

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

How G

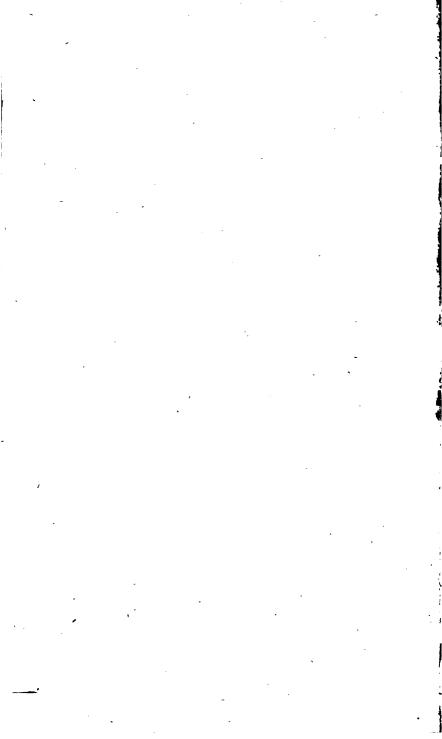

# Baltische Studien.

perans gegeben

von ber

Gesellschaft für Pommersche Geschichte

Alterthumstunbe.

Pritten Jahrganges Erftes Beft.

Stettin, 1835.

Auf Assten und im Verlege ber Gesellschaft. In Commission ber Ricolal'iden Budhandlung.



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1899.

STOR LINE A

ស្រុកអង្គរបស់ ស្រុក

· 1907 Soft in

under den bestellige für der kantigen der der der

द्वाराधाः । व्यक्ति

Court brees of and agreen with the entire 2 383.

## Inhalt.

| 1. | Das altefte Raturbentmal Pommerns. Bon bem Direttor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|    | Rloben gu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite | 1.   |
| 2. | Beitrage zu ber Raturhiftorie bes Pommerlandes. Bon Dan. Gottl. Thebefius, vormals prattifchem Arzte und Bar-                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |
|    | germeister zu Treptow a. d. Rega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •     | 28.  |
| 3. | lieberficht ber allgemeinen Chronifen und Geschichten Pom-<br>merns feit Kansow. Bon 28. Bohmer, Professor am                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |
|    | Gymnafium zu Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 66.  |
|    | Anhang ungebruckter Schriften: 1. Ein Lied gekichtet von Ricolaus v. Alempsen. (G. 126.) 2. Des Joh. Micrdlius eigenhandige Fortsetzung seiner Shronik von Pommern. (G. 128.) 3. Fehde zwischen Schieffelbein und Belgard, aus den Schieffelbeinischen Unnalen. (S. 163.) 4. Einführung der Lutherischen Lehre in Stettin, von einem unbekannten Erzähler. (G. 168.) |       |      |
|    | Uleber ben politischen Zuftand Polens und ber mit ihm in Berbindung stehenden Ednder bis jum vierzehnten Jahrhun-<br>bert. Aus dem Polnischen, nach Macietowski's Geschichte ber Slawischen Gesetzebungen. Bon Albert Wellmann,                                                                                                                                      |       | `    |
|    | Lehrer am Comnafium ju Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 172. |
| 5. | Palnatoffe's Grabhügel in Fanen. Aus bem Danifchen bes<br>Professors Webel Simonfen, von Dr. G. Chr. Moh-                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |
|    | nife, R. Confistorialrath zu Stralfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 223. |
| 6. | Miscellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3     | 231. |

### 

Borwort.

and the state of t

Br. Br. Buck to the Commence of the Commence o

r de la receiva de la completa de l Completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del la completa del la completa del la completa de la completa del la

ord in the law more of the enterpolicy of the more of the company of the company

me the thing of the contract of

Das verspätete Erscheinen bieses histen wir durch die überhäusten Atbeiten entschuldigen zu wollen, welche die innere Verwaltung unserer Gesellschaft; und namentlich die Erwerbung und Anordnung der von 202 perschen Bibliothet uns verursacht hat.

Daß wir diesmal Pommersches, Clawisches und Rorbisches gemischt geben, entspricht ganz dem ursprünglichen Plane dieser Zeitschrift. Dem Aussahe des Herrn Direktors Röden über einen Gegenstand aus der Naturkunde Pommerns wünschen wir bald ähnliche nachfolgen zu sehen, da auf diesem wenig berührten Boden sich noch manche ergiedige Erndte halten läßt.

In dem nachsten Hefte hoffen wir die rucktandigen Jahresberichte der Gefellschaft, und die Liste der Subscribenten der Baltischen Studien mittheilen zu konnen.

Die Herausgabe biefer Blatter ift burch ben Beschluß des Stettiner Ausschusses der Gesellschaft für Pom-

mersche Geschichte und Alterthumskunde jest also eingerichtet, daß der Sekretair desselben, welchem den neueren Statuten zufolge die Redaktion unbeschränkt anheimsiel, sorthin aus den der Gesellschaft zugesandten Schriften die geeigneten auswählt, ordnet, und einem besonderen, aus dem Ausschusse gebildeten "Comite zur Heraussgabe der Baltischen Studien," dessen Mitglied er selber ist, mit der nothigen Rechenschaft von seinem Verschung, zur fernern Verathung vorlegt. So glauben wir dem Mitglied Ansprüchen der geehrten Einsender swohl als des hiesigen verwultenden Ansschusses der Gestlichaft am zweidmößigken zu genügen.

Stettin, den Isten Juni 1835.

विकास में हैं है के अनुवास अपने में किया है किया है किया है

the state of the property of the state of the

me bichgene ; .. Die Beransgeber.

Beitiger Siftretair ber Gefellicaft für Poin. Gefch. u. I. R.

and the land the same

entropical and are to a final fit of the

and the first of t

and the second s

nd and **Jas Alteste Meinchenkneft Represent.** 

Sufficiently of the Mile of the State

Wenn der Verfassengegennärdigen Auffases de Anfmertfamtile der Lefer dieser, befeinders mit Geschichte und Alterthum hesigskligteit Bilittun: joht auf vinen geogenstlissen Gegenstand nichtetz, sonweiß, er mobil, bas sein Bestwert, ungeachtet er einentihm seine schneichelbasten Auffordeung folgt,
bennoch eine Rechtsveisung verlangt, da man leiche eine solche Nebelt als nicht in dan Arecht den Battlichen Student gehörig betrachten dürfte punch man das volltonnen Becht; wenn man das Went Gaschichte innivant das volltonnen Becht; wenn man das Went Gaschichte innivant ibas, was durch Mentad an geschepen, das Went Alterthum aber auf die schoen Berichen Beriode der bistonistischen Reit bestwählt.

Bon: ber andern Seite ist est gewiß, das von jeram nicht bloß der Menich, sondern auch die Rafur gehandelt hat, und es wiede einsakis, sein, lesteraß nicht bewerken; und von dem Begriffe der Annde des Geschähmen ausschiehen zu wollen. Es ist femme gewiß, daß es vor aller historischen Zeit ein Altenham gegeben hat, in welchem nur die Matwe, handelte, und es winde, wiedernm einseitig sein, diese Zeit dom Altersthume tresmen zu wollen, als oh das Leptere nicht eben mur die Fortschung jener frühesten Zeit gewesen wäre. In diesep Beziehung ist Geognosie nichts anderes, als Geschährte der altesten Beit, Anade des vorhistorischen Mitenthums. Die Schichten ber Eleings und Erdlager sind die ältesten Geschichtsta-

feln unseres Planeten, die darin eingeschlossenen versteinerten Körper und deren Abdrude bilden die älteste Runenschrift der Erde, und vertreten für diese Epoche zugleich die Stelle der Münzen, mit deren Hülfe allein die Seschichte jener Zeit zu enträthseln ist. So betrachtet, wird mein Aufsatz dem Streben der verehrten Sesellschaft, an welche ich ihn richte, nicht ganz fremd erscheinen.

Rabe bet Dietifte, niebet Frigow bei Cammin liegt ein Ralflager, von welchem schon seit langerer Beit die Grifteng, fo wie Giniges über die Lagerungsverhaltniffe bekammt gewordent frant : Wei dem Unvollftunbigfeit der Bitgaben: Blieb est jaboch imelfelhinft, weichen ber versthiebtem Rellformationer baffelbeiungeboren mothie. Die Gebirgs-und Gedlager findentantich ju feste werfchiebeneno Beiten entstunden. und währendt beit lungen Choche, die bem Auftretein bes Weins fchen wernungegangen ift, betiffen ber Dierffache: unferer Enbe rennit dien ighteind fliche beiteben bereichten bereich bereic neuen. Schichten! belegt; thelehe biengebesmil verhandenen debenden. Weich in ficht einschloffen, weil fie fich and dem Wies fen abseite und deshalb anfangs weich waren, bis fie vehate teten, und nun jene Refte ber lebenben Welt ale Berfteinerungen enthielten. In allen Grochen ber Gebirgebitbung baben fich: Kalkfchiebten abgestigt, beren Bilbung ungweifelhaft burch große Beitramme non einander getremt war, die aber bemtoch anserlich einander oft fo abusich feben, bas bie außeren mineratogifchen Runnzeithen zu einer ficheren Unterfcheibung berjeungen Bugen, welche zu verfchiebenen Beiten fich nieberfolingen, ober was baffethe ift, welche merfchiebenen Formationen angeboren, nicht gebrundet werben tommen. Mur bie Ginfcbiffe. die Verft einerung en, find bagu gerignet, und mit ihrer Subfe kann man angeben, mit welchen anderen fonft fchon bekannten Rallingern in auberen Gegenden has zu unterfiechende gleichpaitig fei, und mulfchen welche andere es falle; das beift, two danistische Tokkische destienmen, zu welcher Fomunden das Kolllager, gehöre. Es igründet fic dies auf die mit Geneistiek nachgewiesene Thatsache, daß nickt alle Vielen von Allenen und Phianen gedanzeitig wähnend allen Ansehen den Geringschildung werhanden gewosen find. "An die Stelle untergegengener Ansphiader und Lesian tradu nach und midde viellig davon verfisiehere, welche die Grie Großenten, die auch sie mieder anderen Plaje machan; welche die Grie Großenten, die auch sie mieder anderen Plaje machan; welche wie Grie Großen einschließe. Weiße men auch welche Geschafte ein Kullinger einschließe, so läht sie darunt auch sie sie Grie Kullinger einschließe, so läht sie darunt auch sie sie sie Grie kullinger einschließe, so läht sie darunt auch sie sie sie ficher Alles einschließen.

fleineumgen führt, allein fie waren, aust "neterfust, wich with nermuthete, dust es sur Kreiho zeideren aust vermach glachaltig mit den Offikste som Ridgen, Mornen, alle abgesopt habe. Indeffen siebe es zuänschnehverth, darüben Beneihret zu habe den Frank in der Steile zu haben Geneihret zu haben ben Kannteiner Mouche gu übersenden, und fie nie näheren Angaben über das Kannteiner Mouche gu übersenden, und sie nie näheren Angaben über das Kannteiner Mouche gu übersenden, und sie nie näheren Angaben über das Kannteiner Konche gu übersenden, und sie nie näheren Angaben über das Kannteiner Konche gu übersenden. Das Nesultat dieser winderen Kannteiner Konche für Molog-kannteiner Kannteiner das gleichten Steile geben das die sie Kanftens Kanthe für Molog-kalogie, Geognafie, Berghau und Sietzunden, Wund VII., "Heit 1., S. 413-fi, behangt gemacht.

Ann indassen der Genche so mehr alle mitoglich zu kommen, hatte Serr Prosessen, Graffmunn iste Gletchinge die Gammantig inge Bersteinungen das Stetchinge Symnassungs zur Annechlicht der sowie Garbon aus Frihow bestein, weichen flatzeichnis ihr done und Frihow bestein vorksennenden Angeleichnis ihr done und Frihannenden Kansteinstein der Allessen besteinstein eine Meise nach dem gastichen Sante weines Dereinstein Stenkelben bei Stenkelben bei Stenkelben bei Gennach einen Abstein der General in feines Kallager durch den Spried Generalie zu marthene um feines Kallager durch den Spried Begenschen von Generalie zu marthene um feines Kallager durch den bei Angelsche den bei kallager durch der Kallager den bei kalla

feln unseres Planeten, die darin eingeschlossenen versteinerten Körper und beren Abdrücke bilden die älteste Runenschrift der Erde, und vertreten für diese Epoche zugleich die Stelle der Münzen, mit deren Hülfe allein die Seschichte jener Zeit zu enträthseln ist. So betrachtet, wird mein Aufsatz dem Streben der verehrten Sesellschaft, an welche ich ihn richte, nicht ganz fremd erscheinen.

Rabe ver Offertiffe, neistlet Fripow bei Cammin liegt ein Kalklager, von welchem schon seit langerer Zeit die Griftenz, fo wie Giniges über die Lagerungsverhaltniffe bekannt gewordent wan Bei ban Unvollftanbigteit ber Bitgubent: Blub : ch. jaboch : stweifelfinft) . webcher: ber. berfthiebtumi Rellformationer baffelbei ungehören morbite. Die Gebirge aund Geblinger find; nitmild ju fehr iberfchiebenene Reiten entfinnbeng und währendt ber langen Eboche, die bein Auftretein bes Mens fchen verausgegangen ift, bat fich biei Dierfiame: unferer Erbe vanit dien igenieffeinig eine ausgand inches gleichfeinig, inat timmer nemen. Schichten! belegt; . titelebe bien jebesmul: vorbanbenen :ies benden. Wafert in ficht einschloffen, weit fie fich and dem Wiffe fen absehein, und deshalb anfange world waren, bis fie wohate teten, und nun jene Refte ber lebenben Welt als Berfteinetungent enthieften. 3m allen Grochen ber Gebiegebilbung haben fich: Kallschichten abgestigt, veren Bilbung ungwelfeshaft durch graßeiftelanne tion einander getrennt war, bie aber bennoch amberlich einamber oft fo abusich feben, bas bie angeren mineratogifchen Rinngelichen gu einer ficheren Unterfreibung berjeuigent Bugen, melde gut verfchiebenen Beiten fich wieberfofingen, aber was baffethe ifft, melitze merfebiedenen Formationen angeboren, nicht gebrundst werben tommen. Mur bie Ginfebelffe Die Verft einernng en, find bagu gerignet, und mit ihrer Subfe kann man angeben, mit welchen anderen forest schon bekannten Ralliagerie in auberen Gegenden has zu unterfuchende gleichzaitig fei, und zwischen welche andere es falle; bas beift, fuv

der ficht ist besteurt; in welcher Fonntien das Kolklager gefore. Es igriedet ihm dies auf die mit Genisseit unchgewiesene Thatsache, daß nicht alle Veren von Missens und Pflanzen gleichzeitig wöhrend; dies Anochen der Gebingswitdung verhanden gewosen flud. "Die die Stelle wertugegengener Methiochere und Lieben eratu nach webrinds völlig devon derfisiebene, welche die Grip isrodiferten, die nuch sie inieder anderen flug nachen hie Grip isrodiferten, die nuch sie inieder anderen flug machen welche vie Grip isrodiferten, die nuch sie inieder anderen flug machen welche welche sein Andlänger einschliebe, so slift für darume nuch sie sie flug Belie entrachmen, zur welcher Fackneritre daffieber gehöre.

fleinemungen führt, allein fie maren, auch untersuch weit wenn nermathete, daß es wir Kreibe zehber, und demund gladzatig mit den Office som Rigen, Alben zu sich abgelest habe. Indestrictier es zonnschwessourth, darüben Banische zu daben, han Professon Svosmann zu Stetthe hatte die Bate, mix eine Kingahli Leoficinemungen wie dem Kannteiner Munde zu übersenden, und sie mit näheren Angaden über das Kankungen Linterfachung habe ich is Karfinns Kinchio sie Wispkungen Linterfachung habe ich is Karfinns Kinchio sie Wispnalogie, Gaognasse, Borgbau und Siegardunde, Bund VIII., "Heft 1., G. 413-f., bedangt gemandt.

Um indessen der Sache so made alle möglich zu Kommen, hatte Derr Prosessen, Srahmmun die Sakle wir die Sammlung weite Derrschen der Steitleren Sommastume zur Anschlicht au äbersenden, in welchen ficht wiede Sachen aus Frihow, besten, ben, wodungt mein Parzeichnis der dort untennenden Laufen, beiterungen zinen bedeutenden Euseh enfelt. Richten bemutzte ich eine Reise nach dem gastigen Oaste wante derenden Seine Sesten Geber der Kolbah bei Stangard, das hieren Sehen ward Kannelin zu martiene nin jeme Kannelin; einem dere dem jemes Kannelin zu martiene nin jemes Kallager durch den Unter der Lanen, wobei wich

Ber Bert Printiger Steller gu Felhon unt feiner Drie kenne iniff freuchblichft unterflügter Eins alle bem find benn die follgenben Wittpellungert erbrachfen.

Manie biele Bleckeimellen Sfilth von ber Mehnbung bie Dievenowith the Office wird das hier gientlich ftoile Afor der Offee von einem Meinen Michentvalle bedattis der im bewialls ten Winen wurdelt. Dastetiva 20 Fuß bobo Ufer ift um fell nem Parfe ibel gewöhnlicher Meeresboor unt winan: breiten: Mal etgene febr fconne Gtennbei von "ficialityer Wielten weltom be-Country : Maret Antibe Act fenene After vont Meere Der, ich felgt fich eine fentrecht stehende Lehmwand von blangrauer huntlet Riebenmit Saits und Mal generige; interockher per und da Beschebe von Granit) Gnelf w. Atedet, ind bamib biefen Bibin fall bet der letter BMferbebestung ber Groe mieber gefchlagen, -bas beift, alle Di'in ska Wohin character Mein. Wei meiner Antwefortheit tring biefe Wand, somwett das Bluge feben tounte, an threm Tupe bicht an sundtider gerechet eine Menge geröße Beurther Botten, welche bie Set bei ihrem letten finemischen Ansteigen ausgewühlt hatte! Der Bebin ficient noch in bie Diese zu fegen. Oben At er mit einer's Fuß machtigen Schicht gewöhnlichen Durenfandes bedeit, anfi welchem die an bec -gangen Offfeetufte: fich gleithbielbende Dimonvegetation. won Strandhafer hohe graugrine Gebiffche bilbet, zwifchen Beneit beibrettett, faftgrinen, unten aber wollig weiß erscheinenben Blatter bes Guipautins (Pussilago spuria) große Stellen edinehmen." In blofer Candiglage pat ibeil Berr Prebliet Strecker vor einiger Beit alte Utinen gefunden , unich biefe un die Gefellschaft für beten Sammlungen Eingesendet:

man das hohe Ufer hinnifteigt, so besindet iman sich auf einem Plateau, das im gleicher Sobe nach Säden sorfest; und fin zunächst der schon erwähreit Fichtenvall frägt, deffen Weben mit Erien vulgaris und Einpetrum Algrum bebeckt ist.

Strage. 500. Sulpritte: water Alfan enteffende findet man, eine: Pieline Sobe, bet fogenanten Raiferfining me, much ber bier in Robe Achende Mall erscheint. Er fludet: Ach bier bezellenweile in Ralfwergel, wit allen ihr deractseillenden Berfleinemmaen welltemmen gleichartig mit dem im eigentlichen Rellbeuche. Man hat varfucht bier den Meigel zu kirchgraben, um eine Schicht von foftem Ralfftein zu geveichen; boch ift bies nicht gelungen, ba man beftonbig im Ralfmergel mit eingemengten Broden feften Gefteins blieb, und bat beshalb ben Berfuch wieder, amfgegeben. Sofie tief fcheint man nicht gegangen ju feine Sfollet zeigt fich ber Rall bied une; benn ringsum if er, wenigstens bis zur Tiefe von 6 bis 8 Juf nicht zu finden. . Gtwa 300 Schuitte vom Raiserflein nach Gudwest autfernt liegt der eigentliche Raltberg, von welchem jedoch jeht nur ber nordöftliche Theil noch vorbanden ift. Ge ift etwas bober als der Raiferstein, und an der füdwestlichen Seite if feiner gangen lange nach ein regelmäßiger Sagebruch erbifnet. Diele Länge beträgt in der Richtung von Offidost nach Welbnordwest etwa 70 Schritte, seine Breite 60 Schritt. Gin großer Theil des Hingels ist bereits abgetragen, wobei der Mergel als Halbe von bem Bruche aufgestürzt worden. Durch letteren ift ein sentrechter Durchschnitt von Aingen gelegt, ben es ge-

Die ganze Oberstäche best Singels: ist mit einer etwa I Fuß hoben Schicht gewöhnlichen Seefandes bedeckt: Unter bemselben liegt eine Schicht festen Palkstalus von ungefähr einem Inst. der eine Unzahl von Bensteinerungen einschließt, und — da fast alle Schaalen verschwunden sind, und leere Rame zurück gelassen haben, — üderaus zellig erscheint. Er ist start zerkinftet, sehr spröde und leicht zerspringbar. Die Masse besteht aus einem groben Teige mit einer Menge kleiner länglicher Körner, die eine hellere Farbe haben, als die grandranne Masse. Solche Körner hat man eheden sie ver-

stattet, die Lagerung kennen zu lernen.

spiece i Fische genigehalten mas keinist fieb. Boch ist ihnen ber Raus Dolithen gerklieben. In einzelnen Anferestunun geden fie dem Kalk eine fehr rande Oberfliche, die neis stess mit einas Gifennryd belegt is, und dwoan dier gang rochbrann wird. Sin eigentliches Brechen städelbei dem Kalke nicht flutt, da er so sche zeitlisses Brechen städelbei dem Kalke Stilete nur der Reihe nach vogzunehnen braucht, obgleich sie mit ihren Kanten und Ecten in einander greifen.

Unter diefer Schicht folgt eine Schicht von 4 Fuß Dicke, welche aus einem Kalimergel, ober vielmehr uns einem erbigen Ralle besteht. Sie bat eine gelblichweiße Farbe, fühlt fich febr milide und weich au, und enthält theils Broden des vorbefebriebenen Ralfe, theils Rondylienkerne eingeschloffen, oft fo, bas die Sehaalen noch über den Abdrücken liegen. Es folgt hierauf wieder eine Schicht feften Kulffteins, von einem Juf Diete, welche wesentlich nicht von der erfen verfebleben ift. Unter diefer fieht eine zweite Schicht erdigen Raltmergels von 10 Jug Dide, völlig Abereinstimmend mit der oberen. trifft man auf die beitte Schicht festen Rallfteins, von berfel-Ben Welchaffenbeit, wie die oberfte Schicht, und ebeufalls einen Rus bid. Unter biefer fleht erbiger Ralbmergel, welcher aber fogleich in einen weichet Sandstein mit thonig-tattigem Bindemittel übergebt. Er hat eine buntle grangelbliche Farbe, ift im Bruche fo welch, das man ibn faßt tneten tann, erbartet aber in ber Buft. leicht zu einem niemlich feften Gofbeln. Ge enthalt an Verfteinerungen mir wenige febr bunne Minfchelfragmente, aber teine gauge Schaale. Seine Dide iff bom der letten Kafficbicht an & Rus. Bis bierber konnte ich bei meiner Anwesenheit die Lager nur weil das Waffer nicht erlaubte, tiefer ju geben. Rach bee Angabe bes herrn Prebiger Strecker fieht unter ber befchriebenen Schicht ein bichter, mit kleinen kryffallinischen Rennen durchjogener Rallftein von Maulicher Farbe von 2 guß Dick,

weicher in seinem Ansein von dem Malte der obem Lager verschieden ift. Warmeter soll Gessand liegen; nach der Angabe eines früheten Dysdandurch, Than mit Ceefand gemengt. Sewif ist es richtig, daß muter der blanen Ralksteinschicht Sand, oder Sand mit Than liegt; aber eben so gewiß dürste man wohl behanpten können, daß es kein Sersand sei. Wäre liehteres, so michte man das ganze Lager für ein besgerissens, von seiner urspelinglichen Stelle verseiztes Stück Gebirge haltett, eine Annahme, welche nur nach der sorgfältigsten Unterfendjung der Unterlage dis zu einer beheutenden Tiefe glandwürdig sein könnte.

Die Schichten senken sich nicht ganz gleichmäßig; im Sanzen fallen sie unter einem kleinen Winkel nach Rordost dem Meere zu, der etwa 14 Grad beträgt. Sie sind dabei nicht ganz eben, sondern etwas auswärts (sattelsormig) gebogen. Die mächtigen Schichten losen und weichen Sesteines, welche leicht von jedem Regen, wenigstens an der senkrechten Außenseite des Bruches, herabgespult werden, und wenn die Sonne den herabgelaufenen Ueberzug trocknet, selbst die dichteren Steinschichten verdecken, lassen in einiger Entsermung kein sestellschieden bemerken, und geben dem Sanzen das Ansehn einer losen ungeregelten Schuttmasse.

Etwa 1900 Schritte fidworklich von dem Steinbruche sindet man auf dem Felde eine ziemlich breite. Sentung des Bodens, in der Segend die Werg elgrude gemannt. Die Erdlager, welche die Vertiefung durchschneider, zeigen under der Sanddecke abermals jenen erdigen Ralbmergol des Hauvtbruches, der dieselben Versteinerungen in geoßer Menge, so wie Vruchstäte des soften vollitzischen Kattgestained einschließt, und füh in keiner Weise davon verschieden zeigt. Man hat diesen erdigen Kall nur so weit durchsutten, die man auf ein Lager sesten Kalles gekommen ist, und dann aufgehört. Ma

diese Sende zienlich in der Richtung des Andgehenden vom Flöhe liege, so läst dies vermuthen, das der Kultinoch ansechulich in die Tiefe seit, und die meisten Schicken noch under der Groe liegen. Um so demerkundmerther ist es, daß der Bestiger dieses Kalkbruches, der Henr Pralat von Huttamen bei Rachgrubungen weder in dem Banne zwischen der Mergelgrube und dem Kalkbruche, nach zwischen leitenem und dem Kalkbruche und Munnenhängend, und es ist wahl nur nicht tief igenug gegraben worden. Mun wird die gewnannten drei Punkte als hervortretende Siefel des unter liegenden Dolith gebirges betrachten müssen, deren Sinsattelungen mit dem Thon und Sand des Diluvialniederschlages ausgefüllt sind. Wohl aber wäre es möglich, daß man den Kalk in der Tiefe erst unter dem Wasser erreichte.

An anderen Stellen, als den beschriebenen, hat man den Kalk dissieht nicht aufgesunden, und er scheint hiernach auf eine geringe Strecke eingeschränkt zu sein. Indessen sollen, nach einer Mittheilung des Herrn Prosessors Levezow dieselben Versteinerungen wie in Frisow, auch auf der im Camminer Voden liegenden Insel Sristow vorkommen, worüber ich vielleicht späterhin Ausschlässe erhalte. Ist dies der Fall, so wäre die Verbreitung dieses Kalklagers gar nicht unbedeutend.

Wir haben uns bis hierher mit den geognostischen und mineralogischen Eigenschaften diese Raktes beschäftigt. Seben wir nun, welche Reste organischer Körper von ihm eingeschossen werden.

Es find, wie fast überall, befonders Schaalthiere, namlich Muscheln und Schnecken, welche darin erhalten find, aber fast durchgängig sogenannte Steinkerne, das heißt, die innern Kusfüllungen der Schaalen, währund legtere zerstört und verschwunden find, und nur die leeren Räunte; die sie ehemals ansfüllten, zuwäckstaffen haben. Rer die Okreen ober Au-

Gern machen eine Antonibue, for wie die Actionstein, base Schacter faft jalle bemathemtwiebig gut erhalten fub, jobe gleich viele bavon mir fest, biene Schaalen haben. Auch bie feinften Linien ben Schaalen, wie ber Abbrinde fint erhalten, send dies, verbunden mit ber. Aut und "Weife, wie die Berftebe menmaen. davin, weben und übeneinander gelagert fieft, liefert ben beliebinduften Beweit, baf alle jene Befchapfe nicht ans entlegenen : Seguiben : burth : bas Waffer : bierber : gelchwemmt find, infondern an: Drt und Stelle gelebt baben. Gine forgfällige Unterfuchung anderer Rallinger bat fast überall gu bemfelben Refultate geffihrt, und man tum biefen Sat, mit wenigen Ausnahmen, als einen ber festgestellteften in bet Beogwofie betrachten. Somit: liefert bas folgende Verzeichnis eine Bachweifung wenigstens eines Theiles berjenigen Wefen, welche vor vielen taufend Jahren bas Weer berjenigen Erdgegend bewohnten, in welchen bermalen Cammin und Frigam liegen: 3d fage bas Weer; benn mit Musnahme eines einnigen sweifelhaften Geschöufes find alle andere Werresbewohner. Aber wie verschieden find fie von ben jetzigen! Die wenigen, meift Reinen Conchpiten, welche jest unfere Offfee fibrt, balten keinen Bergleich aus mit benen, welche bamals bas Gewäffer belebten; ihr ganger Ban erinnert überall an Geschörfe ber tropischen Zone, und unftreitig verlangten fie zu ihrem Bestehen eine größere mittlere Zahredwärme, als die ist, welche wir dermalen in Pommern finden. Reine einzige der hier versteinerten Arten lebt jeht noch in den Meeren der Erde, wohl aber die Sattungsverwandten der meiften, phyleich auch mehrere Sefchiechter felbft bis auf biefe ausgesterben find. Was aber davon noch lebt, if ini den Acquatoreabneeren zu Saufe, und zwingt und gu ber Amabme, daß bei ber Bilbung biefes Ralkberges, bei bem Unbergange biefer Suftsäpfe bas jetige Pommern, - bidleicht zu jener Zeit ein Merr, - einebopifches Rlima gehabt haben muffe. Genaner wied fich

bied aud Beteichlung Der einzelnem Geteil fürgeben, bei weltheit nim nite einige Ausschholitelber mie Gente halten wird; da ich hier nicht ausschließlich für Grognosten fürelber

Von höheren Shieren hat sich nichts gestuden, als ein undolffändiger Zahn einer großen Ampt bie, welche Chiere in jeuer Zuit sieht in hubem Scade entwickelt hathen. Den Zuhn ist legelschung, rund, unten fast 8 Linken biet, und scheint gegen 2. Zolf lang genesm zu sein. Seine kunge Wurzel hat eine kunge kegelschunge Söhung. Die Fache ist, wie gewöhne lich, nusberann, die Overstäche fein in die Länge gestwist, der Schmelz glänzend, die. Spipe fehlt. Die Streifung geht die zur Wurzel.

Wis ist schwierig, vies Fragment eines Zahnes mit Sicherheit zu bestimmen; indessen, habe ich den Bersuch nicht geschwiet, und gesunden, daß er, so weit Abbildung und Beschweibung ieine Bergheichung gestatten, vollkommen mit densenigen Zähnen übereinstimmnt, welche Säger im Wirtembergischen
aus dem Maumschiesen von Gaildarf in seinem Werte über die
sossillen Reptitien. Würtembergs beschreibe, und auf Tasel IV.; Sig. 5. und 6. abbildet. Bieser Zahn zeigt sogar noch dentlicher, daß er bloß an der inneren Oberstäche der Zahnknochen
angehangen sat, als die Wiltrembergischen.

Das Thier, meichem diese Zähne angehönt haben, ist Mastordensaurus Jaczeni genannt worden, und gehört zu den Ergebill ähnlichen Gestührfen der Averweit, welche sich an die Geschill ähnlichen. Wahrschiedinich ist es vierzehig gewesen, wah seine Länge ist schwerzich nuter 18 bis 20 Just anzunehmen. Die Remakrist, welche wir von diesem Thieve haben, sind and Wangel an Gerippen wech sehr unvolkständig, und gestaten nicht, mehr darüber zu sagegriffenen und nubestimmbaren Anachen, aber sehr angegriffenen und nubestimmbaren Anachen, des ich von Krigere hat wahrschielich demselben Chiere angebärt.

Es ficient, als ob eine großer Shott ber itbechfenleetiget Thiere ber Vorwelt nicht in ben Fikffen, fondern im den Anstitute, franden Geollen der chemaligen Moers gelebt hatte, und zu biefen barfte dann bas hier in Rede Achendo Thien ebenfalls gehört haben.

Von Fischen sinden sich in dem Frisower Kall Summenzähne in der Form schwarzer glänzender Pechtropfen; beren Schmelz sehr hart ist. Ich habe sie mie von der Größe des Hanftorns dis zu der einer großen Linse gesehen. Welchen Bischen sie angehört haben, muß für jeht unentschieden vieiben.

Wir wenden uns nun zu den Mollusten, von welchen uns die Ratur mehr und deutlichere Reste erhalten hat, deren meiste eine sichere Bestimmung gestatten.

Bon den Ropffüßlern finden fich folgende:

Nautilus ohasus Samarby. Das Geschlecht, Rantifus besteht aus gekammerten Gemecken, Die Geschamanhe find durch eine Nervenrähre mit einender verbunden, wolche ersters in ober gegen die Mitte durchohrt. Same Armehare dieser Schnecken sind mir aus dem Frigower Brudge, nicht bekannt geworden; wohl aber einzelne Rammern derselben, wed unter diesen eine von 3 Zall Breite, welche zu seinem ansehnlichen Eremplare gehört haben muß. — Das Geschlecht Nautilus lebt in einigen Arten noch jeht in den Mospen dur marmen Zone; die beschriebene Art aber ist ausgeschriem.

Ammonites Blagdeni Sowerhy. Ammanites coronatus v. Schlotheim. — Das einmis in einer greßen Zahl von Arten ausgebisdete prächtige Safchacht der Ammoniten hat ebenfalls Kammern, die Nervenröhre aber liegt am Rinden der Schaele. Bon obigen Ammoniten habe ich bisieht am Abdrücke gesehen, die auf Ammoniter von 5. bis & Zall im Kurchmesser schließen lassen.

Muffer bem finden fich noch einzelne Ammundtentanment,

die mahafcheinlicheinmenandenne, dannus abse nicht zu ebefine nichten gert angehören gind zu ein das das eines der

311: Pakigange Zahinelche Sefchiecht, ber Ammoniten ift ausgestürken, und fest Tring Archivang Lebend enhalten.

Bon Bauchfüßlern finden fich folgende:

Ptorogora Oceani Al. Brongniart. Deutliche Kerne hieser etwa anderthalb Boll hoben Flügelschnecke. Die Gattungsverwandten leben noch in den Meeren der heißen Zone; nicht aber diese Art.

Nexivaes Defrance. Rur Meine Evemplate, von weischen die Art nicht zu bestimmen ift, die sich aber durch einen wunderlich gefalteten innern Kanal deutlich als Nexinäen zu erkennen geben. Das Geschlecht ift völlig ausgestorben.

Turritella. Es findet sich eine Art darunter, welche große Alehnlichkeit mit Turrit. incisa Al. Brongniart hat, und welthe auch im Wirtenbergischen in gleicher Freination, wie hier, gefunden ist, aber wahrscheinlich doch mit T. incisa nicht ganz übweitustum. Unsweden sindet sich Turritolla muskenta Sowurdy sehr häusig. Das Seschlecht der Auritellen wett noch sieht in den tropischen Weeven, aber nicht mehr vollze Arten.

Weiffrochus reticulatus Sewerby. Konnte nur zweifelhaft bestimmt werden. Das Seschlecht Trochus sindet sich noch in warmen Weeren.

Turbo. Es finden fich große Rerne von 2 Zoll-Durchmeffer, Misfillungen des Gehäuses. Da der Abbruck fehlt, folik eine nähere Bestimmung nicht möglich.

16: Nation Große Kerne, die wie die vorigen keine genaue Bestimmung gulaffen.

Molania striata Sowerby. Gine der größten Schnecken biefes Gesteines, die ich jedoch nur in Bruchstücken dort gestumben habe. Sie laffen aber eine fichere Bostimmung zu. Mit ihr finden sich zugleich die Sewinde der Melania Hod-

Eddigeseinensis: Borderby, weiche reunig Aleiner sällerbis borige getwefen ift. Die Meinnich find icht Gührunferstunden und Leiden in Bilden siet warmen fone und im Mordi-Einzerifa, aber weber in Deutschland noch Frankreich: Mit Jesse ausgestorbene Artist etenfalle Gößwassellensten ibaren, ist zwar zweischaft, wichtschussellesischen

Die meisten Weste stauenstäten ber Kinste beer top floson. Mit allen ober Wenfchesten im Ster zeigen fichnessen. 1

Phododomya producta Sovierlig. Sie ist ichte iber steichen Sonchesten biefes Bruches und tonnut in antegerichiseckan Eranplaren; sanstzool doer Innesten Kantigeren borzuspenannen fünstzie davon erwas abweichinde Kultigeren vorzuspenannen die der der bereich in den erdigen Kultingeren vorzuspenannen der die der bereich steich in der erdigen Kultingeren vorzuspenannen schaften der der bereich steich bei vorzuspenannen schaften bei der ber der bei bereich in der bei bereich bei bei bereich bei bei bereich bei Bereich bei bei bereich Bereich bei Bereich Bereich Bereich bei Bereich Bereich Bereich bei Bereich Bereich Bereich Bereich bei Bereich bei Bereich bei Bereich bei Bereich bei Bereich bei Bereich ber bereich ber bereich be

And Lintfarladigrogariei Mortundag Alabettufüh süffere Seigt Jeben blo Casencieichte bow europäistigen Sieathenprandigen bek Mindungen dem Pfliffe. 12 20 2020 100 200 200 200 200 200

spiece ber Kanne Dobithen igellieben. Inde Andelichte fieb. Mochist ihnen ber Kanne Dobithen igellieben. Inde beinfelnen Anfere für bennt Gellen in der beite Dobitkete, bie nebe spiece in bennt Gelen gentliches Brechnist fiebeldeit dem Kalle viele beiege ihr, mich Indahr öfert gant rothbrann wirb. Gir eigentliches Brechniststätelbeit den Kalle nicht flutt, du er fo schr zeitrisfest ih, daß innan die entstöften Stille nur ber Reihe nach vogzunehnen beaucht, obgleich fie mit ihren Kanten ind Ecten in einander greifen.

Unter biefer Schlaft folgt eine Schlaft von 4 Juf Dide, welche aus einem Kaldmergel, ober vielmehr uns einem erbigen Ralle besteht. Sie hat eine gewilchweiße Farbe, fühlt fich febr milde und weich au, und enthalt theils Brocken des vorbefibriebenen Ralts, weils Rondylienterne eingeschloffen, oft fo, bas die Senaalen noch über den Abbruden liegen. Es folge bierauf wieder eine Schicht feften Rultfteins, von einem Ruf Diete, welche wesentlich nicht von der erfen verficheben ift. Unter diefer fieht eine zweite Schicht, erdigen Ralfmergels von 10 Just Dicke, völlig übereinskinnnend mit der oberen. Dann trifft man auf die beitte Schicht festen Rallfteins, von berfelben Wefchaffenheit, wie bie oberfte Schicht, und cheinfalls einen Rug biet. Unter biefer fieht erbiger Kalomergel, welcher aber fogleich in einen weither Sanbstein mit thonig-tattigem Bindemittel übergeht. Er hat eine bundle grangelbliche Farbe, ift fin Brudge fo welch, buf man ihn faft tueten tann, erbartet aber in ber Buft' feicht' gur einem glendlich feften Softeln. Gr enthalt an Berfteinerungen mir wenige febr blinne Minfelfragmente, aber Feine gause Schaale. Seine Dide ift von der letten Kallfchicht an & Pauf. Bis bierber konnte ich bei meiner Anwesenheit bie Lager mur well bas Waffer nicht erlaubte, tiefer ju geben. Rach ber Angabe bes Herrn Weebiger Strecker fleht unter ber beschriebenen Schliebt ein bichter, mit Meinen troffallinifchen Robenven durchzogener Rallftein von Baulicher Farbe von 2 guß Decke,

weicher in feinem Anseiner will Gestand liegen; nach der Angabe eines frühreren Opphanhurt, Than mit Gerfand gemengt. Gewiß ift es richtig, daß muter der blanen Ralksteinschicht Sand, oder Sand mit Than liegt; aber eben so gewiß dürste man wohl behanpten können, daß es kein Serfand sei. Wäre leiteres, so maßte man das ganze Lager für ein bedgeriffenes, von seiner ursprelinglichen Stelle verseizes Stüd Gebirge halbet, eine Kunahme, welche nur nach der sorgfältigsten Unterfundung der Unterlage dis zu einer beheutenden Tiefe glandwürdig sein könnte.

Die Schichten senken sich nicht ganz gleichmäßig; im Sanzen fallen sie unter einem kleinen Winkel nach Nordost dem Weere zu, der etwa 14 Grad beträgt. Sie sind dabei nicht ganz eben, sondern etwas auswärts (sattelförmig) gebogen. Die mächtigen Schichten losen und weichen Sesteines, welche leicht von jedem Regen, wenigstens an der senkrechten Außenseite des Bruches, herabgespült werden, und wenn die Sonne den herabgelausenen Ueberzug trocknet, selbst die dichteren Steinschichten verdecken, lassen in einiger Entsernung kein sessellen Sestein bemerken, und geben dem Sanzen das Ansehen einer losen ungeregelten Schuttmasse.

Etwa 1000 Schritte fidwestlich von dem Steinbruche sindet man auf dem Gelde eine ziemlich hreite. Sentung des Bodens, in der Segund die Werg elgrude genannt. Nie Erdlager, welche die Vertiefung durchschneidet, zeigen unter dem Sandbecke abermals jenen erdigen Kalimergel des Haupt-bruches, der dieselben Versteinerungen in geoßer Minge, so wie Bruchstäte des soften volltzischen Kaligestained einschließt, und sieh in keiner Weise davon verschieden zeigt. Man hat diesen erdigen Kali nur so weit durchsinden, die man auf ein Lager sesten Kalies gekommen ist, und dans ausgehört. Ma

diese Sende zientlich in der Richtung des Andgehenden vom Flöhe liege, so läst dies vermuthen, daß der Kultunch anssehnlich in die Tiefe seit, und die meisten Schicken noch unter der Erde liegen. Um so bemerkensmerther ist es, daß der Besiger dieses Kalkbruches, der Herr Prälat von Huttkumer bei Rachgrubumgen weder in dem Raume zwischen der Mergelgrube und dem Kalkbruche, noch zwischen leitenem und dem Kalkbruche den Kalk auffande. Deimoch sind es ist wohl nur nicht tief genug gegraben worden. Mun wird die genannten drei Punkte als hervortretende Sinsel des unter Liegenden Dolithgebirges betrachten müssen, deren Sinsattelungen mit dem Thon und Sand des Diluvialniederschlages ausgefüllt sind. Wohl aber wäre es möglich, daß man den Kalk in der Tiefe erst unter dem Wasser erreichte.

An anderen Stellen, als den beschriebenen, hat man den Kalk dissetzt nicht aufgefunden, und er scheint hiernach auf eine geringe Strecke eingeschränkt zu sein. Indessen sollen, nach einer Mittheilung des Herrn Professors Levezow dieselben Versteinerungen wie in Frisow, auch auf der im Camminer Vodden liegenden Insel Gristow vorkommen, worüber ich vielleicht späterhin Ausschlüsse erhalte. Ist dies der Fall, so wäre die Verbreitung dieses Kalklagers gar nicht unbedeutend.

Wir haben uns bis hierher mit den geognosisschen und mineralogischen Eigenschaften diese Ralles beschäftigt. Sehen wir nun, welche Reste organischer Körper von ihm eingeschossen werden.

Es find, wie fust überall, befonders Schaalthiere, nämlich Muscheln und Schnecken, welche darin erhalten find, aber fast durchgängig sogenannte Steinkerne, das heißt, die innern Kusfüllungen der Schaalen, während letztere zerstört und verschwunden: sind, und::nur die leeren Räume; die sie ehemals ansfüllten; zuwäckgelassen haben. Mer die Oftreen oder Au-

Gerry machen indra Mintrellings, i für freie Seit Michalitetting inbands Swaden foll salle Commibbemittelnife; girt : erhalten figh, :che gleich viele baven: mir fohr biene Schaalen haben. And bie feinften, Liniett iben, Schaalen, ; twie ber Abbride fint erhalten, send bies, teerbunden mit ber, Sint und Weife, wie big Berftebe necungen barine, nechen und übeneinander: gelagent fich : liefert ben bestiennteften Beweit, bag alle jene Gefchopfe nicht aus entlegenent Gegenthen burch bas Waffer bierber, geschwenung findenfenden anient und Stelle gelebt haben. Gine forgfällige Untersuchung anderer Rafflager bat fast überall gu bemfelben Refnitate geftihrt, und man tann biefen Sat, mit wenigen Ausnahmen, als einen ber festgestelltesten in ber Geoguofie betrachten. Somit liefert bas folgende Berzeichnis eine Bachweifung wenigstens eines Theiles berjenigen Wefen, welche vor vielen taufend Jahren bas Weer berjenigen Gobgegend bewohnten, in welchen bermalen Cammin und Frigam liegen. Ich fage bas Weer; benn mit Nusnahme eines einnigen sweifelbaften Gelchöufes find alle andere Meeresbewohner. Abet wie verschieben find fie von ben jetzigen! Die wenigen, meift Reinen Condiplien, welche jest unfere Offee führt, halten keinen Bergleich aus mit benen, welche bamals bas Gewäffer belebten; ihr ganger Bau erinnert überall an Gefchovfe ber tropischen Zone, und unstreitig verlangten fie zu ihrem Beftehen eine größere mittiere Zahresmärine, als bie ist, welche wir bermalen in Porumern finden. Reine einzige ber bier berfleinerten Arten lebt jest noch in den Meeren der Erbe, wohl aber die Sattungsverwandten der meisten, obgleich auch mehrere Sefchiechter felbfe bis auf biefe ausgesterben find. Was aber davon noch lebt, if ini ben Acquatorealmeeren gu Daufe, und zwingt und zu ber Amabme, baf bei ber Bilbung biefes Ralkberges, bei bem Untergange biefer Suftsöpfe bas jetige Pommern, - vielleicht zu jener Zeit; ein Merr, - einebopifches Klima gehabt haben muffe. Genaner wird fich

den aud Motenthaug der eingelnem Arten Argeien, bei weltheit nim nihr einige Ausfährlindelengu Gute halten wird, da ich hie nicht andlihlieflich für Grognoften fihreiter

Bon poperen Thieren hat sich nichts gesunden, als ein unvollständiger Zahn einer großen Amphibie, welche Thiere in jener Zuhr ficht im hohem Scade entwickelt hathen. Der Jahn ist legelsdruig, rund, unten fast 8 Linken diel, und scheint gegen 2. Zolf lang gewesen zu seine Lurze Wurzel hat eine Lurze legelsdruige Sohung. Die Fache ist, wie gewöhnslich, nusberann, die Oberstäche sein in die Länge gestreift, der Schmelz glänzend, die. Spipe fehlt. Die Streifung geht die zur Wurzel.

Wis ist schwierig, dies Fragment eines Zahnes mit Sicherheit zu bestimmen; indessen, daß er, so weit Abbildung und Beschreit, und gesunden, daß er, so weit Abbildung und Beschreibung eine Bergkeichung gestatten, vollkommen mit denjenigen Zähnen übereinstimmet, weiche Säger im Wirtembergischen aus dem Alaumschiefen von Gaildorf in seinem Werte über die fossten Reptlien Würtembergs beschreibt, und auf Tasel IV., Sig. 5. und 6. abbildet. Dieser Zahn zeigt sogar noch deutlicher, doß er bloß an der inneren Obersäche der Zahnsnochen angehangen hat, als die Würtembergischen.

Das Thier, welchem diese Zähne angehönt haben, ist Mastodonsaurus Jaggeri genannt worden, und gehört zu den Ergeodil ähnlichen Geschichen der Normelt, welche sich an die Geschil ähnlichen. Wahrscheinlich ist es vierzehig gewesen, und seine Länge ist schweizig unter 18 bis 20 Just anzunehmen. Die Kenninisse, welche wir von diesem Thiere haben, sind and Mangel an Gerippen woch sehr untodlitändig, und gestation nicht, mehr darüber zu sagegriffenen und nubestimmbaren Andelben, den ich von Feigen besige, hat wahrscheinlich demselben Chiene angehört. Es ficient; als ob die großer Mott ber ittechferiertigeit Thiere ber Vorwelt nicht in den Fikffen, fondern im den Rasiften innd auf finchen Stellen der chemaligen Moers gelebt hatte, und zu dieser darfte dann bas hine in Rede Rehende Thien ebenfalls gehört haben.

Von Fifchen sinden sich in dem Frizower Kall Shumenzähne in der Form schwarzer glänzender Pechtropfen, beren Schmelz sehr hart ist. Ich habe sie nur von der Größe des Hanftorns dis zu der einer großen Linse gesehen. Welchen Michen sie angehört haben, muß für jest unentschieden vielben.

Wir wenden uns nun zu den Mollusten, von welchen uns die Natur mehr und deutlichere Reste erhalten hat, deren meiste eine sichere Bestimmung gestatten.

Bon ben Ropffüßlern finden fich folgende:

Nantilus ohaus Samarby. Das Geschlecht Rantilus besteht aus gekammerten Gehnacken. Die Scheidenande find durch eine Nervemähre unt einander verbunden, welche ersters in ober gegen die Mitte durchohrt. Same Arunplare dieser Schnecken sind mir aus dem Frigower Brudya nicht bekannt geworden; wohl aber einzelne Kammern derselben, und unter diesen eine von '3 Zall Breite, welche zu seinem ansopulichen Eremplare gehört haben muß. — Das Geschlecht Nantilus lebt in einigen Arten noch jeht in den Mospen dur marmen Zpne; die beschriebens Art aber nift ausgesthrem.

Ammonites Blagdeni Sawerhy. Ammunites coronatus v. Schlotheim. — Das einmels in einer großen gahl von Arteu susgebisdete prächtige Geschlacht der Ammoniten hat ebenfalls Kammern, die Nervenröhre aber liegt am Müslen der Schaele. Kon obigen Ammoniten habe ich bisjept am Abdrücke gesehen, die auf Ammoniter von 5. bis i dell im Amodimesser ichließen lassen.

Bisger bem fürben fich noch einzelne Ammenitentanimeen,

die Mahafcheinliche aussellendenne, danzus aber nicht zur Bestimnkuben Mick angehöten hilb zu ein ber ber bei der der

consideration ift ausges Bereiten Bereiten in bei beiten bei beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten bei beiten bei beiten beiten beiten bei beiten beiten

Von Bauchfüßlern finden fich folgende:

Ptorogora Oceani Al. Brongniart. Deutliche Kerne hiefer etwa anderthalb Boll hoben Högelschnecke. Die Gattungsverwandten leben noch in den Meeren der heiben Zone; nicht aber diese Art.

Nextuaga Dafrance. Nur Keine Exemplane, von welf den die Art nicht zu bestimmen ift, die sich aber durch einen wunderlich gefalteten innern Kanal deutlich als Nevinäen zu erkennen geben. Das Seschlecht ist völlig ausgestorben.

Turritella. Es findet sich eine Art darunter, welche große Alchnlichkeit mit Turrit. incisa Al. Brongniart hat, und welche ducht im Würtenbergischen in gleicher Formation, wie bier, gefunden ist, aber wahrscheinlich doch mit T. incisa nicht ganz übweitustungen. Luperdom sindet sich Turritolla musienna Rowerby sehr häusig. Das Seschlecht der Turritollen webt mech sehr in den tropischen Weesen, aber nicht mehr volligt Atten.

Bestimme werben. Das Seschlecht Trochus findet fich noch in Warmen Meeren.

Turbo. Ge finden fich große Reine von 2 Zoll Durchmeffer, Misfüllungen des Gehäuses. Da der Abdruck fehlt, feift eine nährere Bestimmung nicht mögsich.

Mutien: Große Reine, die wie die vorigen keine genaue Befilmmung gulaffen.

Molania striata Sowerby. Gine der größten Schnecken blefes Geffennes, die ich jedoch nur in Bruchflücken dort gefunden habe. Sie lassen aber eine sichere Bestimmung zu. Mit ihr finden sich zugleich die Sewinde der Melania Hod-

Mageonerale Borferby, welche vonig Aleber alle bie borige gewesen ift. Die Melmick find jete Chivassessimaten; und Leben in Hiller und Balden der vannen gone und in Mordinerila, aber weber in Deutschland noch Frankreich. Das jene ausgestorbene Arteil edunfalle Chivassessimaten, ibaren, ift zwar zweischaft, dies ficht waselischichtig.

Die meisten Weste steben fich aus der Rinste der kap floson Mt allu allen oder Musschein. Her zeigen fichte ihrer Pholodomya producta Mowerky. Sie ist ist ober keine Pholodomya producta Mowerky. Sie ist ist ober keine Kondysten dieses Bruches und domini in ausgezeichenden Greniplaren, sunsgegeich doer. Im sesten Kreinsteren, sunsgegeich doer In der gefunden; sie scheint stets in den erdigen Kallingene vorzustennehm. Wine davon renvall abseichbabe wirt, wie noch understähmnt sein diese davon renvall abseichbabe wirt, wie noch understähmnt sein diese davon konnek stetz. Die Musschieft waren stie Goden diese davon davon das genise Gospielische und davon das genise Gospielische und davon die Musschieft ihr inkopestebeste ning in

Leufrariad grügaria Rierinnungfindetrofich nöftere Frist Leben die Entennien in dem entopäischen Documenprandum den den Mindungen der Filiffer und 2 unfahrt in und bei Documen

Cotbula dardioides Pliilips. Be ausgesterbit. in Ge leben jest unterwange Corbula-Attune in ein an in

Lineskia dikutus Phillips. Auch häusig! Gine zweiet ister Bortommende Dueina-Aus ist, alle bloßer Kernenicht näher zu bestimmien. Die seigen Anchen Uben: in warmen Werren.

Cytherea trigonellaris Voltäle Strictene azibinisgefietben. Die Jegigeri Sycherean leien in den tropffissen Meeren.

1900 Vennal I Prisco Steinbertlassen fich nur gedifelhaft defiliminen. Antarto blogimis Antariol nod us a ser eine die en fälligiet
Antarto blogimis Antariolis, enie Alteriol blefen fälligiet
Antarto blogimis Antariolis, enie Phiniste blefen fälligiet
Antarto blogimis Antariolis, enie für für blefen fälligiet
Antariolis opinistä für voch sonittigen och blufiger aber die
die Antariolis pinistä Mowerhysta Dock Geschent ist haß gang
antigeforben.

seine Teolitardia untriffe trois Sichtiblet: ir Sichtlitte, aber fife:

dentilichtransparkenten in der istigen Actan Diefer Gattung siehen im Militelamers, sagid im der Gernäsfart von Affine und Schriften von Affine und Schriften von Affine und Schriften und Affine und Schriften der Affinen Seine Große große und schwere Soughtless zwiederichte im anteren Kalthentie häufig fürdete ineinen die Arbeiterungs ihre Form das Ochsen und Fenden und Schriften der Affinenden Das Altheisen. Die Schwile ist sehr die gewesen Das Altheisen von inreligen der and die er Verfein die gehalben in Antibier in in die er Verfein der antibier in Antibier in die er ablem die er Verfein der antibier in Angland gespunden. 1976 in die er die Schwinger und die er Großeinerung war in. Angland gespunden. 1976 in die er die Schwinger von die er ferdetries weit und höhen überdies häufig zuch die Knichtlen suchkertigats Krentlersen. Mitteligen gerichten suchkertigats Finetungen Ferder in in in Angland Finetungen Feligen Grentlersen.

.ner Alnin jaheleuctus kie wordryn zieser Frente finden sie zuwegangenste ganeinschlichig im erdigensskalltmenziel wie inie der Ausgagrube und sie gehört hier zu den häusigsten Versteinerungen Ausgeschicht kinge Lebb-naben noch wieden Applicht ziebenaben noch die vielen hier zie geweicht die platen ficht zieben der Ausgeschicht wieden Applicht, weben geweicht alle platen bei richt sie Paleienunschie und gesten, wennen bie platen platen ficht sieht seiner gesene der sieht seiner fieden.

Madiola, ovaciata Countrby . Sindet fich bitte. Majecu. Pieten biefer Gettung leben, nach in mifen Meeren.

Mytilus amplus klawerby. Rosset, in großen und kleinem Gremplaren vor, und ist nicht feden. Er gehönt zu den anschnicheren Schönfen jener Zult. Mytilus Autore leben nach jeht zahlerich. an den Abline der nwisten Meers. Eine zweite Mytilus Krie, von fener verschieden, Jade ich wegen Mangel ficherer Keunzelchen nicht nichen habenischen konnen. Pinne granzlate Rouserby. Ein großed Fragment, findint micht off vonhinden in seinen Abre Gattengs vervandte leben noch im Mittelländischen Meure und in der Meeren vor palemeren Jones, Theils graden fie fich um Ufer im Sande ein; theils leben fie im Meere, und hefosigen sich un dervord ragenden Körpern mittelst eines Balchels glänzender Weiche (Mytilus), weichen fie spinnen, and iber die Sobe zweicheitet merden kann.

Poran mytikeides Linmark. Gie zeigt, sich nicht plussig, aber deutlicht. Diese Art ist, wie ant ausgestheten, ausgestortien. As leben aber noch eine Auzahl Perna-Arten sammtlich in tropischen Merren. Sie splanten ebenfalls einen Byssusig sie Gerrillis auswalondes Sowerby. Bindet sich sehr häufig, aber seiten ganz vollständig. Sie ist indessen duch ihr Schlos und ihre Gindustäte sehr kenntlich. Berzugsweise schieftet sie den sollständer sehr kenntlich. Berzugsweise schieftet sie den sollständer auzugehören.

Avicula. Mehrere bierber gehörige Rerite waren ufeift bentilch genng, im die Net in bestimmen.

Lima proboseiden Sowerby. Große Fragmente mit biden Falten, welche biefe Conthylle nicht verkennen fuffen! Sie ift vine der anschutichsten jener Beit gewesen. Zeht' lebeit einige Einn-Auten im Mittellandischen und in den Amerikauffigen Meeren.

.... Plagiostoma punctatum Sowerby. Dentilo, nilt bee

Gittelff. Gine watter Ett foritt Blagtostoma dieferum Sowerby m fein, iffiniberinfinet gutigenng behalten, inn baenbermewiß zu warbent. Einerbeite geoffen und ischoile Art burfte den Tein. Wele iftigt innt machften nomme Plagiontomia rusticum Sowerbif's, ibigo hat unfer Strinters nut to febr inelte Falteill. Das Sofchlacht iftelebendmicht micht verhanden: 1979 a Pententallens, Sowerby: 1981 that hands, 1981 the Pesten aubtersteille genief ingenegenbere faische erritable entropient teigen, fich mode einige andere Berteit-Berteite weberen nübert Befitmmung guidet aufgelich wanis Bonn biefem Geschlochte i leben mathebielle Gatting bierwandte in Sällen i Mitten i Min Bryphaen dilatata Spwerby. Natiet. finn Richt haufige Cistiglichtenur, eine idingipelmoch lebendan Araf, mudbt fellift, biefe ungredet Schutzen mittelft eines Buchtele einenfahradernen tetien Krogyen, revissormian Koldsuser eilbien unnegelmäßigen bunnen Schalen biefer tleinen Muschel, welche fichtinis Abhatut geigt, gehören gu ben hanfigften Ginfchüffen ittiferes Reffehauund zeisen fich befouderdiem Meigel baufigan Muger den finden fich nach Schalen, welche anscheinend zu andwer Hild Ostrea, greggia . Sowerby. 2 Sit. fludet. flith Att in Mengeng und ihre "Schaalen Afind. weiße iffre. gut webalton: Heberhaupt, ift biefe Gegend, reich; am: Muftern : gewefen ; beim chen fo häufig, als die perige zeigt fichthite Attrea irregularis Münster. und die kleine Ostrea Sandalina Goldfuss: 111. Ch fud auch bier wieder die mergeligen Schifter und die Mergelgrube, welche bargy feby reich find. Sehr febn geint fic ferner noch, und ginge meift mit beiher Geneden bie tielbenamte Ostrea flabelloides Lamark (O. Marshii: Sow.; O. crista galli Schloth. Q. diluviana Parkinson); und autobem Lommen noch hor: Ostron pullicera: Goldfuss, Ostron nodosa Münster, Ostrea crenata Goldfuss, Ostrea ruccesa Müngter. ... Diefe. Arten find fangutlich gundgeftorben. .. Das

Seschlecht der Austern aber lebt bekanntsich noch in einer ziemelichen Anzahl von Arten in vielen Mexen fort. Sie find Rüftenbewohner, welche größtentheils in großen Sesellschaften auf den Klippen festwachsen, und so ganze Bänke bilben.

Terebratula orbicularis Sowerby. Die sonst so häusig erscheinenden Terebrateln zeigen sich in diesem Kalklager nur selten, und daher auch nicht in vielen Arten. Es sind immer nur vereinzelte Eremplare, mehr in der Weise, verirrter als hier ansässiger Individuen austretend. Außer der genannten sinden sich noch: Terebratula ornithocephala Sowerby und zwar die Abanderung ventricosa Hartmanns; Terebratula perovalis Sowerby, und zwar die Abanderungen insignis Schübler und disukarcinata Schlotheims; Terebratula omalogastyr Hehl, und Terebratula tetraedra Sowerby. — Es leben noch einige Arten von Terebrateln, aber nur in bedeutenden Weerestiesen, wo sie sich mittelst eines sehnigen Bandes am Srunde besessigen. Sie zeigen sich daher lebend selten, und nur zufällig.

Serpula flaccida Goldfuss. Sie zeigt fich oft, weniger häufig Serpula intercepta Goldfuss; eine dritte Art scheint Serpula quadrilatera Goldfuss zu sein, was sich jedoch nicht mit Sicherheit ermitteln ließ. Reich ist dies Lager nicht an Röhremwihmern. Noch jest leben Sattungsverwandte zahlereich in den meisten Meeren.

So reich das Kalklager an Moltusken ist, so arm erscheint es an Radincien und Joophyten. Es ist indessen mögkich, daß meiner Beobachtung noch Manches entgangen ist. Von den Radiarien kann ich nur aussühren:

Cidarites moniliferus Goldfuss. Ein kleines aber sehr schönes Exemplar, vortrefflich erhalten. Seeigel leben übrigens noch in vielen Arten in ben meisten Weeren.

Bon Boophyten zeigt fich:

Astrea gracilis Münster. Ueberaus gart und fein.

Die geschängelten Einen bieser niedlichen Koralle sind sehr schön erhalten. Lorallen bewohnen jest nur die tropischen Meere. Sine neue noch nicht beschriebene Zoophytenart in der Form eiförmiger mit slachen Warzen bedeckter Körper scheint öfter vorzukommen.

Scyphia intermedia Goldfuss. In zipenförmigen Zweisgen. Eine Schwammforalle.

So gern ich auch die hier aufgeführten Wesen jedem Lefer näher, als es durch die bloße Angabe des Namens thunlich
ist, vor Angen geführt hätte, so ist dies doch nicht möglich.
Selbst die aussährlichste Beschreibung, wäre sie auch dem Fwede dieser Blätter nicht ganz unangemessen, würde dazu nicht ausreichen. Es muß also dabei schon sein Bewenden haben.

Aber was ich vorher im Migemeinen über den ehemali= gen Buftand biefer Gegend gefagt habe, findet in bem Mitgetheilten seine Semährleiftung. Es muffen durchaus andere Raturverhältniffe gewaltet haben; die in jeder Schöpfungsepoche vorhandenen Wefen werden durch die jedesmaligen Naturverhaltniffe bedingt, ja selbst die gleichzeitig lebenden find es, wie benn eben barum jede Zone andere Wesen zeigt. jest noch dieselben Verhältnisse bier, wie vormals, so würde die Natur ihre Geschöpfe nicht geandert haben, und es ware keine ihrer Arten ausgestorben. Go aber finden wir, das keine von den bier versteinert vorkommenden 70 Arten mehr lebt, obgleich alle Naturveränderungen auf Meeresgeschöpfe weniger influiren, als auf Landthiere. Aber nicht bloße Arten, sondern gange Geschlechter find untergegangen, und vermochten in der frateren Ratur nicht mehr bie Bedingungen ihrer Grifteng gu finden. Von den bier genannten find es jene riefenhafte Gibechfe und die Seschlechter Ammonites, Nerinaea, Pholadomya, Hippopodium, Gervillia, Plagiostoma und Exogyra. Wir durfen vernnithen, daß es vorzugsweise ber geanderte Warme-

guffand unferer Gegend gewofen ift, ber bier eine andere, als bie jetige Ratur gestaltete. Ge giebt Sefchlechter, bie aus. fchließlich mir die warme Grozene bewohnen, und wir burfen mit großer Wahrscheinlichkeit erwarten, baf ihre früheren Gattungsverwandte ihnen in dieser Beziehung doulich gewesen find, und obne größere Barme nicht ausbauern tounten. geboren die Sefchlechter Nautilus, Pterocera, Turritella, Trochus, Lucina, Cucullaca, Trigonia, Perna und Astrea nebst jenem Crocodiabnlichen Seschörf, welche mur die tropilete Rone bemobuen. Ihre hier begrabenen Sattungsverwandte haben fchwerlich ein kalteres Meer bewohnt, als bie jest lebenden. Aber freike muß fich noch mehr verändert haben, als bloß die Temperatur; sonft würden jene Wesen gwar bier untergegangen fein, aber in ben tropifchen Meeren noch fortleben, wo fie die zu ihrem Bestehen erforberhiche Warme finden. Daß biefe Begend ebebem eine Meeres gegend gewesen fei, wird durch das Borbandensein von Meeresaeschöufen bewiesen, welche von der fich absetzenden weichen Raltmaffe eingeschloffen wurden. Wer tief scheint bas Meer bier nicht gewefen zu fein. Das ergiebt fich ans ber Geltenheit ber Sersbrateln, welche fich pur in tiefem Waffer aufhalten, und barum hier nur einzeln leben konnten; aus bem Vorkommen von Pinna auch : Perna, welche , fich nur in flachem Waffer anbeften, , und aus dem Vorkommen der Astraea, welche wie alle Korallen. nicht in tiefem Waffer baut. Ja es läßt fich fast glauben, baß wir es mit einer bamaligen Ruffengegend gu thun haben; benn Lutraria und Mytilus suchen biese gern, Pinna bobet fich gern in ben Sand bes Strandes, und Exogyra wie Ostrea bauen fich in Banten im Ruftenwaffer an. Lettere find aber bier an Arten wie an Individuen zahlreich und baufig, und machen unsere Vermuthung sehr wahrscheinlich. könnte fogar noch weiter geben, und behaupten, daß unfere Ruffe nicht weit von ber Mündung eines ehemali-

gen Fluffes entfeent gewefenfel, ober vielleliht ife in mmilt: telbarer Mabe gelegen habe. Dafür fpricht bas Vortommen jenes Crocodilabnitchen Selchöpfs, und bas ber Sufwaffer-Conciplien Melania und Unio. Beide find wohl nur durch einen Fluß ins Meer gefehleppt worden, wie man noch jest gar banfig in ber Rabe der Flugmindungen Gufmaffergoschöpfe im Moere finbet, und fogar barin leben fieht. Bu weiteren Bermuthungen geben die vorgefindenen Geschöpfe teine Verantaffung, fo gern auch Mancher fich bas Bild biefer Gegend in festeven Zügen gestalten mödite. Es ift ein Blief in eine albersgraue weit entlegene Beit, ber uns mur einen Dleck in fchwachen Umriffen erkeimen läßt, mabrend ringsum ein dichter Rebel alles verdeckt. Wer freut fich indeffen nicht seines Fernrohres, wenn es ihm auf einem entfernten Planeten auch nur schwache Unwiffe zeigt, da ja das bloge Auge auch diese nicht einmal' fieht. welteren Bermuthungen boch einen Anhaltpunkt.

Bergleicht man die hier gefundenen Berfteinerungen mit ben gleichartigen in England, Frankreich, ber Schweiz und Deutschland, so zeigt fich, daß fie alle in einem Ralte vortommen, bei man volithischen Ralt neunt, weil ihm die auch Bier vorkommenden Körner besonders eigen find, wenn sie ihm und nicht ausschlieflich geboren. Diefer volltbifche Ralt führt auch wohl ben Ramen Jura talt. Man unterscheibet in bet Seognofie die unteren, mittleven und oberen Lager diefer Formation, welche zum Theil durch eigene Versteinerungen ausgezeichnet sind. Von den unfrigen bezeichnen 19 vorzugsweise bie unteren Lager, is die mittleren, is die oberen; da aber die beiden letzteren auch in den unteren Lagern anderwäets vorkommen, und für lettere mehr als bie Salfte ber Berfteinerungen entscheibet, fo leidet die Behauptung teinen Zweifel, bas Fripower Lager gehore ju ben Lagern bes untern Doliths, bem Inferior Oolite ber Englischen Seognoften. Dies wird noch mehr bestätigt durch ben beschriebenen weichen thonartigen Sandstein, der in der Regels den unteren Dolithlagern nicht fehlt. Die Formation unseres Kalkes ist damit auf das Bestimmteste festgeskellt.

Miler Dolithkalk bat fich gebildet in einer Reit, welche später fällt als die, in welcher fich Mulchelfall und Renver absetzten, aber fruger als biejenige, in welcher fich die Rreibe und ber Grünfand nieberschlingen. Das Salfflöt ju Rübers. borf bei Berlin, ber Muschelfalt im Weimarschen und Gothaischen war bennach schon vorhanden, als das Lager bei Frikow fich bilbete. Bu biefer Zeit war bie organische Schopfung noch nicht bedeutend ausgebildet. Amphibien fcbeinen die volltommenften Sefcopfe gewesen zu sein, wie fie benn and in einer großen Wenge von Arten und Individues vorbanden waren. Refte von Bogeln bat man in keinem Dolitblager gefunden, und wahrscheinlich gab es beren nicht. Ihre Stelle wurde vertreten durch fliegende Amphibien, nämlich die wunderlichen Pterodactplen, welche zwischen Gibechfe, Logel und Sängethier ftanden, fich nach Art unferer Riebermanfe in bie Luft erhoben, und fliegen, Mettern, figen, friechen und schwimmen tonnten. Man tenut bereits 9. Arten, beren größte fo groß wie ein Rabe war. : Von Säugethieren hat man bis jest mur in einem Englischen Dolithlager an einer einzigen, Stelle bie Knochen eines Beutelthiers gefunden; außerdem nirgends eine Spur. Es scheinen baber mit Ausnahme jenes Wefens alle Sangethiere gefohlt zu haben, wenigstens haben fich die existirenden gewiß mur auf ein Paar Arten beschränkt. Mensch war damals entschieden noch nicht auf der Erde vorhanden, und tritt sehr viel später auf. Die es schon viele Infetten gab, lägt fich nicht mit Sicherheit bestimmen, ba die leicht zerstörbaren Theile diefer Geschöpfe zu vergänglich find, um wie Muscheln und Schnecken beutliche Gindrude gurud gu laffen. Man kennt bloß mehrere Arten von Libellen (Libellula, Aeschna, Agrion, Myrmeleon, bier zu Laube gewöhntich Schillebolde genannt). Das Pflanzenreich dieser Periode zeigt besonders Filiciten, Cheadeen und Zapsen tragende Bäume, welche erstere durch ihre ansehnliche Größe ebenfalls auf ein tropisches Klima deuten; doch ist die Zahl der Sattungen und Arten, in welchen sich die Begetation entwickelt hatte, jedenfalls mur gering gewesen, und mit der jezigen Mannigsaltigkeit gar nicht zu vergleichen. Da das Leben der Insekten an das der Pflanzen gebunden ist, so läßt sich, durch einen Schluß rückwärts, wohl behaupten, daß auch die Insektenwelt auf eine geringe Zahl von Sattungen und Arten beschränkt gewesen, und weit von ihrer jezigen Mannigsaltigkeit entsevnt gewessen sist.

Erft viel fpater. - nachdem wahrscheinlich viele Sensrationen jener stillen Erdepoche vergangen waren, in welcher allein bie Amphibien bas allgemeine Schweigen burch Stimmenlaute, gleichsam als prophetische Vorahmung der Rede des Meinschen und ber einst fich entwickelnden Mannigfaltigkeit bes borbaren Lebens, unterbrachen, — fchingen fich bie Sandsteinmaffen ber Sächflichen Schweiz und am nordlichen Rande des Barggebirges, fo wie die Areide auf Rügen, Moen, und an einzelnen Punkten ber Infeln Ufedom und Wollin nieder, und begruben in ihrem Schoofe eine andere Reibe ber organischen Entwickelung, unter welchen fich febr wenige finden, die zur Zeit der Dolithenbildung schon vorbanden waren. Rach der Kreidebildung verging abermals eine geraume aber unbestimmbare Beit, während welcher bie Ratur eine weiter geforberte Mannigfaltigfeit von Sefchopfen producirte, wie fie bis babin noch nicht da gewesen war, obgleich die früheren Arten nach und nach ausftarben. Jest entwirfelten fich Bogel und Saugethiere, von welchen die meisten Arten, wie die Anoplotherien und Palaotherien ausgestorben find. Ein Rieberschfag neuer Bebirgsschichten begrub auch biese Schöpfung; es find dies die, mit bem Ramen ber Tertfarbilbungen belegten Gebirge,

welche auch in Pommern, wenigstens in ihren ifingfien Gliebern nicht fehlen, und zu welchen insonderheit die Bugel zu beiben Seiten ber Ober in der Rabe von Stettin au gehören scheinen. Auf bem wieber troden gelegten Lande trat eine meistens gang neue Schöpfung auf, sowohl was Pffangen, als was Thiere betrifft. Unfere jetige baltischen Segenden enthielten gablreich jene Fichte, von welcher ber Bernftein als Barg erzeugt wurde, und in biefem Bernftein finden wir einen Theil der damaligen Insettenwelt eingeschlosfen, beren meifte Arten, besonders die bicktopfigen Ameisen, an Sebilde der Tropenwelt erinnern. Ueberaus gablreich batte fich die Familie der dichautigen Thiere entwickelt, namentlich Elephanten, Rhinoceros, Tapir ic. beren Anochen noch jett, als sogenannte Riesenknochen baufig gefunden werden. meisten dieser Seschöpfe find ausgestorben, und find nur noch in verwandten Arten vorhanden. Fast alle beuten auf ein warmeres Rima, und laffen füglich nicht bezweifeln, baß auch damals noch eine größere Barme in unfern Gegenden berrschend war. Erst gegen bas Ende dieser Epoche, bestimmt nicht früher, zeigt sich ber Mensch zum erstenmale, aber nicht zahlreich, und weit übertroffen von der Menge von Elephanten, Baren, Spanen 2c. Unfere Sausthiere zeigen fich jest ebenfalls zum erstenmale.

Wer auch diese Schöpfung blied nicht ungeändert. Roch einmal wälzte das Weer erdige Riederschläge über die lebende Welt, und setzte diesenigen Sand-, Lehm- und Mergellager ab, welche jetzt die Oberstäche unseres Bodens ausmachen, und in welchen die Anochen jener unterzegangenen Seschöpfe gesunden werden, wenn sie hinreichend gegen den zerstörenden Sinsluß der Luft und des Wassers gesichert waren. Sehr wahrscheinlich ist dies diesenige Uederschwennung gewesen, welche unter dem Namen der Sündsluth bekannt ist, und deren Andensen in den Traditionen aller Völler lebt. Die Naturverhält-

niffe haben fich seit jener Zeit bedeutend verändert; benu die meisten Arten ber früher lebenden Gefcopfe find ausgestorben. und andere Arten, felbst Geschlechter, find an ihre Stelle getreten, unter diesen nameutlich der Affe, von welchem vor diefer Epoche teine Spur zu finden ift. Erwägt man, wie lange die jetige Schopfungsepoche bereits gedauert bat, ohne daß fich ihr Ende absehen ließe, und — daß wahrscheinlich keine ber früberen Epochen von kurgerer Dauer gewesen ist; - fo schwindelt dem Blicke, wenn er fich die Reihe von Jahren vorstellt, welche seit der Ablagerung unseres Fripower Dolithflöpes vergangen find. Rur der Muscheltalt, der Bedftein, der Bergfalt und der Uebergangstalt find altere Raltlager, als das in Rede stehende. Von diesen ift aber in Pommern noch kein Lager gefunden worden, und somit ift die Behauptung der Ueberschrift dieses Auffates, daß das Frihower Kalklager bas ältefte Naturdenkmal in Pommern. fei, gerechtfertigt.

Schade, daß die Zeit nicht mehr fern ist, wo es gang verschwunden sein wird. Da man den Kalk gräbt und breunt, und seit einer verhältnismäßig kurzen Zeit, schon die Hälfte des Hügels abgetragen ist, so wird man nach etwa 20 Jahren nicht viel mehr, als die Stelle sinden, wo er gewesen, und höchstens werden die aufgeschütteten Mergelhaufen sein ehemaliges Dasein bezeugen, gewissermaßen als das Grabmonnment des Hügels, unter welchem seine Reste in der Tiefe begraben liegen. Gine geognostische Untersuchung desselben wird dann zu den Unmöglichkeiten gebören.

Bemerkenswerth ist es noch, daß man vor längerer Zeit beim Brechen der Steine auf eine lebendige Kröte gestoßen ist, die man im festen Gestein fand, welche aber wenige Stunden, nachdem sie das Licht wieder erblickt hatte, starb. Es ist dies eine von den Erfahrungen, die bei allem Räthselhaften, was sie begleitet, sich doch so oft wiederholt hat, daß an ih-

rer Richtigkeit nicht zu zweifeln ift. Offenbar ift bie Reste eingeschloffen worden, als das Seftein fich niedersching, und Abgeschnitten von Enft und Sonne ift das noch weich war. Thier in den Grstarrungsschlaf gefallen, in welchem wir die Rröten auch im Winter finden, während welcher Zeit Athembolen und Blutumlauf aufhören. Innerhalb bes Gesteins, wo die Wärme nicht über die der gewöhnlichen Temperatur unferer Segenden von 7 Grad Reaumur fleigt, tonnte bas Thier nicht jum leben erwachen, ba bazu eine größere Barme erforderlich ift, und außerdem die Luft fehlte. Segen bas Berwesen schützte fie theils bas schlummernde Leben, das vom Tode noch immer verschieben ist, und bei den Amphibien schwerer als bei irgend einem Sefchöpfe in ben wirklichen Tob übergeht, theils ber Mangel an Luft und Waffer, welche fethft die Verdunftung zum Ställftande bringen. Go tommt gu bem Thiere nichts bingu, aber von ihm auch nichts hinweg, und es tann fich in biefem Buftande Jahrtaufenbe lang erhalten, nämlich so lange, bis wieder Luft und Warme barauf einwirten tonnen, was bei dem Berfchlagen bes Gefteines gefchiebt: bann erwacht ber vieltausendjährige Schläfer aus seiner Betaubung zu neuem Leben, und feiert feine Auferstehung; aber er lebt in einer fremden Welt, 'es ift nicht mehr die, welche ibn dem Gi entschlipfen fab, und die Bedingungen seiner Grifteng enthielt; er findet biefe nicht in ber jetigen; Luft, Barme, Waster, Mes ist anders, und so stirbt er rasch dabin, ungeachtet seines gaben Lebens. Alle unter folchen Umftanden gefundenen Thiere haben nur eine kurze Zeit gelebt. So erkläre ich mir das Vorkommen dieser Geschöpfe, und mir scheint, als ob dabei wenig Rathselhaftes übrig bliebe.

Schlieflich sei es mir noch erlaubt, die Aufmerksamkeit auf zwei Gegenstände bin zu lenken. Das eine ist der alte Dom zu Cammin, der so manches alterthämlich Merkwürzbige in sich schließt, das nach und nach zerfällt, und doch we-

nigstens in einer guten Beschreibung der Rachwelt überkiesert zu werden verdiente. Dahin gehören die zum Theil schon jetzt nicht mehr zu lesenden Grabschristen und deren Bildnereien, die vortressliche Bildschniserarbeit des alten Hochaltars, die reichen schön gesormten Abendmahlsgesähe, besonders aber mehrere der ehemaligen Reliquien, die sür die Kunstgeschichte nicht ohne Interesse sind. Ich mache nur auf den schön geschnitzenen Onhr in Gold über dem angeblichen Holze vom Kreuze Christ ausmerksam, so wie auf eine Alabastertasel mit dem Haupte Johannis des Täusers, umgeben von Verzierungen, welche von sehr alter aber schöner Arbeit zu sein scheint. Möge dies einen gründlichen Kunstkenner veranlassen, das in mehr als einer Beziehung interessante alterthümliche Cammin seiner Untersuchung nicht unwerth zu halten.

Das zweite ift folgendes. In der alten Rlosterkirche zu Colbat find ebemals Saulen vorhanden gewesen, von benen noch Theile im Orte felber als Prellpfähle benutt werben, bie gothischen Capitaler aber meift unbenutt zum Theil poch neben dem Amthause liegen. Wie gewöhnlich find die Verzierungen an jedem anders, ja mitunter barock, so 3. 'B. ber Satan, welcher eine Ronne bei den Haaren fortführt, während ein Mond betet. Der Styl der Figuren ift febr eigenthumlich. Diefe Saulen und Cavitaler besteben aus Uebergangs-Kalt, der bekanntlich in Pommern jetzt nur als Lefestein unter ben Geschieben gefunden wird; ein Bruch davon ift nirgends bekannt. Lägt fich nicht ausmitteln, wo diese Steine gebrochen find? Sollten fie wirklich weit hergeholt fein? Dies ift kaum wahrscheinlich, da man sich nicht einmal die Miche gegeben bat, die Oberfläche zu schleifen und zu poliren, was wohl ber Fall sein wurde, wenn man die Saulen weit ber geholt hatte. Sind geschichtlich teine Spuren aufaufinden, baß ehemals vielleicht ein Ralkbruch in der Rabe gewesen sei? Gin Theil biefes Ralls bat gang bas Amfeben bes Gothlander Marmors, ein anderer nicht ganz so, und scheint nicht von dort zu stammen. Setviß aber ist es, daß Pommerscher Uebergangskallstein, wenn solcher vorhanden ware, nicht viel vom Gotpländer abweichen wurde. Vielleicht ist die Sache einem oder dem andern Seschichtsforscher interessant genug, deshalb Nachsuchungen anzustellen.

Aliben.

## "Pan. Gottl. Chebesius Beyträge

## zu der Naturhistorie des Pommerlandes;

und zwar erstlich

von dessen Beschaffenheit fiberhaupt in ben altesten und neuern Zeiten."

## Vorwort der Berausgeber.

Diese bisher ungedruckte Abhandlung hat sich handschriftlich in ber von Loperichen Bibliothet ju Stettin (Manufer, Rr. 22.) vorgefuns ben. Dan. Gottl. Thebeffus, um die Mitte bes vorigen Jahrhuns berts lebend, wird in Dahnerts Domm. Bibl. IV., 113., unter ben Mitgliedern der Greifsmalder Deutschen Gesellschaft aufgeführt als: "Sinter Pommericher Land Phyfitus, Burgermeifter und Stadts Physitus zu Treptow an der Rega." Ginige naturhistorische Auf: fate beffelben fteben gedruckt in Dahnerts Bibl. II., 56., und IV., 150; eine Topographie der Stadt Treptom a. b. R. in lateinischen Berfen von demfelben Berfaffer, ebendafelbft II., 29. Ueber bie von uns hier mitgetheilte Abhandlung finden wir in Delrichs Ents wurf zur Pomm. vermischten Bibl. von Schriften ju Alterth. u. f. w. S. 26. Folgendes angemerkt: "Unter ben hieher (b. i. jur Poms merschen Naturhiftorie) gehörigen Sandschriften verdienen vorzüglich bemerkt ju werben: Dan. Gottl. Thebesii, Consulis et physici civitatis circuli Treptoviensis in Pomerania, Acad. Nat. Curiosorum imperialis collegae, dicti Euriphon II., Beitrage zur Nas

turbifforie bes Pommerlandes, bentich und lateinifch: in welcher feb. teren Oprache biefe Schrift ber Alfabemie gewibmet gewosen, aber nicht zum Drude gefommen ift; welche Sanbichriften boch bei ben Erben des feel. Berfaffers noch aufbehalten werben." In bem Ras taloge ber v. b. Oftenfchen Bibliothet ju Plathe, welche gleichs falls diefe Beitrage bes Thebefins handfdreftlich befitt, fleht einer Machricht aufolge, bie uns vorliegt, ungefahr Folgendes: "Des Ei beffi Beitrage gur Raturgeschichte von Pommern, theils lateinisch. theils beutsch. Dies Manuscript wollte ber Berf. ber Academiae naturae curiosorum ju Rienberg vorlegen, und ju einer vollftan-Digen Raturgeschichte Dommerns erweitern; er farb jeboch frabeis tig. Bon ben Gohnen erhielt v. b. Dften bas Autographon, auf Bleinen Betteln, baber es mit ber größten Dube gusammengebracht worben, 1763. Das Raturalienkabinet bes Berftorbenen verblieb feinen Gohnen, und follte verauctionirt werben." In ben "Beis tragen" felbst wird bas Jahr 1757 genannt: amischen biesem alfo und bem Jahre 1763 find Diefelben verfaßt worden.

Da biese Abhandlung burch viele nütliche Mittheilungen, bie fich auf genauer Landeskunde grunden, und durch einfache und gesunde Aussichten sich empsiehlt; so haben wir geglaubt, dieselbe, wie sie ist, ohne Tilgung des nunmehr Beralteten vorlegen zu durfen. Bielleicht regt ihr Inhalt irgendwo einen sachfundigen Landwirth oder Raturforscher zu Berichtigungen umd Fortsetzungen an. Aus einer zweiten karzeren Abhandlung befelben Bersassers: "Bon mineralischen und versteinerten Sachen ip Pommern," (gleichfalls in der v. Löperschen Bibl. Manuscr. 22.) hoffen wir ein anderes Mal das Geeignete mitzutheisen.

Wenn der v. Francheville (1) den Ursprung und das Alter des preußischen Volds aus demjenigen, was die griechischen und lateinischen Schriftsteller von Bernstein berichtet haben, mit eben derfelben Belesenbeit und Beurtheilung, als Cluberus (2),

<sup>1)</sup> S. Samb. Magagin. 8. Mand, & St. 2) German. ant. Li 111.

erMaret und beweifet; fo irret felbiger febe, wenn er (1) ben allgemeinen Sat voraussetzet, daß man alles, was die Miten von benen Ruften, wo man Bernftein fammlet, gefaget baben, mur bon bem preugischen Bolle und ihren Ruften verfteben muffe. 2018 nach bem Berichte bes Plinius (2) ber Cafar Sermanicus abermablen bie Ruften bes Deutschen Meeres erforschen wolte, und nach umftandlicher Erzehlung bes Tacitus (3) feine von der Elbe ausgelauffene Flotte durch einen hefftigen Sturm ganglich zerstreuet, und Subwerts an welt entlegene und fremde Infulu verschlagen wurde; landeten einige Römische Soldaten an eine Insul, die von denen Barbarn Auftrania, von ben Romern aber wegen bes Bernfteins, beit fie da fammileten, Glefaria genennt worden. Es ist aber nicht die geringste Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß nach der Meimung bes Cluverus und v. Francheville genannte Inful bie benen Bollfteinschen Ruften gegenüber liegende Inful Strand gewesen sey, indem man so wenig von dieser Insut, als übrigen Sollsteinschen Ruften jemablen erfahren, daß allba soviel Bernftein gefunden worben, ben man auffesen kommen: ferner waren die Cimbrier durch die mit den Römern lange Zeit geführte Rriege langstens bekannt, Drusus und Tiberius hatten schon vor dem Germanicus ihre Ruften beschifft, und fie dem R. Augustus Geschende zur Verföhnung gesandt; und obgleich Plinius die Hollsteinschen Kusten und Insuln sehr umständlich beschreibt, so ist doch nach seinem Berichte (4) die Insul Auftrania durch des Germanicus seine verunglückte Flotte allererft bekannt worden. Dieserwegen ift glaubwürdiger, daß die Insul Austrania eine von den am Gingange in die Ost-See Sudwerts gelegenen Infuln gewesen, auf welcher noch Bernftein zu finden ist, und deren ehemahliger Nahme mit jenem Die gröfte Uebereinstimming zeiget. Rach biefen erforderlichen

<sup>111 1)</sup> Kna. D. &. 1692. . . Mista pat. L. 37. a. 3. 3) Apoul. 11. 4) X. a. D.

Merchablen ift meter ben Bor-Bommerkeben Infuln Beine. die den angegebenen Rabmen mit Recht führen konnte, als bie Inful Ufedom, bon welcher ber Theil, ber am Bindfing ber Deene gelegen, in ben alteften Beiten Oftrofna, Oftrufna ober nach ber Schreibart bes Danifchen Geschichtschreibers. Sano grammaticus, Oftrogna (1) bieg. Diefes Oftrofna baben die römischen Soldaten nach ihrer Mundart eben so leicht Aufrania, als die griechischen und lateinischen Schriftsteller von Bernftein ben preitsischen Fing Rabune Gribanns ober Rhobamus, wegen bes Bernfteins aber, ben bie Ginwobner Gles nannten, Glefaria mennen konnen. Diefe angeführte Webmung wird dadurch noch mehr bestätiget, daß auf der Inftl Usedom ihrem Boden jederzeit viel Bernstein gefunden und basonders aus dem am frischen Saf liegenden Dorfe Revero noch an unfern Zeiten in Menge nach Wollin berübergebracht worden: ferner, daß eben fo leicht, wo'nicht leichter, bierber, als an die brittanische Rusten, ber Sturm nach Guben die Romer berschlagen können, welche ben ihrer Beimfunfit so viele gefebene Wunder der Ratur und Ungeheller von Boldern erzehlten, weil ihnen eben biefe Lander und beren Ginwohner gant unbekannt waren. - Was endlich angeführter von Francheville ferner nach Anleitung bes Gluverns von bem preutlichen Bernstein behanpten will, daß nehmlich solchem keiner von den benachbarten Infuln an Schonheit und Grofe gleich tame, ift gleichfalls ohne Grund, indem derfelbe an vommerschen Ruften eben fo fcon und in großen Stilden, nur nicht fo banffig. als in Preiffen, von ber fikrmenben Gee ausgeworffen, anch in ber Erbe See- und Landwerts gefunden wied, wie Cluverns felbit beteinet (2). Ber bem Strand-Doefe Runden-

<sup>1)</sup> S. v. Schwart Einleit. jur Geographie des Rorber-Deutschlands. S. 317. D Wie auch Agricola de nat. Subterrameor. L. IV. c. 11. pag. 486. schon, angemerat gehabt.

bu gen binter Solberg wurde im Jahr 1576 (1) ein Stlick Beenstein von 11% Pfunden und vor etlichen 30 Jahren eine gante große Schicht ober Tafel von Bernftein von' weit mebreven Pfunden in dem ausgespühlten hoben Gee-Ufer des zweb Meilen von Treptow gelegenen Dorfs Sof gefunden, welches ans Tummbeit und Wucher-Begierbe ber Bauern in Stücken zerschlagen wurde. Weilen mun der Bernstein in denen alleriditeften Reiten bekannt und beb benen Romern fo febr beliebt war, baß unter bes R. Wero Regierung ein abelieher Romer Die Ruften, wo der Bernftein gesammlet wird, und ben Sanbel, beir man bamit getrieben, unterfuchen mußen; fo ift tein Ametffel, daß fowohl die pommerischen, als preugifcen Ruften icon bamablen von ben Auslandern befunt und hierdurch zugleich bekannt worden find; folglich Pommern mit Prefigen gewiß einerley Alterthum habe. fes giebt fich bieraus noch mehr zu erkennen, daß die Pommerschen Ruften in den alteften Zeiten folche große Sandels-Städte gehabt, bergleichen nach Zeugniß bes Abam von Bremen in Europa nicht zu finden, und viel alter, als bie Stadt Dangig, wohin b. Francheville ben bamabligen Bernstein-Sanbel sehen will, gewesen; nahmentlich Wineta und Julin, in welchem lettern nebst ben Lands-Ginwobnern und Nachbaren von Juden und Sriechen, belitigen Ruffen, ein großer Sanbel getrieben worden, weswegen allba auch immerzu prientalische Müngen gefunden werden, bergleichen noch fürglich in ziemlicher Menge man gefunden und Schulke (2) einige ver ethichen Jahren beb Mudbelmow im Oftenichen Grepfe auf bem Acker bergrabene ertfart hat. Des vernünfftigen Raufmanns Geschichten ber Handlung (3) find bemnach nicht zuverläßig, wenn er der Nordischen Länder blühenden Sandel

<sup>1)</sup> Rango in Origin. Pomeran. pag. 240. 2) In Comment. Acad. Petropolit. s. Samburg. Megezin, 11. B. 3te St. 3) S. des physikalischen und veronomischen Patriotens. 38te St. 1756.

erft wom 12ten Jahrhundert; als bem Anfange des haufentischen Bundes, anrechnet.

Rechft biesem vorzäglichen Alter bes. Dommerlandes verbient die Raturhiftorie befielben eine besondere Aufmerctfamteit, welche ihr seine Landsleilte biffers wenig gewibmet baben, obgleich einige berselben fowobl Liebhaber von biefem Sheile ber Wiffenschafften, als auch Renner von Ratur-Geltenbeiten gewesen find. Gin Beweiß biebon ift für andern das ansehnliche Kabinet des vorvommerischen General Superintendens C. T. Rango, wobon im Jahr 1698 ein Berzeichniß im Drud erschienen, und begen ber große Raturforfcher Scheuchzer (1) rubmlich erwehnt. Ginige : natürliche Borgüge des kandes baben zwar die pommerischen Chronickfchreiber, Friedeborn und Mirralins, überhaupt angemerkt, allein fie find mur wenige Materialien jum Ban eines vollftanbigen Berde. Der Dr. Gueth, Chr. Schellhammer hat vorlangft viele merctwarbige Seltenheiten ber Ratur, auf ber Reife nach den Infulu bes Baltischen Meeves angetroffete, mit be-Naget febr (2), daß niemend, von bafigen Ginwahnen, fich bie Mübe nehme, folche bekannt, und die Ratur-Siftorie badtech vollfräubiger zu machen. Bu unferer Zeit fieng im Jahr 1747 merst der chemablige Ptosefor und Conreltor m Stangard, herr Joh. Dan. Denfo, mit rubmtiden Borfate an in etlichen Aufeigen von-gegrabenen Pommerifden Geltenheiten einen Beykrag: pir: Pommerifchest Oryktographie zu thun, auch im Bten mid 10ten feiner phyfitalifchen Briefe bie Ratur-Seschichte Stargards gur entwerffen. So läblich als auch dieses in der Raturbiftveie geschickten Mannes Bemühnng gewesen, fo ift fie boch in Ansehma bes Sangen ein Stille-Werk, da sie nur die stargardische Segend angehet. Wolfen

and the first of the contraction of the contraction

<sup>1)</sup> In ber Metcorologie und Dryttographie der Schweit G. 109.

<sup>. 2)</sup> In Ephaneria, Nationnia, dec. 111. A. That A. d.

ich num ben meinem Limbte und Berufe offtere Gelegenheit gehabt, die meisten Segenden biefes Sundes gu bereifen und phyfitalifch que betraehten; fo habe ich nicht nur viele meretwürdige, mm Mineral-Reiche geborige und verfteimerte Sachen, sondern auch verschiedenes wahrgenommen, welches theils die Befchaffenheit und erlittene Beranderung bes pommerifchen Bobens in ben alteffen Zeiten, wovon wenige vber teine Rachricht vorhanden, erweistlich macht, theile bie noch von Beit ju Beit burch bie benachburte See gefchebene Veranduvungen fowohl feines Strandes, als ber antiegenden Gegenden betrifft; welche Anmerctungen gur wullftanbigen Geschichte eines Landes überhaupt nothig, in der Naturbiftorie bestelben aber voruehmlich brauchbar und unentbehrlich find. Ich werde bennach allbier Studund Muszugsweise basjenige, was bie Raturbiforie Mommerlandes, und zwar des prelifischen vornehmlich, angeht, mittheiten; zugleich aber auch melben, daß gegenwärtige Abhandlung auch nicht für ein vollständiges Wert zu achten, well bierzu nach vichtigem Urtheil bes obbenammen Gebellhamers nicht mir ein Seiftoteles, sondern auch ein Werander erfobert wirb.

Isor Boben des längst den Küsten der Dit-See Isogenden Sommerlandes muß in den Attesten Zeiten eine gang andere Sestalt, als anseho, gehabt haben. Der blose Lingenschein so vieler Land-Sein, und moch mehrever seen und landwerts einige Mellen lung zustummenhangender Belicher und Morasse, welche allendration durch erhabene Band-Steiche) als durch sohe User, eingefast sind, machet alleine glaublich, das vieses Land in den ättesten Zeien wehr miche bestuzen gewesen, an seinem Strande aber durch das sillemiede Meier sehe verändert worden sohn.

Die ältesten und zuverläßigsten Nachrichten die man von biefen Candes Gegenden beg bem römischen Selchichtschreiber Sacitus finbet, melben, baffinde gang Telitschand, alfo and Po minern,

größtentheils ein Wald, und vomelnichtebese ginder entweber burch viele Flüffe aber Walber iben Ratur hefestiget gewefen Eben biefes bezeiget Monnei von Brennen (1) noch im eilftem Jahrhundert, und ein gleiches: berichten bie Bambergifchen Schriftsteller (2) im folgenden Jahrhundert, .. welches bie barauf geschehene Bevollerning bes landes burch bie Saciste noch mehr bestätiget, da nach bem Berichte bes Eriebebern (20 mancher Wald in Anbannng ber Wohnungen und Walter Plat machen mußen, wovon die annoch vorbandene wiele Wälder in Vommern die Ucherbleibsel find. Die Ruften aber magen jebergeit bebauet und fandbewohnt gewesen fenn, wef felbige nicht affein ber fruchtbaufte Theil bes: Lanbes, fonbern auch viele Schiffahrt und Sambel gur Gee gewieben worben ift, weswegen Tacitus bie Suignen biefer Begenden vorziglich rühmt, und die ehemahlige fehr große Saubels. Stähte Binete und Indin nach ben Berichten Kagelbusil. in Chron. with Saxon. grammatici in Hist. Dan. ein unfängbares gelignis geben; jugefchweigen ber großen Wanberfchaften und Sernuas die hiefige Bolder in den älteften Beiten vorgenommen haben, bavon bie berüchtigtften bet: Conbrier find. Ge mus bemmais ber von Ratur burch viele land-Seen, Flufe und Bache febr gewäßerte Boben biefes Landes wegen ber vielen Waldungen baben, wenig austruchen konnen, bie Brucher mehr befloffen und bie Morafte beständig mit Bafer angefüllet gewesen feyn... Ein schrifticher Beweiß bieven ift in ben Stiftungs Urhunden bes Clofters Belbate wom Jahr 1170 und 1208 (4), darin die Gegenden diefes Sloftere amb die allba angrengenden Borfer Eniebus, und Solm "In fu'in" genannt werden, welche anicho aber mit tiefen Wie-

<sup>1)</sup> In Hist, eccl. L. 11. c. 10. 2) Andreas Bamberg und Anonymus in vita S. Ottón. 3) In der Stettinstein Chronici. S. 36. (4) S. Bango in enigin. Poneuran, pag. 130 und 661. (4) 1. (2)

fen mont milgebein flitbe und auf einer Salte boit bem Renafüß genochfert werben, allein fonis einen trocknen Boben haben. Bemelbete Derter fiber liegen ameinem großem Bruche, das oberhalb: Colbrig bis an den Camminfchen Bodben aber I Meilen fich langft bem Strande erftredet und von ziemlicher Wreite Aft, von welchem Bruche eine Urfunde des Caminischen Bifchofe Friederich (von Bichfett) bom Jahre 1331 qu erkeinen giebt, bag es bamahlen annoch wegen tiefen Morasts rinivegsam gewesen, westwegen bas Camminische Capituls Dorf Benfin von der Jenfelt des Bruchs gelegenen Riche ju Sove Liegt Hoff nach Wachholtshagen verlegt worden. Daß vorbefchriebenes große Bruch in altesten Beiten würedlich befloßen und fchifbat gewesen feb, davon find einige Reugniffe und weildiebene unverwerfliche Spuren vorhanden. An ber fühliden Seite Dieses großen Bruche gebet aus felbigent ein tiefer Moor-Sound zwischen die anliegenden Aecker ber Stadt Treptow bin, welcher noch ben Nahmen Bollwercks Damm von undeneklichen Reiten führt; es ist auch in der Rabe kein Milf ober Bager, von welchen er ben Nahmen betonimen comen: fo wied auch ein Theil diefes Bruchs unterhalb gerinduter Stadt bas See-Beuch genannt, in welchem bes Biehung der Graben vor 70 Jahren ein geschnitztes und bemahltes Stut holy, als jur Bierrath ber Schiffe gebräuchlich, gefinden worden: Ferner wurde in diefem Bruche nicht weit word gemeldeten Bollwerels Damme unter bem fogenannten Fedfinsthen Berge, als für 60 Jahren allba Graben aufgeworffen wurden; ein graß Schiffs-Ninder gefunden. Bruch mim an vielen Orten gleich als durch besondere Mindungen, nicht weniger burch Seen, Fluge und Bache, die burch selbiges lauffen, an die Oft-See berangehet; so ift tein Zweifel übrig, daß in den altesten Zeiten, wovon wir keine vollständige Nadricht haben, allhier ein großes und schifbares Binnen-Bager von Colberg.: bif Cammin gegangen

fenn und in die Ofta See verschiebene Lusftufe gehabt baben milife, welches auch die beyberfeitigen Affer beffelben nicht allein erweißlich machen, als welche bon einer erbabenen und etwas bergigten Segend gemacht werben, fonbern auch ber am Rande des Bruchs unter ber Moor-Erbe in einer maffigen Tiefe befindliche weiße See-Sand. Dag biefe fterete Binnen, Sewäßer auch in die landwerts baranftoffende und befondere in die durch Bache mit jenen verbundene Brücher bineingegangen febn, babon bat bas weitläuffige Treginiche Moss ein offenbares Zeugnif ehebem gegeben, welches Moor eine ähnliche Geftalt und Richtung mit jenem großen Bruthe bat und Oftwerts von dem Dorfe Woitele binter bie Dorfer Erefin, Muddelmow, Zirctwig, Parpart, Stucken, Sanvivsen und Schwent mit einer Bach nach Westen in bas große, allbage nannte Camminfche, Bruch binein gebet; Bon biefem Moore. hat der in der Historie des Pommerlandes und seiner Vater-Stadt Treptow febr kundige und deswegen vom Rango a. a. D. oft gelobte Burgermeifter Sam. Bedebufch in feiner 1650 gefchrieben binterlaßenen Topographia eivitatis Treptoge \$. 85 angemeretet; baf bafelbft, wie auch auf bem Stadt-Bruche unter bem Bedlinfchen Berge, Stücken von gescheiterten Schiffen, baran moch Gifenwerd befindlich gemefen, ju ihrer Baten Beiten gefunden worden, welcher besondern Merchvurbigleit fich gu unferer Zeit ein in gedachtem Dorfe Treffin gebohrner 90jähriger Greiß zuverläßig zu errinnern wuste folche von feinem gleichfalls fehr alt gewordenen Bater umständlich gebort zu baben. Rach ber erwiesenen Beschaffenheit dieser Gegend ist demnach auch glaublich, daß die mit diefem großen Bruche oberhalb Colberg zusammenstoßende Brücher ehebem gleichfalls mitfen bestoffen und bie Strome und Safen ju Colberg und Treptow weit fchifbarer, als aniego, gewesen seyn. Hierbey ift noch merckwurdig, daß alle biefe große gufammenhangende Brucher

mehrentheils einerlen: Lage oder Richtung und zwar von Morgen gegen Abend, gleich als nach Berichte des Herrn von Busson (1) alle: Weer-Engen, wodurch sich die Weere vereinigen, haben; und in selbigen aumoch große Land-Seen, nehmlich die Drehstolsche, Egersbergsche, Campsche und Borcksche, als Ueherbleibsel von dem ehemahls großem Binnen-Baser, vorhanden sind:

11. Wie und wohnt biefes weitläuffige Binnen-Gewäffer fich faft ganglich verlauffen konnen, verbient allhier noch eine besondere Untersuchung, um allem Zweifel von der ebemaligen Gegenwart beffelben zu begegnen. Ich bin aber bier mit denen schwedischen Schriftstellern, die eine allgemeine Abnahme des Wafers behaupten wollen, gar nicht einstimmiger Mehnung, indentialle Rügliche und Ver-Pommeriche Infalu, auch fämintliche Pominerfche Ruften, Teyber! mehr, als zu viel, das Gegentheil beweisen. Auch finde ich keinen binlanglichen Srund mit dem Heren von Buffon (2) zu glauben, daß unfere Oft-See, als ein allgemeiner Waßerhalter fehr vieler barin fich ergieffender Strome, mit bem Ueberfing feiner Wäßer durch die Danische Weer-Engen in das Weltmeer burchgebrochen fen, und fich alfo mehr Plat und einen fearden Abfluß gemacht hably woburch die Binnen-Gewäßer unferer Ruften fich hatten zingleich verlauffen tonnen. Ginen näheren und zuverläßigern Unterricht hievon geben die Pommerschen Jahr - Bücher, welche einstimmig melben, daß zu Anfang bes 14ten Jahrhundent ein entfehlicher Sturm auf ben Pommerschen Ruften gewesen; das tobende Weer habe alle Fluge und Strome aufgehalten, große Bafferflithen erreget, und diese Ruften, vornehmlich die Inful Rugen, febr beschädiget und zwischen felbiger und der Insul Ruben ein Stud fruchtbarer Necker, von einer Meile burchgebrochen und ver-

<sup>1)</sup> S. Allgem. hiftoric ber Natur. 1 Th. S. 303. 2) A. a. D. S. 201.

kchtungen, welcher Ort icho noch bas Rede Tief genamet wird, und von welchen Durchbruche überzeugende Spuren von Schwart (1) angemerdet bet. Von eben biesem gewaltigen Sturme berichtet ferner ber belobte Sam. Babebufch (2). bas er nicht allein : Wineta tiefer unter Wafter gefehet, fonbern and ben übermäßig aufpefchwollenen Camminfchen Bobben und feinen Musstuß bie Diventio fast eine halbe Meile breit erweitert babe. Durch biefen Ansbruch und Abfluff, baffger Gewäßer habe fich vorgemoldetes Binnen-Baker von ber Trestowichen Segend biff nach Cammin, bergeftalt verlauffen, bag bavon ein tiefes Beneh biefer Gegend gugudgeblieben, burch welches auch in ber twickenften Sabrerit: taum, übergutommen möglich gewefen, aber burch die Länge ber Zeit eine herrliche Wende barauf geworden. Ferner melbet biefer Berfager, bag, Da feiner Bater-Stadt Treptow burch ben Abgang biefer Bewäher ein großer Rachtheil in der Sandema und Schiffarth jugavachsen würe, ber weife Hertog Martislaus, ber vierte, im Jahr 1310 zu Ersetzung bies Verluftes die Stadt mit Aufennung des :Molfovskoms end freher Schiffarth auf denskelben bewidmet habe, worion er bie Urfunde anführt. Daß auch würdlich auf gemeldete Art die Semaker von ben jetigen großen Bruche fich umben verlauffen haben, davon geiget fich noch offt tegt bie Moglichkeit, wenn bev Sturmen aus Noch-West"fogleich bas gange Comminsche Bruch unter Waßer gesetht wird, welches ben veranderten Winde in kurber Beit die von Schwirfen, wie erwehnt, herabkommende und durch diesen Theil bes Mruchs lauffende Bach in dafigen Babe den ableitet; gleichwis auch die fibrigen Begenden dieses Bruchs durch die Lievelofe, Reguffuß, Ausfluß iber Compfeen Ger und Barbenfohe Widhlen Bach einen beständigen Abfluß haben,

<sup>1)</sup> Einkeitung zur Gebgreph. Rother-Acutichl. 2 Abth. S. 119 u. f. 2) In angef. Topographic civit. Treptone §. §. 87 und 88.

1806 nongloich bio lepige Milmdung ber Diventow undernoon fonderlicher Tiefe, moch Breite, ift, fo zeiget boch berfelben gange Gegend große erlittene und noch zu melbende Veranderungen burch bie Gee an; welche den vbengegebenen großen Durchbruch durch bie jener, wie allen Nommerlichen Safen. genobntiche Actunbung eben so beicht kann wieder gestopft haben, als den ohnweit Ereptowein die Campfche Gee von 100 Jug breit und 900 Jug lang im Jahr 1709 geschehenen bie Get burch inigespühlten Sand im etlichen Jahren felbst geftopft hat, bag biebon iest nichts mehr zu seben. Gin Rep-Wist von einem fich gleichfalls verlehrenen und ebedem bis in Bie Dit-Gee fchifbaren Baffer findet fich: auf der Schwebifdes Vorponinterschen Salbinful Davs, welche in aften Zeiten eine Golle Inful und von dem Medfenburgischen Lande Limfred burch Miten & Fabend tiefen und: 40 Ruthen breiten Canal abgesonbert war, burch welchen bit Schiffe in die Oft. See gegangen; aniego aber: landwest mit Wusbrow und kein Waser mebo da zu finden ift (1).

Die benachaete: Oftsee hat von undencklichen bis auf jehige Beken bie sammtlithe pommersche Küsten so beschieder int verladert, das hievon ein weitleufftiges Berschniß könnts: gemacht werden. Dieser Schäden besiehet intweder in Verließ des vesten Landes und mehrerem Kindepete der See und Binnen-Waser, oder in Neberwestung der Necker ind Wiesen mit Sand. Der Verließ an vestem Lande ist an den Rügischen und Norpommerschen. Infuln der größe und mercklichste. Der erwehnte und zu Ansang des Liken Jahr-hinderts geschehene Durchbruch zwischen den Insuln Rügen und Anden war damablen einer Meile breit, ist aber hernach über zueh Weiter dreit geworden. Der Boden der in altesen

<sup>1)</sup> B. Schwert biplomat. Erfcische ber Pommerja-Rigiff. Stabte. / S. 394, ingleichen genannte Geographie. S. 380.

Reiten wichtigen und weitlenftigen Burg Melbum auf ber Halbinsel Wittow ift aniego bif auf zwen ober bren Morgen Aleter ben bem Dorfe Patigard-untergegangen: fo haben auch Die Binnen-Bafter biefer Infall von jeher mehr gand weggenommen, bag manches Dorf mit feiner Gelb-Mard vergangen ift, wie ber in ben Geschichten biefer ganbe febr bekannte von Schwart (1) mit mehrerem umftanblich- bezeitget. Bon bee am Andfluß: ber Beene auf ber Inful Ufebom gelegenen und im Bten Sahrhundert untergegangenen Stadt Bineta liegen die Gemid- und Bruch-Studen aniego über eine balbe Meile in der See; die gange Juful muß auch ebebem von größern Umfange gewesen seyn, ba folche nach ben Urbunden ans brev. Provingen bestanden, wovon die westliche, Wantslove genannt, nicht mehr vorhanden ift (2). Die See machte auch vor einigen Rebren in einen Stumme allba einen fest umergrundlichen Durchbruch bis in bas fogenannte Achter Beger, ber aus einer zwen Insuln gemacht hatte, wenn bersabe nicht balb ware geftopft worden. Die Seftalt ber Juful Bollin, insonderheit auf ber woftlichen und nerblichen Seite, giebt nach genauer Betrachtung genigfane Spuren ju erkeimen. daß fie von der Gewalt ihrer großen Bienen-Gewähre, als auch von Fluhten vieles gelitten hat. Die Caprower und Pribber-Seen find tief ies Land eingebrungene Ju-Boten, welche die anvrellenden Wellen, wo nicht nach Wickalius (3) Meyming burch Flubten: gemacht, jedoch von Zeit ju Zeit vergrößert haben. Die hoben und fehr fteilen Ufer der Lebbiner Berge machen biefes glamblich, und bie auf bem gleichfats fteilen und gleiche Lage mit jenen babenben Salgenberge ohnweit, ber Stadt Wollin baufig gufindende Meer-Muschelm

<sup>1)</sup> In Histor. fin. principat. Rugiae pag. 217 et seq. in not. 2) B. Schwarz Ciuleitung in die Geographie Rorder-Deutschl. E. 319.

<sup>3)</sup> In 2 23. des alten Dommert. R. 154

in einem toldnetigen Gesteine, worund ber gange Berg beftebet, find unverwerffliche Zingen ber allba borgegangenen großen Waßer-Flubten, wobnich von dem Umfange biefer Inful febr viel verlobren gegangen febn muß, gleich wie bie Grengen der ehemaligen großen Sandel-Stadt Julin nicht mehr in ihrem völligen Umfange vorhanden fenn. Auf ber nordostlichen Geite hingegen intbet biese Inful mehr von ber Versandung, befonders bei ben Cothower Ricchenspiele. ber ohnweit gegen Often gelegenen Juful Griftow fiehet es an ben westlichen Ufern berfelben eben fo, als auf jener, aus: fle hat allda eine große Bucht, aus welcher, welches merde wärdig, ein tiefer Woor-Grund gerade durch die Infal nach Often zugeht; und fle gleichsam in zwen Theile theilet. Gie Bat auch auf ber westlichete Beite einen Wald gehabt, davom fehr wenig medr vorhanden, allive ber ebebem in Camin fein Boffager haltende Derjog offtere pelaget und wegen Bewirthung ber Jager einem Bauern in diefem Dorfe mehr Merter, als teinem von ben übrigen, gegeben bat. Auf ber benachbarten Divensw fieht es weit Mäglicher aus, indem die Gee allba die ehemahlige Waldung ber Stadt Samin theils verfäufft, theils nat Sande bergeftalt überwellet hat, daß fast michts nehr habon att feben protect welche Berfandung bafige fette Weste ber Stadt and febr verdorben fft. Wie viel bie dafigen Gegenben an westem Lande durth bie See nath und nach werlehren, taft fich auch an den südlichen Ufern der dafigen Binnen-Waßer noch beurtheilen, indem der Caminsche große Bobben jabelich bie hoben Ufer unterhalb ber Studt ausspuhlt, daß der hervorragende Obertheil hetabstürgen muß und die Waßer näher herrintreten: ein gleiches wird man auch an den füblichen Ufern des aus gedachtem Bobben heraus und des Dorf Soldin vorbengehenden Stroms gewahr, welcher sich nach Sudost drenget. Hieraus läst sich der Schluß leicht machen, bag vorerwehnte Infuln ben großen Sturmen

ans ber See jeberzeit, einen fogleich nicht allemaßt mendlichen, mit ber Beit aber wichtigen, Berluft bes Landes leiben maßen,

Die See that aber niegends bemenube fo großen und merellichen Schaben, als wo fie an hohe und feile Ufer aufchlagt, allivo bie barauf fturmenbe Bellen ben Boben eines fonft banerhafften Balles gleichsam untergraben, daß er bodenloß wird und in die Tiefe des Weers henebftlinden muß. and von diesen fteilen Ruften die Dewalt der Ges verschonet. daßelbe fällt, von selbst, des Frühjahrs so welt berab, als es im Winter gefroren gewesen; ober bie nach einem barten Winter mit Sturm auf die Ruften getriebene und offt bochaufgethürmte: Giffchollen gerftoffen nub benagen febr einen mur mäßig erhabenen Wall. Bettagenswürdige Beispiele bievon findet man langst benen pommerschen Ruften. Amischen Camin und Ereptow ift ber Strand eine halbe. Meile lana beschriebenermaßen beschaffen; es fallen jährlich, von ben fteilen Ufern große Studen Lanbes gut 4 bis 6 guß breit und 8 bis 12 Fuß lang, welche in einer Hobe ben 12: bie 15 Fuß fich anfänglich abreißen, in bie See hinab, und habm baburch bie Borfer bafiger Gegend, vornehmilch Sof und Horst, bei Menfchen Sebenden beträchtliche Exlicten: von den frenchtbarften Neckern verlobren, und noch mehren Berindt ja an erfterem Orte einen bergleichen Untergang einer ichonen Rirche, mit ber Beit zu befürchten, indem bie Gee in biefer Genend eine große Bucht gemacht hat und mit ihrem Gintruche nach ber Gefahrung micht eber aufhören wird, als bif fie einen flachen Strand erhalten, über welchen fie ohne Widerfand binfpublen tan. Mus biefem febr fteilen Strande und beständiger Abnahme beffetben burch bie einbrechenbe See toun man leicht ermeffen, wie viel vom vesten Lande biefe beschriebene Gegend alleine burch die Bange der Beit mitfe verloren haben, wovon die alten dafigen Einwohner fich großer Stüden Meder noch erinnern können, die fie befaet haben; wo jest michts, als die

offenbare See, ju feben ift. Som fo verbatt es fich mit bem Cotbergichen Strande, befonders bei bem Stadt-Balbe. ingleichen hinter Goglin ben Burgeden. 'Und obgleich aus ber Erfahrung betaunt, bag wie Strome bas, was fie an einem Orte von ihren Ufern abnehmen, wieder an einen anderen aufeten, alfo auch bas Meer, was es in einer Begend gewinnt, an einer andern wieber verliehrt; fo ift boch an bem' gangen pommerichen Strande nirgends eine Spur bom Buwachs neuen Laubes gu finden, movon eines Speils die Lage diefer Ruften, größtentheils aber ber gemeinighich aus Westen ober Mordwest auf settige stopende Sturms Wind bie Urfachen find. Sievons laft fich ferner leicht ben greiffen, wie ben beständiger Abnagung der pommenschen Ruthen und mehrerem Sinbruche ber See in felbige bie gegenüberliegende, und zwar nach Swedenborgs (1) Brobachtung, westliche Rusten von Schweden fich mehr erweitern und durch Auructweichung ber Gee jabrlich mehr gant gewinnen tonnen:

Auf diese Art hat Pommern viele Ländereien und WohnPläße, dakunter Städte von ziemlicher Größe, verlohren,
beren Spuren weber bei Geschichtsschreibenn, noch auf dem veseen Lande mehr zu sinden. Zum Beweiß dessensch allhier die am ehemutigen Knissinse oder Mindung des Rega-Stroms ohnweit der Stadt Treptom an der Campschen, ehedem Reglichen, See gelegene Stee- und Handels-Stadt Regamünde angesährt, welcher kehn pommerscher Geschichtsschreiber Grwehung gethan, so merkvärdig als auch dieselbe wegen des erlittenen Untergangs gewesen. Dieses Regamünde, an welchem der ehemalige Treptowsche Hafen war, hatte nach Berichte der bei der Kinche des henachbarten Dorfs Robe vorhandenen Matrikul, ingleichen des Burgemehters zu Treptow, Sam. Gadebusch, a. a. D. Drephundert Bürger, welche über See Handlung

<sup>1).</sup> In produom. princip. nat.

trieben und mit benen Bärpan zu Archtow ancelle Liebtiges Binger=Recht hatten, wovon die Urfunden des S. Bogistafs bes vierten, Otto bes erften, Wartislafs des vierten von ben Jahren 1303, 1320 und 1322, inglichen des Ants Titholbs in Belbuc ein offenbares Zengniß geben. Diefe Stadt ift nach Bazeige bes erwehnten S. Sabemich in 14ten Jahrhundert burch bie Finhten ber ftilrmifchen Gee untergegangen, unb als Ler Bermuthnig, auch andern urfundlichen Radnichten nach in bem außerorbentlich farten Sturme ju Anfang gebachten Jahrhunderts, beffen auch Friedeborn (1) gebendet. : 66 mas aber biefes Regamunde ober Regemunde nicht auf einmal, fondern mer nach und nach von der Gee verschlingen worden sein, weil aus einer Bittschrift bei ben Riveben-Neten bes oberwähnten Robe zu erfeben, daß bamatlige Probiger, und Riechen-Borfteffer im Jahre. 1894 fich von bam Harbog Joh. Friederich ju Stettin : jur Bewährung ifres Ricchhofes bie Steine von bem alten Thurme ju Regemusben erhitten, und den 8. Inii 1597 den unten: des herhogs eigenhandiger Uns terfchrifft abgefaften Befcheib erhalten, baß ihre Bitte nicht ftattfande, weil biefer Thurm denen Gesfahrenden gum Wahr-Reichen biente. Daß es eine ansehnliche Stadt gu damabligen Reiten gewesen, ift noch aus benen ben ftiller Get gu febenben großen Grund - und Bruch - Steinen erweißlich, von welchen vor ettiche 20: Jahren viele jur Erweiterung ber Kirche in Robe and der See ausgehoben und verbraucht morben; am Strande aber ift aniego tein Dantimabl ber ehennabligen Stadt mehr zu feben. Dierben ift weit augumereten, beg, obgleich ber Strand bafiger Gegend gang: flach, und beswegen ber Berfandung unterworffen ift, die führmische See befielben fo wenig, als des feilen, verschonet habe, wie der oberwehnte im Jahr

<sup>13 3</sup>m ber. Stetlinfom Spedift 1. Bullis 194 ................. 1000 feet

1909 in den diefer Gegend geschehene große Durchbruch be-

. Unter benen eingegangenen und ihrer gage nach undekameter maltar Stätten ift auch bifhere ber Ort gar nicht, ober fälfchlich angegeben, wo die Handels Stadt Dobona geleger, und wollen bie meiften mit bem Micratius bas abeliche Städtlein Daber bafür ausgeben. Allein, wenn man bie ätteften und guverläßigsteit Rachtlehten von ber Lage ber Stadt Dobona genan erweget, welche in Vita S. Ottomis Andreas Bamberg. L. II. c. 18, uniftlimblicher aber der Anonymus L. II. e. 36 berichten, wie nebulich Bischof Otto, da er von Julin nach Colobrega (test Cotherg) reifen wollen, ben Christichen Standen allban einzuführent, er nan geine große hanbels Stubt Botona getominen, welche an einem Ringe und gur Sandung aber die Gee bequem getigen, weil beb feiner: Radtanefft: viele poppeti ihres Danvets verreifet ober aus Autcht: auf bie benachbarter Infuin" geftüchtet: gewefene Ginwohner er angewoffen und getauffet. hat; ingleichen wie bet Diefer Stadt wiele Holyungen gewesen, wedwegen iber Biffpof eine stattiche Rirche erbauet: fo trifft biefe Beschreibung bee Bage ihm allett: Stürker mit alfer neit: gwofter Wahrscheinelichkeit unf das groffchen Greifenberg und Techtori an bene Rega-Pluf: Negende, jegige Dorf Dado, ein. Denn ba B. Otto aber ben Flig bet. Dobosta unach: Cowerg reifen mußen, ift pier beg. Dado, fonsoft ber: mechike Meg: won Wollin mach Cofe brog, alle, duch moch eine Phyce burch bie Regn, ferner bie gerfibmte: augenehme Enge und viebe Solgungere in Blafebung- ausbereit angreubenbet Dürfer," nichte weniger eine :leichte. Schife fahrt bemitteif ber Roga nach ber See, von welcher es zweh Mellen etwan entfernet und über bem allem annoch die größte Aehnlichkeit in bem jetzt führenden Rahmen: welchen Rahmen schon damahlen, gleichwie auch andere, jeder von den Bambergifchen Schriftstellern werkindert hatg benn ber Andreas ; dies

Dobona loeum Dodinanaam neunet (1). Es sehet anch von Schwarz (2) nicht ohne Grund dieses Dodona in den Beziek der Caskellanen Comin, die gegen Osten mit der Caskellanen Colberg den Rega-Fink pur Grenze hatte. Und wenn nach dieser Zeit in keiner Urkunde der Stadt Dodona mehr erwehnt wird, und das Alter der benachbarten Städte Greiffenberg und Treptom in dieses zwölfste und folgendes Jahrhundert einfällt; so ist glandlich, daß der Untergang von Dodona die Ausbanung jener benden Städte vernrsachet hat, welche noch seit einerleh Bürger Recht, frede Schissper auf der Rogn und dassen.

Die historische Untersuchung des Ortes, wo Dobona: gelegen, verleitet mich zur Bestimmung ber, Lage von ber moenten unbenannten Stadt, burch welche B. Otto auf eben berfetben Reife nath Colberg gezogen und die von ben Poblin gang verwäßtet gewefen ift. Us iniligwar felbige von Schwarg a. a. D. gleichfalls ju ber Caftellanes Camin ,recineu, allein ba biefe Stadt jeufeit bes Fluffes, wo Dobona war, nach Colberg bingelegen war, fo tun: biefe::Alehming teinen Benfall finden. Wenn ich unt nach Anleitung biefer wekundlichen Rachricht und mit möglicher Wahrscheinlichkeit bie Lage biefer ungenammten Stadt angeben folte, fo hat folde nach wirts lich noch verhandenen Anzeigen ben dem Reu-Markaten Dorfe Stollenberg nicht weit von ber pommerfchen Brenge: getegen: dafeibft fint anmoch bie Graben und Balle einer nach Undfage fundiger Leute geftandenen und dem Rabmen nach unbekannten Stadt, auf deren Boden noch bisweilen alte Wangen, wie ju Bollin; gefunden werben; der Ort ift auch nicht

<sup>...1)</sup> Die geich über ber Mege, Dabs gegenüber, noch vorfenkene ungenicht viele und harunter ansehnliche bendnische Stein-Gräber, hanru-Gräber genannt, geben nicht weniger einen ftarden Beweiß eines ehemabls hier sehr bewohnt geweisenn Diell' D. In der oben ges. Maktich im Gloographe eer Gloographe

viel med bem Wege von Wollin mach Colberg, wovon er nicht viel liber dren Meilen abliegt.

Les endlich bie feltemische Gee an bem flachen und fast unmenatich fich erhöhenden. Seftade teine große Gewalt mit Binbruchen außern tan, allba richtet fie einen gleichfalls febr empfindlichen Schaben mit ber Verfandung an. Gie wirft ben ben öfferen Befte und RordeStürmen einen feinen und flüchtigen Sand nehft mancherley Steinen an bie Ruften, welder, wenn er truden, in Canb-Sagel und Berge, Danen genannt, wom Binde gusammengetrieben wied: Wie nun diefer trucine Sand fluchtig, for find auch bie Dunen unftate; es ware benn, bag fie fo viel Beit gewinnen, bag ein auf felbigen leicht aufchlagendep Meer-Salm (Species arundinis foliis convolutis, acumine pangentibus) foliste befestigte, ober ein vorstehendes Gebufche, ingleichen ein Wald, ihren Auffentbalt verficherta. Jeboch in biesen Fällen ift bie Gegend für die Verfandung nicht ganglieb, fonbern nur auf einige Beit gefichert; deun in miterem der nachkommende flüchtige Sand größtentheils über bie bemachsene Dünen barüberfliegt, in andern Falle bingegen bin Dunen bergeftalt verbebet, bag gange Balber langft biefen : Riffen barunter erftuken und . Sand - Gehurge . babon entsteben, welche nach und nach unvermerett die angrengenden Felder ebenfals versanden, besonders wenn das Bieb in folchen Gegenden gewehdet wird, welches nebst: bem Große den Werte-Balm abfriget und also dem Sande bie Saltung beginnnt, auch mit dem spissen::Huf. der Fifte ben bereits fest gewerbenan Sand lottratt. Weit größere Bermuftung richten bie unfrite oden frepe CandeDunen an; benn weine bie West- und Roud-Winde, mit welchen die größten Stürme kommen, ftard weben, wird der lose Sand von den Dunen weit über die Felder getrieben, und selbige offt in zwey ober drep Jahren überwellet, daß fie nicht mehr brauchbar find. Auf gleiche Art, nur etwas langsamer, geschiebt auch eine Bersandung landwerts in einigen

fanbigen und bergigten Geganden, als chumeit Belgarb, Den-Stettin, Bublit, ingleichen auf einen und fanbigen Reibern beb Damm, Gollnow, Uderminde, allwo ein Michiger Sand von Art des See-Sandes ist: doch wird in bergigten Gegenben auch viel Sand durch ftarde Regen, von ben Bergen in die fruchtbarfte Thaler gespühlet und diese baburch verfandet. Wie nun die fturmende See aus Weften ber am ftartfen in die pommersche Ruften einbricht, so zieben auch die freven Dunen immer weiter von Westen gegen Often. Bum Beweiß begen bient vornämlich die Gegend bes Strandes amischen Camin und Treptow. Das Caminiche Cavitul-Dorf Ladtantin, ehemahlen groß Strefow genannt, ift in alten Reiten fo verfandet worden, daß aniego nur noch zweb Baner-Höfe die weitläuftige Feldmarck inne haben. Von da ist diese Versandung Oftwerts auf das abeliche Suth Balbus und von hier zu unsern Zeiten auf das angrenpende Dorf Poberow ju gegangen, und die Belffte bafigen Leim-Aders mit bobem Sande von einer westlichen großen Dune bedeckt worden. Sleiche Versandung hatte das oberhalb Poberow liegende und ebemablen zu ber Proving Sliurim ber Burg Camin gehörige Dorf Pustichow, wo iest ein Paar Fischer Rathen noch fieben. im Jahr 1153 erlitten (1); und gefchieht noch allda eine Berfandung, doch nicht ftarct, bif an die weftliche Grenze des Dorfs Hof, allwo der Strand big Klein Horft hohe Ufer betommt und beswegen vom Ginbruch ber See vieles verliebret, wie oben gemeldet. Sobald der dafige Strand oberhalb ber Livelofe, dem Ausfluße der Gyersbergischen See, fich wieder erniedriget, gehet gleichmäßige Versandung an, als der Gpersbergschen Fichten, des ehemaligen beb Wachholphagen gewesenen Gichholges, ingleichen ber baffgen Land-See, welche von einer

<sup>1)</sup> Siehe v. Schwarz Einleitung zur Geographie des Rorder-Deutschl. S. 351.

weftlichen hohen Dune schon vieles von ihrer Größe und Tiefe verlopren, da fie immer mehr ausgefüllet wird. Weiter binauf ift die Bersandung bes ehemahligen Ackerwerds Gulyhorst geschehen, davon nichts, als Sand-Berge übrig; ingleichen der bafigen mit der See grengenden Strand-Heyde, allwo ein großes Sand-Beburge langst bem Strande aniepo vorhanden, und eine ehemahuge große gand See, die fcmarbe See genannt, nabe am Strande burch die Berfandung vergangen ift. Muf gemelbete Art ift von allen Zeiten ber viele Veränderung bes pommerschen Strandes geschehen, und eben bie öfftere und ftarete Berfandung beh denen ans der westlichen Gegend gewohnlichen Sturmen ift die Urfache, daß die pommerfche Safen durch die fich an ihre Mindung oft sehende Sand-Bände vieles leiden mußen. Ferner bemerckt man, daß, wo die Verfandung aufboret, und die Dunen mit ber Zeit die Gegend verlaßen, die westlichen Stirme den flüchtigen See-Sand bergefraft wegführen, baf ber alte Boben ber ebemabligen Neder wieder jum Borfchein und Sebrauch tommt, bergleichen ben obgemelbetem Bulbus und feit einiger Beit ben Woberow in derfelben Gegend gescheheu; oder, wo ehemablen tiefe Brücher und Wiesen versandet worden, allda beb nachgebliebener Versandung und oft erfolgter Neberschwemmung von angrengenden Bächen und Flugen die herrlich fte Weyde entftanden, wie ben bem Treptowichen Ambits-Dorfe Bobe ein Bepfpiel ju feben.

An dem pommerschen Strande sindet sich ferner ein zwehr fachet merckwürdiger Umstand, der so wohl die Beschaffenheit des Landes in ältesten Zeiten, als auch die in selbigem vorz gegangene Veränderung seines Bodens entbecket. Es werden nehmlich an einigen und zwar flachen Orten des Strandes, über welche die See hinspühlt, unter ein bis zwei Fuß hohem See-Sande Stämme und Wurtzeln von Bäumen, 3. E. von Vichten an dem Orte, wo Regemünde untergegangen,

Ich will bleraus noch ulcht mit Manfredi und Hartfoder (i) eine Bunahme ber Bobe bes Weeres burch Erbobung seines Bobens, sondern allbier mir so viel baraus schließen, daß die See einen vormable vorgelegenen boben Strand von ziemlicher Breite muße weggespubit haben, binter welchem in einem Srunde Fichten gewachsen, bavon noch einige in der Ferne gemeldeter Gegent fteben. Siernechft werben auch in den Sorf-Mooren gemeldeter und andeter Gegend bes pommerschen Stranbes Stubben, gange Stamme, Bopfe und Mefte von Banmen, Die von einem Bergfett gang fcwart, bart und beswegen unverweslich ihorben find, ausgegraben; welche in einer Tief von etlichen Fuß benm Torflechen gefunden werben (2). Diese unterirbische Banne geben ein unlaugbares Rengnif, bas bie Strand- Begenden ebemablen niedriger ind tenden, bernachmable aber burch gewaltsame Fluthen überschwernnet, bie Baume niebergerifen und berfchlämmet worden fint, woburch ber Boben biefer Gegenden zugleich erhöhet worden. Gben bergleichen unterirbische Baume haben auch bie Naturforscher in anbern Landen, als Schootfins (3) und Degner (4) in Solland, Woodward (5) in England mit Schenchzer (6) in der Schweits beobachtet und, welches merckwürdig, barben angemerdet, bas felbige nicht allein in England einerlen Richtung in ihrer Lage haben, sondern auch in Holland die gebrochene oder ausgeriffene Baume in ordentlichen Schichten über einander, und allesammt von Abend gegen Morgen ju geftreckt liegen. Ginen Ausgug

]11;

<sup>1)</sup> S. allgem. Magazin 1 Th. XXII. St. 2) Wie dergleichen auch auf dem beschriebenen großen Tressinschen Tors-Moore in einer Tiefe von 4 bis 5 Fuß besindlich, davon die Studden mit ihren Wurzeln noch besessigerade ausstehen. 3) In Tr. de Tursis pag. 96 und 247. 4) Bom Tors S. 89. 5) In Geographia phys. pag. 220, auch besser in der Lithotheolog. S. 610 und 611. 6) in Meteorologia et Oryctograph. Helvet. S. 231.

von mehreren bergleichen Beobachtungen der unterkolschen Baume flehet man in der allgemeinen historie der Natur (1). Die beständig gleiche Lage und Richtung dieser Banme ist ein offenbarer Beweiß, daß, wo nicht eine allgemeine, doch eine besondre und gewaltige Fluht, die Schichten und Lagen gesmacht haben, und aus Westen entstanden sehn muße.

Wenn man nun erweget, was oben aussubrlich von bem ältesten und neueren Zustande der Rügischen und vorpommer= schen Infultt, ben Durchbrüchen des Meers auf felbigen, gleichmäßigen Einbrüchen in ben pommerschen Strand, dem Ausammenhange und genfeinschaftlicher Richtung ber großen Land-Brücher mit den Strand-Brüchern, und nicht allein von dem westlichen und nordlichem Verluste des vesten Landes, sondern auch von Westen gegen Osten zu mehr eindringenden Buchten und Inn - Wyclen nebst ber gerrifenen Gefalt ber westlichen Ufer fammtlicher Lande berichtet worden; so ergeben fich schon bierans viele Gründe, aus welchen mit gröfter Wahrscheinlichkeit geschloßen werden tann, daß ein ober anderer aus Westen sich erhobener Sturm und bobe Flubt, wo nicht genannte Infuln gröftentheils gemacht, felbige boch nebft den pommerschen Ruften fehr beschädiget, die Bimen-Waffer in allen diesen Landen erweitert oder vermehret und ihnen größentheils gegenwärtige Seftalt gegeben haben. Der belobte Berfaßer ber Historie ber altesten Zeiten von ben Rügischen und vorpommerschen Provingen, von Schwart, hat auch (2) schon sorgfältig viele Spuhren und Mercknoble von bem burch Fluhten aus Westen seinen Landen wiederfahrnen -Schaden und großem Verlufte ihrer alten Grengen aufgezeichnet, und daraus mit vieler Sewisheit den vormahligen Zustand dafiger Lande zu erklären fich rühmlichst bemühet.

<sup>1) 1. 25. 1. 25. 6, 298. 2)</sup> In Histor. fin. principat. Rugiae pag. 218 et seq. in not. Deffen erwehnte Geograph. S. 121 und folg.

Diefen angeführten Grunden von erlittenen Ueberfchwemmungen benannter gander in ben alteften Reiten konnen bie in ihren Boden entbotte Erd-Lager ober Schichten nabe Sewicht und Ueberzeugung geben, und zwar besonders diejenigen, welche mehr gandwerts find untersucht worden. Dierzu bat Berr Denfo in feiner zwehten Anzeige von pommerschen gegrabenen Seltenheiten einen rubnilichen Beytrag gethan, allwo er angemerdet, daß von hweben in ber flargarbifchen Segend 80 Ruf tief gegrabenen Brunnen unter brev Erb- Sand- und Leim-Schichten in einer großen Schicht von Leim und Sande viele Meine versteinerte Dufcheln mit untermengten Muschel-Steinen, endlich unter abermahligen Schichten von grobem Sande, Sarten-Erbe und ichwarzlichem (blauem) Leime, in ber allerftärdften und zwar 7ten Schicht von Rief-Studen, Sruf, Rald Erde, Ocher und Sande Mufchel-Rlumpen allemahl gefunden worden und das zuschließende Quell-Wafer die fernere Arbeit geendiget. Es ware ju wunschen, daß nach biefem Bensviele solche Untersuchungen des pommerschen Bobens an mehreren Orten, jeboch nach einem gewißen Maage, aufgezeichnet und bekannt gemacht wurden. In ber eine balbe Meile weit von der Oft-See auf einer Anbobe liegenden Stadt Treptow wurden bey Grabung eines neuen, 52' Fuß tiefen, Brunnens bie Erd-Schichten folgenbermaßen befunden: 1) 5 Ruf schwarze Sarten Erde; 2) 15 Fuß gelber und blauer Töpfer-Leim; 3) 15 Fuß anfangs grober fleinigter und trudner, hernach 6 Fuß feiner See-Sand, mit Leim burchzogen und von geringen Bager-Abern befeuchtet; 5) 7 Fuß gelber Leim mit Sand-Abern untermischt von feinem See- und groben Sande, unter welchem ein feiner mid fehr vefter Sand durch Zuschuß des häuffigen Waßers das Ende der Arbeit In den beyden Schichten von feinem See-Sande wurden verschiedene verfteinerte See-Muscheln und Corallen = Bewächse in Steinen gefunden.

Wenn nun diese Schichten sowohl unter sich, als mit der Oberstäche des Bodens parallel, und einige Materien, woraus sie bestehen, dem Meere dem Ursprunge nach eigenthümlich sind, so können solche an erwehnte Orte nicht anders, als durch die Meeres-Wellen, hingebracht worden, und diese Schichten zu verschiedenen Zeiten durch einen Bodensatz der darüber gegangenen Gewäßer entstanden, seyn. Das Meer muß nach der Stärcke der Sand- und See-Musche Schicht lange oder kurze Zeit allda gestanden haben, um die ben sich geführte fremde Sörper zu Boden zu setzen, und also nach Auzeige beschriebener Schichten der Boden dieses Landes zwehmahl überschwemmet worden, die stärckse Ueberschwemmung aber in den ältesten Zeiten geschehen seyn.

Wird endlich die Oberfläche des vommerschen Bobens etwas genau betrachtet, fo trifft man langft bem gangen Strande in einer Breite von einer halben, bisweilen gangen Meile einen fetten leimigten ober schwarzen fruchtbaren Boben, gleich daneben aber Landwerts in größerer Breite einen entweder gant fandigen oder durch den Fleiß der Bewohner erft nrbar gemachten Boben an, unter welchem an ben meiften Orten eine tiefe Sand-Lage vorhanden. Der daselbst vorhandene Sand ist von Art eines Fluß- ober See-Sandes, und beswegen auch ber Stürmen, wo er nicht bewachsen, flüchtig, und in felbigen Gegenden versteinerte See-Muscheln, Schneden, Rorallen, Meer-Schwämme und versteinerte Theile von See-Thieren am hauffigften zu finden, wovon in folgendem ein Bericht ertheilt werden foll. Diese sandige Gegenden sind daben mehrentheils von Sugeln uneben ober bergigt, und entweder von Land. Seen ober langen Brüchern und Moor-Gründen durchschnitten, welche so wohl-unter sich, als mit den daran ftofenden großen Strand-Brüchern mehrentheils burch Bache ober vermittelft biefer mit ben Aligen Seewerts einen Bufammenhang ober Gemeinschaft haben. Auch wo irgend hobe

Berge an ober zwifden ben Leim-Adern ber Strand-Gegenben porbanden, daselbst fiebet man beutlich, das ber größte und oberfte Theil derfelben aus lauter See- oder Fluß Sande bestebet, und sowohl die größen Schichten von selbigem, als auch die größte Anhöhe auf ber Seite nach dem Strande zu befindlich find, wie bergleichen ber Treptow und ben Dorfern Lenfin und Zieckwis wahrzunehmen. Aus biefer oberften Gestalt und Beschaffenheit des Bobens laft fich mit größter Babrscheinlichkeit schließen, daß außer den oberwehnten zweh Ueberfchwemmungen noch eine jungere in diefem Cante vorgegangen, woben die Meers-Wellen auf eine Meile breit über den jegigen Strand gegangen, ben vielen Sand und bauffige See-Mufcheln tief Landwerts gefrühlet, nach ber Richtung der Binde umd Meer-Strome den Boden an einigen Orten durchwühlt, an' andern hingegen erhöhet haben, wodurch berfelbe, besonders die vielen gand-Seen und Brücher, ihre ietige Sestalt bekommen, diese ben schnellem Ablauffe ber Gewäßer nach obigem Behfpiele bes Caminschen großen Bruchs mit Waßer angefüllet, bingegen bie necht bem Meere gelegene Strand-Gegend ohne Versandung zurückgeblieben find. Diese letztere Ueberschwemmung scheint die nechste Ursache gewesen zu sehn, daß die in den ietigen Strand und Torf-Mooren befindliche Bäume umgeworffen und durch die lange der Zeit, ehn die Gewäßer won den Mooren fich verlauffen, oder ba diese jugewachsen find, unter bauffigen Schlamme verborgen worden; benn die Arten diefer unterirdischen Baume find von Gichen und Richten, berde aber wachsen annoch auf biefigen Moor-Gründen.

Sollte man nach Anleitung der uns bekannten Rachrichten die Zeiten bestimmen können, in welchen diese Länder solche große Ueberschwemmungen erlitten; so ift wahrscheinlich, daß die altesten und stärksten Erd-Schichten von der allgemeinen Sund-Fluth, die obersten hingegen von der großen Waßer-

Rinth entflanden, welche nach Berichte bes romifchen Geschichtidreibers Florus (1) mehr als bunbert Jahr vor Christi Seburt die bollfteinsche und benachbarte gander betroffen, und beren damablige Einwohner, die Simbrier und Teutonen. genothiget andere Wohnplage ju fuchen und in Sallien mit einem großen Seere einzufallen. Es wollen zwar einige neuere Schriftsteller, mit bem Strabo (2), nicht die ergangene Ueberschwemmung bes Cimbriens, als die wahre Ursache der Wanderschafft benannter Bolder glauben, vielmehr die allzuzahlreich gewordene Ramilien, die das Land nicht mehr zu ernebren vermochte, ober eine Raubbegierde hievon angeben: allein wenn tein binlänglicher Grund vorhanden, aus welchem man die Slaubwürdigkeit dem Florus absprechen könnte; vielmehr die äußerliche gemeinschaftliche Gestalt ber Cimbrischen gander mit den benachbarten, vornehmlich den Rügischen und Vorpommerschen, bergleichen auf ihren Boden geschehene Gewalt glaublich macht, auch Cluverus (3) die Würcklichkeit gebachter Ueberschwemmung umständlich behauptet: so tann biese Ueberschwemmung als die Haupt-Urfache billig angesehen werden, warum bas gand ein großes Bolck ber Cimbrier und ihrer Nachbaren nicht mehr unterhalten kommte, ihre hernachmahls aber erhaltene vielfältige Siege und Bente nach der Meynung des Barre (4) fie angereitzet baben bif in Italien einzudringen; demn fie verlangten zu zweben Mablen von den Führern der gegen fie anruckenden romischen Heere nur ein Land zur Wohnung. Ob ich nun gleich nicht die mittelste Zeit der Veränderung des pommerschen Bobens, die zwischen bey den gemeldeten vorgegangen, zu bestimmen vermag; so find boch alle von dieser, gleichwie von jenen, angeführte Anzeigen von Beschaffenheit

<sup>1)</sup> Rerum romanar. L. 111 c. 3. 2) L. VII. 3) German. antiq. L. 111. c. 22. pag. 93. 4) Allgemeine Geschichte von Teutschland. 1 B. E. 43.

der Ged-Schichten ben den bewährtesten Raturforschern jederzeit hinlängliche Sründe, aus welchen, als aus den Würckungen, auf die würckende Ursachen, und zwar allhier auf drey zu verschiedenen Zeiten ergangene Ueberschwemmungen, man füglich schließen kann; und wo dieses sich nicht mit völliger Uebetzeugung thun Ust, nuß man bey Gekarung natürlicher Begebenheiten in den dunckelsten Zeiten mit einem Grad der erwiesenen Wahrscheinlichkeit sich begnügen. Auf gleiche Art haben die Naturforscher in andern Landen dergleichen unlängbare Spuren von eben so vielen, wo nicht mehreren Hauptveränderungen des Erdbodens angemerckt, als die uns übrig gebliebenen Nachrichten belehren, und kann man hievon ähnliche Beyspiele in dem ersten Theile der allgemeinen Historie der Natur, und in des Profesor Krügers Historie der Welt in den allerältesten Zeiten sinden.

Die gethane Gewehnung unfere Candwerts fast burchgebends fandigen Acters erinnert mich hier einer befondern Mehnung, welche zweh der größen Ratur-Lehrer zu unser Reit begen, und einen Bweifel wieder den allbier gezeigten Urfprung beffelben erweden komte. Der erfte behauptet, bag die schwarge fruchtbare oder fogenannte Sarten-Gede burch Lange ber Zeit in einen Sand verwandelt werde; ber zweite, nehmlich herr von Buffon (1) aber, daß eben biefelbe Erde, von welcher gablreiche Bewohner und Thiere ihren Unterhalt haben mußen, auf mancherlen Art mit der Zeit so verzehrt würde, daß aus bem fruchtbaren gande ein steinigtes Arabien entstehen mufte. Mein wenn vorgemeldeter Acker einzig und allein burch ber anbauenden Fleiß vermittelst des Düngers von dem darauf gehaltenen Viehe urbar gemacht, und bereits einige Jahrhunderte fruchtbar erhalten worden; so ergiebt sich hieraus Marlich das Segentheil und ein jeder unermüdeter gand Wirth

<sup>1)</sup> Augemeine Sift. ber Rat. 1 Thl. 7 Urt. G. 135.

hiefigen Lambes, wovon wiele sandige Gegenden noch in jehigen Reiten angebauet werben, weiß aus ber Erfahrung, bag bas pflangenartige, von welchem die Neder ihre Fruchtbarkeit baben und denen Greaturen den Unterhalt schaffen, burch ben Dünger von eben benselben Greaturen und Erd- Gewächsen jenen allemahl, wo nicht reichlich, doch zulänglich wiedergegeben werden kann. Außerdem find auch überzeugende Erunde vorhanden, welche diefe Mehnung widerlegen. Die schwarze fruchtbare Sarten-Erde hat ihren Ursprung vornehmlich von vermoderten Erdgewächsen; so wenig als nun biese was fleinartiges an fich haben, eben so wenig kann anch jene Erde nach ibren wesentlichen Theilen sich in Sand verwandeln. Der große Naturforscher Scheuchzer (1) hat auch schon angemerdt, bag biefe fruchtbare Erbe, welche auf bem bochften Mpengeburge am häufigsten zu finden, weder durch bas schärffte Vergrößerungs Glag Sand & Sorner ju ertennen gebe, noch burch das ftartfte Feuer in ein Glag verwandelt werden konne.

Der mehrentheils sandige Boden der südlichen Segend von Pommern ist dem ohngeachtet nicht un fruchtbar, vielmehr hat er besondere Vortheile für die fruchtbare Strand-Segenden. Man trift allda nicht allein die grösten und nuthbarsten Waldungen, besonders von Fichten, sondern auch auf dem Nedern einen ganz von Unkraute reinen und dünnhässigen Roggen nebst dem häusigen Buch-Weiten an, dergleichen die setten Strand-Necker nicht von solcher Süte tragen. Da die pommersche Strand-Necker mehrentheils schumpfig und kakzgründig sind und beh naßer Witterung an Fruchtbarkeit viel verliehren, so gewinnen hierden gemeiniglich die truckne und sandige Felder gemeldeter Segenden; nur daß an den Orten, wo die Segend bergigt ist, beh gedachter Witterung auf den tiesen Noggen-Feldern eine Art von Brand- oder Mutter-Rovn,

<sup>1)</sup> In ber Meteorologie und Ornftographie der Schweis &. 99 u. f.

lolium temulentum genannt, banfig auffchlägt, welches nebe bem Roggen frifch gemablen und gebacken, eine allgemeine Rrandseit, die Rrampf- ober Priebel-Sucht, gemeiniglich nach fich' sieht, wie einige mahl, befonders im Jahre 1745, in einigen Dörfern hinter Coplin wahr genommen worden; gleichwie eben diese Krancheit von gleicher Ursache Betmann in ber bistorifchen Beschreibung ber Chur- und Mard Brandenburg (1) von verschiebenen Orten und Jahren angemerdet hat. Doch haben einige ber sandigen und barben bergigten Begenden biefes binwitberum vorzügliches, daß auf ihren Neckern nach ber verschiedenen Lage und ber bavon abhangenden Gute berfelben alle Arten von Korn können gebauet werden; und so auch in ein und eben berfelben Gegend gang verschiebene Arten von Bäumen auf bas lebhaftefte answachsen, als g. G. oben auf ben Bergen fleine Fichten, auch biffweilen Gichen, am Suf begelben die fconften Eichen, auch wohl Buchen, und baneben -Fichten, die ju Masten, wegen ihrer Lange und Starde tauglich, im Thale aber Glern, benfammen wachsen, wie auf ben bochgräflichen Podewelbschen Buthern ben Crangen zu seben. Hievon und daß an vielen Orten auf einem sandigen Boben ftarde Gichen wachsen, ift ber unter ber Sand Lage befindliche leimigte Seund Ursache, welcher Leim in andern Gegenden gleich mit ber fandigen Oberfläche untermenget ift und baber der Acker baselbst benen fruchtbarften wenig nachgiebt.

Der schlechteste Acker ist, wo nuter einer dünmen Sand-Schicht ein röthlicher Sand, welchen der Ackersmann Fuchs. Erde nennt, zu sinden; und wo diese Erde die oberste Lage hat, allda wächst weder Sraß, noch Seyde-Araut, welches sonst auf sandigen, lange brachliegenden, Feldern bald aufzuschlagen, und den Schafen nicht allein eine gute Werde zu geben pflegt, sondern auch an statt des Strohs zur Dün-

<sup>1)</sup> Am 3. At. 1 Rap. &. 459.

gung biefer Merter, ingleichen mit bem allhier gestochenen Black-Torf zur Feurung vortheilhaft ist. Die Unfruchtbarkelt bieses ocherfarbigen Sandes scheinet von einer Saure, die er in fich balt, bergurühren, und der an einigen Orten in Geftalt eines himmel-Mehls nach Regen darüber stehende Schaum folche anzuzeigen. Außer diefen fandigen Segenden giebt es and feinigte, auf beren Medern die Steine gleichfam gefaet gut febn scheinen, bergleichen in der Bublitichen Bogend ben ben Dorfern Mablentamp, Rlein und Groß Rargenburg gu finden. Die Menge der allda am Tage liegenden Stoine ift fo groß, bag auf ben Medfern, aller 30 bis 50 Schritte, ein ziemlicher Saufen, in Gestalt eines großen Grab-Sügels, aufgeworffen ift. Es find lauter Felds oder Riesetsteine, fast von einerlen Größe, einer Fauft groß. Weil aber ber bafige Boben bennoch nicht sehr fandig ift, vielmehr aus Sand und Leim vermischt bestehet, und deswegen starcke Gichen und Buden häufig träget, so wächset auf den Felbern allerles Korn in stareten und hoben Salmen und hindert die Menge ber Steine so wenig ber Fruchtbarkeit, als in der Schweiß nach der Ammerckung des Schenchzers (1). So ist auch die dfkliche und fübliche Gegend von Stargard fehr fandig und fleinigt, jedoch die Aecker derfelben ziemlich fruchtbar, und muß die Unterlage dieses Bobens ein fettes ober, leimigtes Erbreich seyn, weil in der Gegend Buchen und Gichen frisch wachsen.

Zwischen diesen sandigen Segenden giebt es doch verschiedene, deren Feld-Marche von etilchen Meilen einen fetten schwarzen und leimigten Boden haben und daher sehr fruchtbar sind. Ginen sehr fetten und daher zähen leimigten Acker hat die westliche Segend zwischen Stargard und Piriz, ingleichen angrenzende Colbaziche; ostwerts die Segenden bep Cammin, Treptow, Augenwalde, und Polzin, allwo die Se-

<sup>1)</sup> In der Meteorologie und Dryftographie &. 102.

gend darbet sehr bergigt ist. Und obgleich zwen Maken bernin der Boden hinter Polzin sehr sandig, findet man doch in einem Umfange von ettichen Mellen einem setten schwarzen Vcker, der an Fruchtbarkeit dem Magdeburgischen gleichkonnut; weswegen man auch allda zwen der allergrößen Dörfer in Pommern, Gramenz und Falben, bensammen liegend antrist, allwo in dem einen an hundert, im andern über hundert Bauern wohnen, und vortresliche Buch- und Gich-Wälder, gleich als in dem benachbartem Ambte Oraheim, vorhanden sind.

Zedoch alle gedachte Gegenden des Pommerlandes übertreffen an Fruchtbarteit die Meder ber Strand-Begenben, welche langft ben vommerschen Ruften, einen mehrentbeils leimigten, ober an einigen Orten fetten fowarben Boben haben und selten fich über eine Weile Candiverts erftreden. Segenden wird oft bas Ste, biswellen bas 10te, ja 12ta Rorn gebauet. Dieserwegen haben schon bie Bambergifden Stribenten im Leben des Bifchofs Otto Diefe Gegenden mit bem gelobten Lande verglichen, wie foldes auch der pommerfche Bergog Cafimir in der Stiftungs-Urtunde Des Clofters Belbue tbat (1). Der Grund diefer vorzüglichen Fruchtparkeit berubet nicht allein, in dem febr fetten Groreiche, sondern auch in ber Saltigteit, welche biefe Begenden von der benachbarten See an fich ziehen. Der große Naturlehrer unfeger Beiten Herr von Buffon (2) will zwar aus ber 232 Fus großen Tiefe eines zu Amsterdam gegrabenen Brumpens, ebe man binlanglich Bager betommen, ben allgemeinen Schluß machen, daß das Meer auf Art einer Durchseigung nicht weit in den Erdboden eindringe; allein obgleich diese angeführte Besbachtung, ift doch nicht biefer Schluß, richtig, weil hiefige Begmben auf verschiedene Weise das Gegentheil klarlich zeigen.

<sup>1)</sup> Rango in origin. Pomeran. pag. 149. 2) 3m 1. Theile ber Allg. Sift. der Ratur S. 136.

Die in gemelbeter Tiefe gu Umfterbamm angetroffene ftarde Thon-und Leim-Schichten, und besonders lettere Thon-Schicht von 102 Juf, welche gusammen 121 Juf und also zwen brittel ber Diefe bennabe ausmachen, find bie wahren Urfachen, bag von dem ungleich boberftebenben Meere bafigen Landes das Waßer nicht hinlanglich durch die fetten und festen Erd= lagen oberhalb gedachter Diefe zudringen konnen; gleichwie man foldes ber mineralischen Quellen auch gewahr wirb, bag, ob fie gleich neben andern fußen Quellen und Bachen quillen, bennoch von wilben Waßer unverandert bleiben wegen eines Teimigten, thenigten ober mergelartigen Bobens, aus welchem fie berborkommen. Wenn in Pommern einige Tage lang des Sommiers der land - Wind aus Gliden webet, trucknen alle Sumpfe und Moor-Schiede am Strande aus, daß an den Deten, wo keine Fluge ober Bache find, bas Bieb auf ber Weybe barunter leibet; so bald aber bet Wind Nordmest dber-Rordos wird, find nicht allein gemeldete Derter wieder waßerreich, fonbern man mag an niedrigen Orten nur einige Fuß tief in der Erbe graben, fo sammelt fich Wisbald ba bas Waffer, wo vorher feins gu finden war. Der falbige Gefchmack biefes Bagers giebt ju ertennen, bag es von bem burch bas Grdreich burchgebrungenen Gee-Bager fen, welches ben obgebachten anhaltenden und ftarckeit Winden nicht allein boch in die Strome hinauftritt, fondern auch in die eine Meile beynabe abgelegene fuße Waßer-Quellen der Brunnen eindringt und felbige fehr merckich verfalget. Der wollinsche Bruden-Strom, Der ohnweit feinem Ausfluß die Divenow beifet, führt ieberzeit ben Winden aus füblicher Gegend füßes, ben Nord-Oft-Winden faltiges Bager, wie schon Lubbechius in epistola ad Chytraeum de eversis Pomeraniae veteris emporiis angemerdet hat; und ein gleiches wird man zu ber Zeit an allen Flüßen, die ihren Ausfluß in die Oft- See haben, als an der Rega und Persante, gewahr. Go ift auch zu gleicher

Reit bas Bager ber Brunnen ju Camin und Treptom falkig. obaleich lettere Stadt nicht allein eine balbe Meile von ber See entfernt, sondern auch auf einer Anbobe gelegen ift und darrieben von einem Strome umgeben wird, badurch aber besto mehr beweiset, wie tief bas vom Wind ober Sturm angetriebene See-Waßer burch ben Strand fich tief burchfeigen und weit eindringen tann. Diese Salpigkeit, welche nach Cofigny Verfuchen mit leeren auf den Grund des Meers binabgelagenen Mlaschen bei ber Durchfeigung burch febr bide Corper (1) bem burchgeseigten Waßer verbleibt, wird also auf gemelbete Art auf eine große Breite bem Boben ber Strand-Segenden von bem Meere mitgetheilet, mit ift bie Urfache, bag bie bem Anscheine nach nur mittelmäßige Weybe auf bem fandigen Strande dem Bieb weit behülflicher ift, als die beste Landwerts liegende. Es wächst auf ebenen sandigen Strand-Orten sparfam ein turges braunliches Graf, von welchem bas Bieb fo fett, als auf der besten vollen Weyde, wird. Ferner bat bie Strand-Weyde diefes vorzügliche, daß allda das Fett-Vieb nicht so leicht das Blutaderen oder Blutnegen bekommt, als auf den Landwerts gelegenen fetten Weyden, wie in den Bublitichen, Reu Stettinschen, Dollnowichen und Rummeleburgschen Segenden geschieht. Außer diesem Bortheile von der falkigen Weybe haben die Strand-Begenden einen mehrentheils fetten leimgen Baigen-Ader, ber an manchen Orten fo' ftrenge ift, dag barauf tein Rorn gebauet werden tann, bergleichen Stellen ben dem Treptowschen Ambis Dorfe Wachholkhagen zu finden. Die Tiefe biefer Leim-Schicht ift am meisten Orten wenigstens 3 bif 4 Fuß, an einigen wohl 8 Fuß ftarck, und an vielen Orten, meiftens in Grunden, darunter eine lage blauen Thons zu finden.

Was die Witkerung und Luft in Pommern betrift,

<sup>1)</sup> S. bes 50fte Stud bes öfonomijd, und phyfital. Patriot. 1756.

ist solche eben nicht die gemäßigste, auch nicht die frengfie. Das benachbarte Meer bringt des Herbsts den Einwahnern geitig Ralte, Schnee und Froft und einen lange anhaltenden Winter, barben wegen ber baufigen Ausbunftungen ein raube und oft schneihende Luft webet, und in April-Monathe erst abwechselnde gelinde Witterung eintritt. Die Strand Gegenden empfinden hiervon das meiste, und die Aussaat, also auch bie Erndte, geschieht bieserwegen später, als an andern Orten. Die talte Strand-Luft halt den Frost in dem Erd-Boden langer auf, und die Sonnen-Strablen konnen des Frub-Jahrs den fetten leimigten Strand-Acker nicht so bald, als den sandigen und leichteren, erwärmen. Der Berbft wird insgemein augenehmer, als der Frühling, defen Witterung febr und in einem Tage oft bremmahl fieb zu verändern pflegt, davon die Warchung an den Baumen ber Strand-Derter beutlich ju mercken, als welche acht und mehrere Sage spater Laub und Blute, als in ber Landiverts gelegenen Gegend begelben ganbes, bekommen. Der Sommer ift defto fürger, und felten über zwey Monathe Sipe zu empfinden, welche jedoch auch bisweilen in ber Zeit fo groß, ale in den benachbarten mittagigen Landern ift, daber ben guter Berbst-Witterung die Früchte, welche sonft nur unter warmen himmels-Strichen reif werden, auch bier aux Reife mehrmablen gelangen. Die Sturm-Winde find ben Serbst und Winter bindurch, auch des Frub=Jahrs, sehr gemein und die heftigsten und meisten aus Nordwest, zuspeilen mit Donner und Blitz vergesellschaftet. Es giebt bes Sommers farde Gewitter, welche aber wegen bes ebenen Bodens nicht lange fteben, und meiftens Strandwerts weggieben, ben Gößlin bingegen fich an ben boben Shollenberg öftere ftofen und verweilen, welches auch bisweilen in Colberg wahrgenommen Much bat die Oftsee oft ihre eigene Bitterung, die mit der gand Witterung nicht übereinstimmt; auch bisweilen jedoch nur felten, ift ein unterfeeisches Gewitter in felbiger vorhanden. Im Jahre 1756 war in Julio einige Tage nach einander des Vormittags, befonders ben 15ten begelben Monaths, awischen 9 und 11 Ubr ber Marem und Gillen Himmel und febr warmer Witterung ein sonft an den schwe bischen Ruften gewöhnlicher rollender Donner langft bem vommerfchen Stranbe zu Colberg, Treptow, Camin nicht allein. fondern auch viele Meilen Landeinwerts, als zu Polgin, wie auch gn Labes auf dem Rega-Fluge von den Solgflößern, als wenn ber Fluß mit den in Floße verbundenen Schiffs-Plancken unter ibren Sugen mit einem bonnernden Gerausche ber Luft bebte, wahrzunehmen. Es wurden in biefen Tagen in ungewöhnlicher Menge Strand-Fische, aber meift halb tobte, gefangen, und bierauf fo mobl am Gee-Strande, als auch an bem frischen Saf ber Wollin viele tobte Fische ans Land geworffen. Den 23 April 1757 wurde um Mittag ben stillem und hellem Wetter die Offfee an Treptowschen Strande ploslich fo fturmisch, daß bobe Wellen weit auf den Strand getrieben wurden, welche über das Treptowiche Pad-Sauf überspritten, einen großen Prahmen im Safen weit aufs Land warffen, und nach bem foldes breymabl geschehen, die See wieder ruhig wurde. Die feefahrenden Ginwohner am Strande nemmen legteres, als eine ihnen befannte Begebenheit, ben See-Bar (1). Da aber bergleichen See-Ungeheure nicht in der Oftsee, vielmehr nach Pontoppibans Rachrichten eben folde Begebenheiten an ben schwedischen und norwegischen Ruften, wahr genommen werben, so tann man folche billig gu ben Sewittern, die in und unter dem Boben bes Weers entfteben, rechnen; davon viele Bepfviele in ben erften Theilen des vekonomischen und physikalischen Patrioten vom Jahre 1756 erzehlt und erklärt zu finden.

<sup>1)</sup> Bergl. Sakme Pomm. Provinzial-Blatter. II., 159.; IV., 39.

## uebersicht

ber

allgemeinen Chroniken und Geschichten Pommerns feit Rantzom \*).

Bor Bugenhagen hat man mit Saro, Helmold, der Wendischen Chronik des funfzehnten Jahrhunderts, Krank u. a. zerstreuten Nachrichten sich beholfen. Demnächst wurde Bugenhagens lateinische Pomerania viel gelesen und abgeschrieben, bis endlich durch Kankows dreimalige Bearbeitung seiner deutsch abgesaften Chronik (um 1538), und durch die schließlich aus derselben gesormte Pomerania den Wisbegierigen ein reicherer Strom von Kunde einheimischer Geschichten sich ergoß. Allein äußere Umstände hemmten den Sinsluß des kächtigen Werkes. Keine einzige der Chroniken Kankow's wurde gedruckt; die eigenem Arbeiten desselben lagen, wahrscheinlich von wenigen benußt, im Fürstlichen Archive; ihre Verbreitung mochte man nicht einmal unbedingt wünschen. Zwar wurde die den Bedürfsnissen des Zeitalters entsprechendere Pomerania, mehrfaltig

<sup>\*)</sup> Dieser Aussah war ursprünglich bestimmt, die Einleitung zu "Kanhow's Rieberbeutscher Chronit von Pommern (Stettin 1835)" als Sechster Absschnitt zu beschließen, konnte jedoch aus Mangel an Raum an jener Stelle nicht mehr abgedruckt werden.

abgeschrieben, allein im Sanzen blieb auch sie in den Sanden Weniger; denn für den allgemeinen Gebrauch war ihr Umfang, so lange nicht der Druck zu Hülfe kam, gar unförmlich. Klemphens \*) Genealogie dagegen als ein kurzer und trockeiner Abrisk konnte-denen, die sich genauer unterrichten wollten, nicht genügen.

Diese Lage ber Sache führte sehr bald theils au Abfcriften einzelner Theile ber Kanpowifchen Shroniken, theils ju Auszugen ober Umarbeitungen; und dies wieber au Sammlung en der auf folche Beife gewonnenen Schriften, und ju mancherlei Vermischung biefer Sammlungen. Daneben entstanden im Berlaufe ber Zeit gang neue Chroniten, welche natürlich über bie von ben Aelteren, erreichten Granzen zum Theil hinausgingen, allein in Betreff ber von Kankow einmal behandelten Zeiten, b. i. der vom Uranfange ber Pomm. Gefch. bis auf das Jahr 1531 reichenden, allefammt, auch die neuesten nicht ausgenommen, nichts thun, als mehr oder minder getren und ausführlich Rankows Ergablungen wiederholen. So gewahren wir denn hier die zwar für geschichtliche Ausbeute nicht eben fruchtbare, boch anderweitig anziehende und lehrreiche Erscheinung, wie ein aus überwiegender Kraft und Anstrengung unter ber Gunft ber Um-Rande entsprungenes und als tuchtig fich bewährendes Werk, ben wechselnden Forderungen der Zeit gemäß, Jahrhunderte lang fich umwandelt und wieder umwandelt bis zu ganzlicher Bergeffenheit der Urform; wie aber beim Unbruch einer neuen Aera, die mit dem bisberigen Sange folder Dinge fich nicht begnügt, jene längse vergessene Urschriften wieder hervorgesucht werden, und min mit vollem Lichte die Reihe ihrer Ausgeburten beleuchten, die in ihren Beiten und Umgebungen oft selbst für Originale gegolten baben.

<sup>43)</sup> Gin Lied, gebichtet von Ric. v. Rempsen, f: im Unbange unter 1.

Es fei vergonnt, die gange Reihe berjenigen Chroniten u. a. geschichtlichen Werte, welche bie allgemeine Geschichte Dommerns allein oder neben andern Stoffen abhandeln, und von deren der größere Theil noch ungedruckt in Handschriften bewahrt wird, zu durchlaufen, und die Ramen der Ginzelnen mit förderlich scheinenden Grläuterungen zu begleiten. Saftrows, Bedells und einiger Anderen Shroniken, obgleich nur Theile, nicht das Sanze der Pommerschen Geschichte umfaffend, bebingen wir uns, fammt einigen bisher vielleicht unbekannten Monographieen, den vorerwähnten beigefellen, und folieflich auf einige verwandte Stoffe abschweifen zu burfen, aus beren näherer Kenntniß ber Zustand ber Pommerschen Sistoriogravbie und die an benfelben fich knupfenden Hoffnungen ober Erwartungen deutlicher hervorgeben werden. Ingleich mag diese Uebersicht als Erweiterung und Berichtigung dienen für dasjenige, was in Mohnite's Vorrebe ju Saftrow VII ff. und in der Abhandlung de Pom. hist. lit. 1824. S. 29 ff. und 116 ff. über biefe Segenstände gesagt worden ift.

## Sechzehntes Jahrhundert.

1. "Auszug aus der Wyndeschen Cronicken so viell das Landt zu Pomerenn belanget." So lauket in einer Handschrift des Konsistorial-Raths Dr. Mohnick, (Bl. 53) der Titel eines in Pommerschen. Geschichten oft genannten Büchleins. Wir wolken dasselbe, wie es in dem genannten Gremplare vorliegt, näher beschreiben. Unter dem Titel steht "Anno 77, den 21. Augusti, welcker was de middewesen vor Bartolomei." Die Schriftzüge zeigen, daß 1577 gemeint sei, als Jahr, in welchem diese Abschrift entstanden. Die Mundart ist Hachdeutsch, in der Witte und am Ende begegnen längere Strecken Rieder deutsch, hauptsächlich in den aus der Pomerania entlehnten Stellen. Bei näherer Bestrachtung zerfällt die scheinbar verworrene Schrift in zwei

Saupttbeile. (1) Der Erfte, G. 1-28, beginnenb: "Die Pommeren und Caffuben haben jre landt lange ver Chrifti Seburt bewonet," entfalt im Tone eines Andguges in kurzen Worten eine Reihe von Thatsachen ber Pomn. Sofchichte bon ber Betehrung Rugens burch bie Monche au Corven: bis ann Jahre 1512, - bas vorlette Greignis ift von 1472; - jum Theil unter ber Ueberfdrift: Der Stettinischen und Pomm. Fürften-Linie (G. 2.); ber Berhogen von Stettin Linie (G. 7.); Pomm. Linie und Wolgaftifche (G. 7.). Db biefer Auszug aus ber Benbifchen Spronit von 1485 \*) entftanden fei, tonnen wir bei mangelnder Anficht berfelben nicht bestimmen; eben fo wenig, ob er einerlei fei mit jenem Rlemppenfchen Auszuge and der Wondischen Chronit \*\*), mit welchem er im Titel bis auf eine Rebenfache wortlich übereinstimmt. Aus Crangens Bandalia, wohin eine Unmerbung unferes Muszuges im Eremplar der v. Löperschen Bibl. \*\*\*) verwehlet, ist derselbe nicht antforme gen, besgleichen nicht aus Rampow's Werten, obgleich ermit ben letteren wohl eine gemeinschaftliche Quelle haben mag an ienen Wenbischen Chronifen. Alle frembartige Beftanbtheile find aus ber fog. Rang. Pomerania, und zwar Rieberbeutsch, eingeschaltet: G. 14-19 bie Seschichte vom Burgemeifter Ginbe in Stettin vom Jahre 1468; G. 19-22 bie Belagerung von Uedermunde. Was nuch biefer letten Einsehaltung in dem ersten Baupttheile noch folgt (S. 22. 290). ift Miles Riederbeutsch. (2) Der zweite Saupttheil beginnt (M.) mit einer tungen Candesbefchreibung (G. 28.124.), belitett "Domerenn," - welche an Rangyws Rieberd.

<sup>&</sup>quot;) S. d. Niederd. Kangow Eint. S. 23. ") Ebendas. S. 24. 87. "") Wenn in diefem Aussau die von Sopersche Biblioth. genannt wird, so ist allemal die Pommersche Bibliothef gemeint, welche als Geschent der herren von Löper auf Strammehl, Wedderwill, seit 1834 fich im Beside der Geselschaft für Pommi. Geschichts und Alterthumskunde ju Stettin besindet.

Chronif (S. 122 f.) erinnert, doch wahrscheinlich noch igus anderer Quelle stammt. Aufang: wowol Stettin, Pommenen, Caffuben u. f. w. ere eigene namen vnd grene Ben u. f. w. — (B.) Sodann folgen bochbeutsche und lateinifthe Auszüge aus Bugenhagens Pomerania miter bem "Auszugt aus Joh. Bugenhagens Croniden (G. 24). Der Abschnitt, welcher ben Titel führt: Bonn bem binder vomer landt aus ber biftorie ju Oline gevunden, ift, mabl au merten, gleichfalls aus Bugenhagen (Pom. 139 ff.) Db in diese Auszüge aus Bugenhagen bie und ba wieder Fremdes eingemischt fei, mußte eine wortliche Vergleichung lebren. (C.) Den Beschluß des Ganzen macht (S. 47-55). eine fremdartige Bugabe, die Geschichte Otto Fuge's, Burgermeifters von Straffund (1453), enthaltend, Riederdeutfchi and der sogenannten Kangowischen Pomerania; bemerkenswerth, so fern hieraus das Dafein eines Zweiten Buches der Riederdeutschen Pomerania, affor vielleicht einer gangen Rieberdeutschen Nomerania mit Bubricheinlichkeit zu folgern ift \*).

"Sehen wir also auf die Sauptstiede dieses Auchleins, den Ginschaltungen aus den Kansowischen Spronikm (E AliG) nicht achtend; so haben wir an demselben einen zwiefachen Auszug vor und, einen aus der Wendischen (), einen aus der Wendischen (), einen aus der Burdischen (), einen aus der Burdischen (), einen aus der Burdischen irrehmlich gemeinsam benaunt. Der oder die Versasser irrehmlich gemeinsam benaunt, wenn nicht der des Wendischen irach Obigem R. v. Alempsen ist. Im Jahre 1577 waren sie sinden wordanden, wie die Mohnikesche Handschrift zeigt, und wahrscheinlich schon früher. — In einer Handschrift der Kopenhagner Königk Bibliothek, führt dieser Wendischer Bugenhagische Auszug den fallschen Tital: "Aussung

<sup>\*) &</sup>amp;. b. Riebert. Rangow Ginl. G. 94; und unten 2.

ans den Bendischen und Olivischen Sproniken und Monumenten." In dem Brummerschen Cod. S. 28. heißt derseibe sogar: "Kausow's Chronicon oder Genealogie!" Handschristen s. Kausow's Chronicon oder Genealogie!" Handschristen s. ferner in der v. Löperschen Bibl. (Weser. 38. und 43., leptere betiteit: A. Schomachers Angug 20.) in der Universtäts-Bibl. zu Lund u. a. D. And sindet sich dieser Doppelanszug in allen den Samminugen, weiche den Namen der Schoumaterschen Chronik zu tragen pflegen "), und sieht entweder am Anfange oder am Ende derseiben. In dem Schomater der der Stettiner Laphschaftsbibl. ist dieser Anszug sehr verstümmelt, die 1557 fortgesetzt, und S. 587 mit einer Beschreizbung der Schäfe des Königs Chrich bereichert, welche den hier unter 2 zumächst folgenden Graerpten angehört.

2. Theils unter bem ben Inhalt paflich bezeichnenben Titel: "Bon eglichen Dommerifden Stebten bub anbern Dom. Gefchichten (Schom. Lbich.)," ober unter bem weitfanftigeren: "Warhafftige Befdreibung Gplicher Stette in Bommern; jtem: eglicher Glofter - fammt andern Siftorien u. f. w. (vom Jahre 1581 b.: Liveriche Bibl. Mfer. 40.); auch unter ähnlichen Titeln ober gang unbatitelt, (Mobnife Bl. 59. 6: oben 1.) findet fich ein Auszug, der gleichfalls den fog. Schomake zu nöffnen und gn. beschließen pflegt, und in Rit. Alemphen v. Mommerlande Straffund 1771, G. 3-40 abgebrudt ift. Er bebt au: "Wineta. 96. 798 ben ben Reiten," und ift wi naberer Befichtigung nichts. als ein Auszug aus Kanpows Chroniten, und zwar wahrscheinlich aus der Pomerania, welches beptere näher zu ermitteln bie Reit nicht mehr erlaubte. In Mohnike's Handschrift beginnt, wo Fol. 58 die wendische Chronit aufbort, mit ber blogen Ueberschrift Bineta biefer Auszug, scheint in dieser Handschrift besonders vollständig zu

<sup>\*)</sup> G. untin 3.

fein, und tantet burchtveg Rieberbentich "Anno 778 bo ben tiben ic." Die erfte Reihe ber Thatsachen läuft ummterbrochen bon 778 bis 1498. Davanf folgen ans Bugenbagen Begebenbeiten von 1519 an, und eine neue Reibe von 1177-1424; nach welchen bie erfte Reihe wieber aufgenommen wird durch eine Fortsetzung von 1525 - 31, bis zu George L. Begrabnif, bei welchem bie Mehnitesche Sandschrift verstilmmelt abbricht. — Wahrscheinlich ift biefer gange Auszug als ein Ueberreft ber bis jest nur im Sten Buche aufgefundenen (Cob. Delrichs) Rieberdeutschen Domerania wichtig . Mus. bem Rieberbentschen mogen bann bie Sochbeutschen Ercerpte entstanden fein. — Wer der Berfaffer biefes Auszuges fei, erhellet mit Wahrscheinlichkeit aus dem Mbschnitte v. 3. 1495, wo es gelegentlich heißt: "Weld beiberlei id Anbreas Schomader barnha tho Bolgaft, alfo id barfulneft Rentmefter was, gefeen bebbe." Das Provinzial-Archiv zu Stettin befigt einen eigenbandigen Rieberdentschen Brief eines Burgermeifters zu Anclam, Andreas Schomaker, an Joh. Brandt, bes Capitels ju Camin Getretär, dat. Somnanends na corpor. Christi 1550, worin der Brieffteller wegen gewiffer Getogeschäfte fich mehrmals auf die Antwirt des Nicol. von Klempgen beruft. Nach Stavenhagens Geschichte von Anciam (147) wurde Andreas Schomater Rafmann und Rammerer 1536, Burgermeifter 1544 und fart 1564. Daß eben biefer A. Ch. ber Berfaffer unferes Auszuges fein moge, ift nicht unwahrfcheinlich, junal in bem Bücklein vor anderen Stähten Antiam mertlich berketschtigt ift. Zuvor muste Schomater Rentmeister in Bolgaft, ja nach Barfelows Pomm. Gel. Ler. (Sanbichr. in Plathe) früher noch Rector in Colberg gewesen fein.

<sup>\*)</sup> Riederd. Kangow Einl. 94. S. oben 1.

Bon 1577 ift Mohnites Abschrift. Vor 1564 nühlte ber Auszug gemacht worden sein, wenn er von jenem Schomater wäre. Da er wahrscheinlich der Riederd. Pom. angehört, beren drittes Buch mit 1567 bezeichnet ist ), würde auch diese an Alter um mindestens 3 Jahre hinaufrücken. Die erwähnte Stelle mit Schomaters Namen ist übrigens in bem Schomater der ber Stett. Landschaft in die sogen. Wendsche Chroniten (f. 1.) verseigt worden, zur Vermehrung des Wirrwars.

Der Kandschriften bieses Büchleins giebt es viele, in der v. Löperschen Bibl. drei (Werer. 39—41). Gine Handschrift dieser Bibl. jedoch unter dem Titel: "Von etzlichen fürnehmen Stetten in Pommern," (Mer. 42.) ist nichts als die in Kantsows 14. Buch (Koseg. 2, 437) besindliche Beschreibung pommerscher Städte, ein wenig überarbeitet.

3. Sammlungen entftanben aus ben beiben vorermabnten Anszügen (1. 2.), wenn entweber beibe mit einanber verbunden wurden, wie in der oft erwähnten Wobniteschen Handschrift in Rollo geschehen ist; ober mit andern gangbaren Schriften vereint ein größeres Corpus bilbeten. ber Brummeriche Cober ber Befellichaft für Pommeriche Sefchichte ju Stettin, Sandichvift; 2 Thelle in einem biefen Banbe, welcher um 1600 mag gefchrieben fein, eine Sammlung, bestehend aus: Klemphens Genealogie, aus ber Wenbisch-Bugenhagenschen Chronit (1), Schomakers Auszug betitelt: Wahrh. Befchr. eglicher Stadte u. f. w. (2), Giefftets Deutschen Annalen, bem Sten Buche ber fog. Ranhowischen Pomerania, und Engelbrechte Chronit, welchem Mem noch als Bugabe angehängt ift: Brevis disignatio rerum ecclesiasticarum sub initium reformationis Evangelicae in Pomerania gestarum, a Jac. Rungio D. et superint. Welgastano con-

<sup>\*)</sup> Rangom Riebert. Ginl. 94.

scripta \*)." Gewöhnlicher aber war es, und dies beutet auf eine frühere, Boreidsbetifche Beit bin, jufammen zu ftellen: je neu Auszug aus ber Wend. - Bugenh. Chronit (ob. 1), und jenen Schomakerichen aus bem Rangow (ob. 2) mit Rlempgens Genealogie und mit bem 3ten Buche ber fog. Rankowifden Domerania, welches lettere bisweilen in zwei Salften zerfchuitten wurde. Go hatte man im Auszuge, — freilich in welcher Form! — Alles beisammen, was damals wichtiges über die Pomm. Geschichte deutsch geschrieben war, die Wendische Chronit, Bugenhagen, Kankow und Rlempten. Diese Sammkung nun führt entweder teinen Ramen, und beginnt fofort, mit der Ueberfcbrift ibred erften Studes, (Moon. in Cop. Mer. 39, 4to.), ober fie wird Kantows (Mfcr. Schom. Fal.) ober Klemptens Chronit (Cop., Mor. 39. Amm. eines Reueren) genannt, ober fie trägt bon einem ihrer Beftendtheile falschlich den Ramen Schomaker (Schomak. Landsch. mit Dedel von 1604) und ist daber neperlich am bekanntesten unter bem völlig unbegrindeten Ramen ber "Schomaterschen Chronit!" Selbst "Schamaterfese Sammung" tounte man diese viertheilige Sammlung eines Anonymus, in welcher Ein Stuck vermuthlich von Sthomaker berrührt, nur migbräuchlich vennen. Uebeigens ift der in Stralfund 1772 gedruckte "Rit. Klempgen ,b. Pommerlande," auch "ber Beine Rlempgen" genannt \*\*), nichts Anderes, als eben biefe Pfeudo-Schomatersche Sammlung, mit Weglaffung ber Wendich-Bugenhagenschen Chroniten. Lipor: ist diefe Straff. Musgabe ans schlechten. Handschriften gezogen; doch keinesweges, wie man gewöhnlich bebauptet, gang obne Werth, da fie lauter Sachen enthält, dien fomft nicht gedruckt, und beren mehrere an fich von Werth find.

<sup>&#</sup>x27;) C. im Anhange biefes Auffages. "') Mobnike Saftr. I., AbHI.

Micht alle banbichriftliche Gwennellarg biefer nach Pfendo-Schamakerichen Chronit find einander gleich. celei Foomen: berfelben find ju :: unterfcheiben: die eine, in welcher jene Wendische Chronit (ob. 1) den Anfang und der Schomafersche Auszug ben Schluß macht, und welche als bie häufigere wir bei unfer bisbevigen Befchreibung im Auge gehabt haben fe. ib. Solfder. & Shid., d. Liperfic. Bibl. und Mahnike Fol.); die andere (f. Shiche. Mohnike 4to., und des Refer. Contine in Stettin), welche auf ben Wenbijden ben Schomakerichen Auszug und auf biofen eine lange Reihe von Pluszügen and: Lanpows Pomerania folgen täßt; bie mit Megestaus Beife: mach. bem gelobten Canbe beginnen, und abne Beachtung der chronologischen Ordnung vor und guräckgebend 1:486 mit Bogislaus. Schwestern anden. Us feblt im biefer letteren Form also ganglich die Kleutppensche Senealogie, mid jene Bollskändigkeit des dritten Buchas; doch beift diefelbe darumanicht minder, als jene erfte Korm, Schomater (E. Cod. Contins). - Sonbfchriften außer ben fchon genannten, (Mobnite Fol. 4to., Loper. Mire. 89, Contins, Statt. Step.), boch ungefagt; welcher Art von Schomaker, enthalten auch: die Leinziger Univ.-Vibl. 4to, die Hamburger Städe-Bildis die Berle: Königl., Bibli Fol. v. 124; die Fr. Kochiche zu Stete tin, die bei di Dienscherzu Plathe, und vielleicht auch endere Pomm. Biblis Die v. Löpersche hat außer bem vbigen Err. noch ein zweites GMfcr. 49), welchem inbeffen ber fog. Ausgug aus ber Wendischen Chronit mangelt. Mengels Musf. Bofder. ber Schomaterschen Chronik in ben:Bupowischen; Anbestunden habe ich zu benugen nicht. Gelegenheit gehabt. G. Defrichs Fortge Sift. Dipl. Beltr. S. 801.

A. Artet Chling (Chring: Chdeling) aus Palewall, Prof. der Mufit an der Greifswalder Universität, späterbin Superintendent des Bisthums Kammin und wohnhaft zu Colberg, (Simmern Pomm. Chron. 135) lebte von 1522—1602

(E. Bibnert B. B., Banfadio Gen.-Sup.). Die "gefchriebenen Collectane en" beffelben nennt Simmern unter ben Quellen feiner eigenen Bonnn. Chronit (Simm. Cob: Lbich. S. 7. Verg. b. Autoren p. 359.), und theult an einigen Stellen berfelben Rachrichten mit, bie er in biefen Collectaneen gefunden \*); unter andern einen lat. Brief bes alten Ebling, in welchem berfetbe ibm, bem Simmern, für erwiesene Gefälligfeiten banft, und ibn fammt einem Freunde gu fich einlabet; mit bem Bersprechett: "Gratitudinis ergo vobis ostendam thesaurum historiarum Pomeranicarum. quem nemo vostrum unquam vidit, quia a me ante annos quinquaginta congestus est, nec typis publicatus." Diefer Brief ift batirt Colberg vom 8. Dechr. 1601. Simmern bemeett, daß Ebeting ibm biefe Collectaneen eine Reit lang getieben. -- Wir baben bier alfo einen Thefanrus Pontumerscher Geschichten ungefähr aus der Zeit, in welcher R. v. Klemphen im Begriff war, vom Schauplat abzutveten, b. b. etwa aus dem 3. 1551. Rabwes von ber Beschaffenheit diefes Thefaurus wiffen wir fretlich nicht. Ans dem Ausbrucke "Sollectaneen" zu schließen, baß berfeibe nicht eine Shronit gewefen, ware ungultig, ba auch Klemppens und Gicffets Werke Simmern' (S. 7.) geschriebene Collectaneen neunt. An einer andern Stelle jeboch (S. 135) beraft ber lettere fich auf Eblings ;; Cotlertaneen und Buch: " Die von Simmeen aus Chings Werte angeführten Stellen enthalten: Rwei Sagen, :- von Otto Jagetrufels Schatz und vom Bunder im Buffeten;!- ferner ein Natimwimber mit einer Abbilbung, bie Gesthichte von Jacob Webar, welche in Gbling gang turg beschrieben stand (Roseg. Kangow 2, 450), endlich die Stiftung einer Rirche: alfo Sage, Wunder, Urtunde, ungefahr die gewöhn-

<sup>&#</sup>x27;) Simmern Sofor. b. Stett. Gen. 20fc. Bibl. S. 7. 92, 105. 135. 254. S. 142 f. ben oben erwohnten Brief.

lichen Bestandtheile ber alten Chroniften. In welcher Sprace ober Mundart der Edlingische Thesaurus abgesaft gewesen, ift micht zu erfeben. Es lobnt fich wohl ber Mube, von neuem und awar aunachft in Colberg, biefem längst verschollenen Chroniton, aus bem Simmern und vielleicht Andere gefchopft, baben, mit welches minbeftens feines Alters wegen mertwurdig ift, nachuforschen. Ugl. Dahnert Bouen. Bibl. 2, 295:: Gobebufch Berfuch e. Pomm. Bibl. G. 15, 13. Die t. Coperfche Bibl. ju Stettin befist (Mier. 168) eine "Stamme linie des alten Geschlechtes ber Brumfcwigt," auf beren Rudseite bemertt ist: Tabula gentilitia samiliarum inclytarum Colbergensium per Eddeling." Die alten Schriftsige biefer Stammtafel, welche alfo Ebbelings ju fein feheinen, begegnen uns wieder in einigen auberen Sandschriften ber . b. 26perschen Bibl. (Mer. 141. 88.), fo daß die Vermuthung vielleicht nicht zu verwerfen ift: es feien mindeftens einzelne Sthate ber Ebbelingischen . Sammlungen in die v. Löperschen übergangen, und bafelbft beute noch an finden.

5. Philipp Westphal, ein Rügenwalder, soll im Jahe 1557\*) Verfasser eines handschr. Bücheins gewesen sein, welches bei näherer Prüfung als ein kuzer, klarer, der Zeitordmung folgender, doch zwischen 1944 und 1521 große Lücken darbietender. Auszug aus dem ächten Hochdentschen Kanyowzweiter Bearbeitung (Sod. Mild und Schwarz) erscheint. Es geht das Büchsein die auf die Linkwetung der Räuberei nach Georgs I. Tode, und füllet im Sod. d. Seett. Edsch. Be. in Fol. Die lateinischen Anmerkungen, mit welchen der Aussagen ist, gehören laut dem Borberichte des Sod. Edsch., was sehr glaublich ift, bem J. Val. Winther. Ob das dritte Buch der Kanpowischen Pomerania, — welches jesnem westphalischen Ruszuge, obgleich unvollständig, etwa dis

<sup>\*)</sup> G. ben Titel feines Wertes.

Rof. Pom. 2, 304, forge (Bob. Sold). 85—110), mitbin and bles Werklein ju einer gemischt en Sammlung macht, von dem Berf, des Ausjüges ober von Späteren beigefügt sel, ift nicht zu entscheiben. Daß aber dieses beitten Buches wegen, dem Schuffe jenes Muszuges die Worte beigefügt find: "Finis libri secundi," gewährt teinen Ginn. Das einzige Gremplar welches ich gesehen, bestet die S. Cosch. Bibl. gu Stettin, unter dem Witel: "Bom Ursprung und Geschichten der Pommern ein turb begriff, geschrieben durch Philippum Westphalum zu Rügenwalde. Anno 1557, den 24. Anguft.4 ble v. d. Oftenschen Bibl. zu Mathe hat ein Er. — Wer deser Philipp Westphal gewesen sei, darüber sinde ich nicht fichere Nachricht. Nach Zwanzig (Incrementa dom.-Brand. Th. 7, 1. 43. Solder in Plathe), der in folden Dingen nicht zuverläßig ift, ware 28. Senator und Burgemeister zu Angenwalde gewesen. Ober war erspielleicht eben ber Philipp Weftphal, welcher als fünfter Rector nach der Reformation in Un-Klam aufgeführt wird \*), nnd mitbin ein Reit- und Stadt-Genoffe Andr. Schomakers?

- G. Neber Balentin von Gickftet's Schriften sind viel irrthümliche Ansichten in Umlauf, die sich auf deren Werth, Quellen und die Zeit der Abfassung beziehen, und zum Thrilschon aus dem 17ten Jahrh. herrühren. Was sich Geroisses ans näherer Betrachtung jener Schriften ergiebt, ist Folgendes, dem war vorweg hinzusügen wollen, daß Aalentin von Gickftet, ged. 1527: 52 Jahr alt gestorben 1579, (Gickst. Balthaf parass. 5.) Herzoglich Wolgastischer Lanzler gewesen ist. Er hat geschrieben:
- (1)::., Epitome Annalium Pomeraniae," sateinisch, aus einer Liebeherrischen, einer Greifsw. in. 2. Stettiner Dandschriften herausgegeben Griste. 1728 durch Bal-

<sup>\*)</sup> Dahnert P. B. 4, 304.

thasar. Die Zeit der Abfassung war das Jahr 1552. (S. Gieffets beutsche Annalen, Busche. an die Farften: "bor 22 Jahren.") Was Balthafar (praek. 3.) von 1553 fagt, ermangelt wenigstens bes Beweises. Der Spitome geht voran eine Zuschrift an ben Prinzen Johann Friedrich; es folgen ihr im Anhange 1. eine Genealogia ducum Pomeraniae, aus ben wahrsch. Riemptenschen Tafeln bes fürftlichen Urchives. 2. Catalogus episcoporum Caminensium. ähnlicher ist schon in Kantows Fragm. 3. Descriptio Pomeraniae, ein Auszug aus Kantows Landesbeschreibung. Die Spitome sammt Bubebor ift in gutem Latein flar, tuchtig und männlich geschrieben, boch ist fie tein selbstständiges Wert, fondern im Wefentlichen ein bloffer Auszug aus der sogenannten Kanpowischen Pomerania, ob vielleicht bie und ba mit geringen Busätzen, wurde ein burchgebender wörtlicher Vergleich lehren. Daß der Auszug nicht aus bem achten Kangow, sondern aus der Pomerania gefertigt sei, mag unter vielen andern nur die Stelle S. 97. lebren, wo bie Langenhelse "verbrannt" werden, — exusti, f. Pom. und baraus Kos. 2, 61, — bagegen Kangow Cod. Schw. 2, 38, dieselben "radern und viertheilen" läßt.

Daß die Pomerania seine Quelle sei, verschweigt, was wohl zu merken ist, der Verkasser. Uebrigens spricht er ganz bescheiden von seiner Arbeit, nennet sie: puerilia progymnasmata,— er war 25 Jahr alt, — desgl.: tenues rhapsodias, will andern Seschichtschweibern nur den Stoff: mitthellen u. s. w. In den Deutschen Annalen (Zuschr.) sagt er offen, daß er die Epitome für den jungen Herzog Johann Friedrich auf Erinmern des Präesptors aus der alten Pammerschen Chronist und den dazu gesammelten: Schriften kürzlich zusammen gezogen. Dandschriften dieser Epitome bestigen Eine: Die Stetziner Holg. Biel., geschrieben durch Sprisoph Kiel.

1727 Fol; andere die Konigl. Bibl. zu Berlin, und die Univ. Bibl. zu Leipzig und zu Lund.

- (2) "Vita Philippi I., ducis Pom.," latein, geschrieben 1562 (Balthas. 128, ante decennium) also 2 Jahre nach Philippe Tode, da Gickstet 35 Jahr alt war, und abgestruckt in der Balthasarschen Ausg. der Epitome. Diese Schrift ist von historischem Werthe; denn von ihr sagt Gickstet: id autem scribam et tradam, quod vidi, et quae audivi, ut audivi.
- (3) "Annales Pomeraniae." Einfältige Beschr. ber Lande Stettin Pommern, auch gedächtungswürdiger Historien, so sich drein verlaussen und zugetragen, aus der Pomrischen Chronica auch andern geschichtschreibern und glaubwirdigen urkunden kürzlich in eine Ordnung zusammengezogen. Durch Val. v. Eicksteten, Fürstl. Wolgast. Canzlern." (Cod. Brummer u. a.) Hoch deutsch, ungedruckt. Geschrieben i. J. 1574; welches erhellet: aus dem Schlusse der Vorrede an die Leser, Cod. Losch, hat falsch: vor 10 Jahren Philips entschlasen, statt: vor 14; aus dem Titel der Chronographie, und aus der Bischossreihe beim J. 1075. Nach dieser Zahl 1574 ist die Zeit der Epitome, und nach derselben wieder die vita Philippi oben bestimmt worden.

Bestandtheile der Annalen: (1) Candido lectori, lat. Berse; Zuschrift an die P. Fürsten; Vorrede an den Lesen; beide letztere Schiele wichtig für die Seschichte der Pomm. Sproniken (S. z. B. Mohnike Sastr. XII. st.) (2) Kurke Beschr. des Landes Stettin Pommern aus Kantzows Pommerania: B. 4. (3) "Chronographie, Jahr-Rechnung der Pommerischen Chroniken als ein Taffel oder Register gestertigt." Dies sind die eigentlichen Annalen, in Wahlspruch und Form übereinstimmend mit Luthers Chronica von 1541,

denisie i 2500 for 4 12). Bont ettieben "poinebuten i Städtent ifm Bandberfommineien gradionalitätigenteigenaff berinebet. [--- ab ain ba faibiftentith ber 20ff. AbbledunStidbinite atogenallenfeb Tefertich zufehlt ber bieche Abfanitt: 12): Chinhaft Alin: Marida fellet, nut epthalbeit ben Titele:ped:beie: bievtele Michigalte, alt, Spile 133: ber ... Sefellfcinft film Abounnerfebenis Gelchinte, :igut Stettimiste Eto., : and ben ulb., Mabrhunderfelbet pierbe: Michaelt mindes ciblifiquities als in Mr. Bernell's Chardenfelbeit im Bennis merfeben Kobi, ight., aftiris). Ebenbufelben fit bor , von Lopeni fehete :: Bible : (Miers indl.) :: Dans Litel : Kantet :: mitht. Kunta-Yen, fresbenn Genealogia idnoum Bonti sunbiffi burch Anfaht angeschwellt.... Den wierte flissenst sindt, den britte dagegen wird mach iden Mitte ides id. Sabeh, febei andführlicht, and ift von dant his and Evda die sthirt fige Kaupawische Mannelae nia. Ma wieden ette: Probe itner mischenden Sammlungen. die und weben begenhaten; Gundet: Freinkochififen gun Stehe tin. 7) Der beibi Oftenschungen Plate. B. 30 Walwife in Straffd. I. Safri II. (XI. 2) Det Peins, Univers. Bibl. n. 1331, F. 10) Der Samburger, Stadtbibl. (112) 85. 14-16) il Der Ring Biblit 34, Merlin 6, Grenplace 3 Ma. fol. p. 1427. 1435. 186. 1486. 1949140 27, 95; ment what etwa: eine Epitoma annalium bannuter fleck, und überbaupt der munderläftige Cotaloge der Pomeranica dieser Mille bier richtelffenes sier jungen un naderlieben beweitstelles inch man Ein-Aufographon ist-pick hessennt: Bon den bestichten und signilich unterfertichen ichtinistenen Bol. von Cichfeth finden fich reichliche Proben in dem Propingial- Archive. W Station of the continue of the continue to the continue of the

Diese heutsche Chuguit mun in tabellavischen Surmiffices Umfang nicht größer als die Epitome, an Inhalt nicht selbstfländiger, soudern im Wesentlichen gleichfalls ein bloßer

<sup>&</sup>quot;aufere Berte, Bittenberg. Ausg. 25. 12.

Vindywig: Duck: bein: fog. : Maints o walfchen Poin exact a Miss

3.1800 Cas Sabit a.591 Jan Systopilen ifcheine iber, Wenfur athcheines ächten Bangow ibenieht Junfabeit? Mill? beit ganberrf i Gefchinfeleineildern and den Artmineile Welchei der Sitelenentig iff edrundsteinicht einen errestlichtigenteins : Im Maristage ben Filte ften ,s minchbeid Burbern numnikternlichteter. Griebenten: gulbegiege min \*), Toweibt Gkthet biest bestichtleielleiniden, als ifolgsanter Unterthan, Beiner mut Gehtmattte, Murgi ---- compandione, ...in ber Gite, mitriber Bibficiel (mille felben biblier inden in ber in ber aufehen nichtigutvennehreisober boch Alnberen Anlagigut gehen) in, isteristick Germannitimuter ordered in the control of the cont ben: Adg mi geben, welche Madfillger wirdanst an ibie. Schähr Sis Michile: berneifete , Die gegehre letigen Godpendlo, -Bangelt Michael ich mich sofffen bas Fürnentiffe aus Manghama großem Asvete wushustruben, mib tremu My Junkolligiren ind Fusahmen gun telengi 35P a deula j dine Ofrancis Pomeranis cruta libras Perlegis, histoive in the second of the land of the land of the control of the co ifid Gandido lectoria and ma (0) ,ell Faft unbegroffich iff tabete über aust, wie ein Danis, beffen uneenrifches. Verbietiff barin beftebt, Dirich groei Rare typalne inliginger aus Ballyour eine reliebe Renainly ber Pilmileiftheit? Gefteleifte verbibitet, und ben Beben eilles Rurften felbstftandig turg beschrieben gu baben; wie ber uls Ges ficialite orther und - Sagettoer fil ver Heverfchakung getommen ffi fele matt bom istelen Getten iffin gu Theit werben fleht, bolt Septibile Benkeleich von Winter, 17 Schutzfühlt, 16 Strube Baltbafar, Woten u. A. Gr wird bort unter Die trefflichften Befthichtedbeibet Pominerns gefährt, führt beit Chor ber grund-

elden idem these has penalted also be to be discussioned by

Diftorien mag Cicftet neben andern wohl auch auf Bolfg. Jobsten Genealogier und betrorien mag Gicftet neben andern wohl auch auf Bolfg. Jobsten Genealogie ber herzoge in Pommern, Briff. a. D. 1573 gezielt haben. E. Mobnife Saftr. Borr. 42. 43.

lichen Urkundenkainer, schreibt febr viel als Angemenge, --Die Annulen fchließen mit 1541, und bie Gpitome mit 1549, es gilt also jene Behauptung bochftens von dem Leben Weilives. — das tofftiche Kleinod feines literarischen Rachlaffes ming bem Baterfanbe gerettet werben n. f. w. Befonbers aber ift Balthafar ber Berantgeber ber Epitome, vollig im Dudlein über ben Werth feines Schrifftellers, und all fein Lob gebt in ben Bind. Es ift augenscheinfich, bag theils Rangowische und Engelbrechtifche Sanbfcriften, theile Sammlungen ber oberwähnten Art gu Reiten mit Giefftet muffen verwechselt worden sein, wobon auch die Beweise nicht fehlen \*), - und fomobl barin, als in ber mitritifchen Chrfurcht bor alten Schriften find die Quellen der übertriebenen Achtung der beis ben Gieffeetischen Sproniken ju finden. Literarbiforisch find nus die letzteren wichtige Mittelglieder in der Reihe unferer Chreniten, an Fassung klar, an Inhalt: nicht bebeutend, und neben Rangow im Sangen willig entbebelich; boch barum allerdings moch nicht bem Untergange ju weihen. - Wertwürdig endlich ift die Art, wie Gidftet von seinen Quellen schweigt (Gpit.) und spricht. Go kennt die Ratigotoische Chronit sebr wohl, ja seine Werke find Muszüge ber fertigen und geordneten Womerania; und doct ftellt er fich, als ob' Er fethft erft Licht in die Alrbeit jener jenten Leutel' gebracht habe, beven großes Buch ,in gar toine Ordnung gefaffet" geweset \*\*). Geine Borganger lagen im Archiv verborgen; was Gicket über Diefelben dem Abiblifam fagt, filmnit nicht mit bem, was wir felbfe von ihnen wiffen.

7. Unter ben Quellen ber Engelbrechtischen Chronit arennt die Handschift bieser Anjeweil, wolche ber Brummer-

einige Ceic in

b. Often holgder. Der Amaken Me 513 wöckende Safte. L.3 in v.1 b. Often holgder. Catal. fr. Bibl. die Anmerk. über Engelbrecht. \*\*) S. Buschr. und Borrede "Stammen" Borrede ist wahrscheinlich Klempsend Genealogie.

fde Coben: enthält : Michael Kaffair en Botz eichnuß woh -Dammerfchen Sifterien, und: Erafmi Saufen Bers zeichniß; ein paar jest wöllig verschollene und vielleicht verlorene. Schriften ober Sammlungen. .. Mich ael Ruffo w konnte bequem der in Urkunden von 1540. und 47 neben dem Landnerkmeister Rie. v. Alemphen vorkommende Kammerer bes Herzogs Philipp I. fein (S. Dahnert Pomm. Bibl: 4, 930: 5, 96:)4 Erasmus Daufen ift bochftwahrscheinlich Riempwend. Rachfolger im Landreutmeisteramte : ju : Wolgaft. ' Gr verwaltete daffelbe von 1543-53. (S. Hanfens Archiv Inventar. von: 1580. 29. 11. Rofeg. Bon. I. V.). 218 216schreiber der Angenhagenschen Chronik ist er ims sichon begegnet \*). An der ermähnten Stelle bes Brummerichen Engelbrecht fieben ferner als Quellen aufgeführt: "Allerlei Bergeichniß aus den Alöffern bud andern verunden col-Ligiret: !! wann und bon wem, bleibt imgewiß.

8. In einerlei Jahr mit Gietstet schrieb Peter Kistmascher ober Chelopous auß Physis, Conrector am Pädagogio an Stettin, julest. Diakonus in Physis, eine, Pommersche Chromit, lateinische betielt: "Do Pomeranorum regione et gente autore, M.: Potro Chelapoeo Pyricensi. Anno 1574." So lautet der Sitel in einer alten vorzüglich klar und schön geschriebenen doch nicht seblersreien Handschieft der v. Edperschen Biblioth. zu Stettin. (Micr. 47 in 4th.) Nudere Handschieften bestien dieselbe von Edpersche Bibl. (Wicr. 46 Fel.) die Landschafts-Bibl. zu Stettin, die Rochische ebendas. (2 Er.), die v. d. Ostensche Bibl. zu Plathe (40 Bogen), die Goeisswassen. Univ. Bibl. als Andang: des Schwarzischen Goden von Kantson, die Leinziger Univ. Bibl. (1831, 3. 125 V1. 4). Gedruckt sind einige Stellen in Friedrich Koch's Programm: saecularia, sacra septima conversionis Pom.

<sup>\*)</sup> Kangow Rieberd. Ginl. 28.

u. f. w. Stetlier 1825. Der Cob. Lbfch. bezieht fich auf bes ertanterten Beenfens tien EbeilinG. 988 ff. wo Berfchiebenes auß Chelopout mitgetheilt fei. - Die Jahrzahl 1574 ift wabrichentlich von ben Unbeben bes Werkes zu versteben. Min Schluffe und im den Capitel begegnen bas 3: 1575, ja in letterem auch 1582. Rach: der Zwichtift und der Vorrede folgen eigentiich beei nicht Mar geschiebene Samptabschnitte. 1. Landesbeschreibung (Cap. 1. 2.) 2. Ursprünglicher Zuftand, Bekebrung und fernere Geschichte bes Landes. (Cap. 3.) 3. Senealogie ber fürstlichen Saufer. Die Zuscheift ift an benselben Bergog Johann Friedrich gerichtet, bem auch Gidstets Epitome, und bem sammt seinem Bruber bie Manalen beffelben Berfetfere gewidnet waren. — Das Wert des Chelopous ift der Austug eines sachmitundigen Lateinschreibers aus bem achten Rangow \*) und ber Pomerania, vermehrt mit einigen Buthaten an Epitaphien, Perfonalien, Rachtangowischen Seschichten und Anderem der Art; welche allerdings zu beachtenden Aufähr an fich kaum einen Drudbogen füllen möchten. Seine Quellenverfdweigt Chelopousganglich \*\*), 7:11 fo ift Bogislav 10. Türkenkampf wortlich abgeschrieben and Liagus de Pomerania 14 ---; flagt bagegen, wie Giefftet; über Verwirrung und Widersprücke ber vorhandenen Bücher; übernimmt "die schwere:Akbeit" \*\*\*), zu der ihn viele wackere und gelehrte Männer aufgefordert, nicht weil er fich tüchtig fühle, sondern aus Patristismus; überläßt den fürflichen Rathen seines Wertes Durchsicht und Berichtigung; und hofft von bem fefer ein milbes Urtheil. Dies mag auch bem Werklein, sofern man bie Baterlandsliebe ansieht, zu Theil werden, literarisch beurtheilt, aber es ift eine sehr schwache Arbeit; der es

<sup>&</sup>quot;) &. 3. B. Cap. 5. ") Zuschr. Borr. "") Hunc tamen labd-rem et onus in me suscepi.

insbesondere anzumerken ist, daß der Aerkassen inche Sande, von welcher er spricht, gar nicht eingedrungen war, sondern guten Theils gedanken- und anschauungslos hinschreibt. In einem kritischen Amhange zu der Niederd. Ausgabe des Kantsow das Aerhältnis des Chelopäus zu seinen Quellen und seinem Eigenen Werth zu bestimmen, und daram als an einem guten Muster zu zeigen, welcher Art zum Theil unssere Pommerschen Spriniken sind, hat nur der Mangel an Raum und Zeit gehindert. Jedenfalls indessen ist diese Spronik sin die Kristi des Kantsowischen Textes und um dessentiellen beachtungswerth, was sie an Stoff, es sei so wenig es wöhe, Eigenes hat.

9. Job. Engelbrecht. Die Kangowischen Sproniten waren für ben allgemeinen Gebrauch zu weitläuftig und ftanden überdies in dem Rufe ber Bertvorrenheit \*). beffen eigene Rebeiten ber Lefekuft nicht Fille genng burhoben, batte gewünsicht, daß die Fürsten erfahrne, wohlgeübtermid gelehrte Cente, fo Beit, Minf und Weil hatten, berordnen mochten, ben Rangow zu revollen und zu volkenden. Wunsch erfüllte nach 17 Jahren zwar nicht für die gelehrten Forscher, die das Ausksührliche und Gründliche lieben, doch für die gebildete Besemdt gewiffermaßen Sob. Engelbrecht, Pliestl. Wolg. Protomtar, welther hamptfachlich aus Kauped eine Chrosoft fritieb, die bis 1593 reichend, aus der Masse jenes Worglugers nicht zu viet glebt, dich was fie giebt, durch Mare Abtheilung nach den regierenden Fürsten, und durch dentlichen Bortrag überfichelich, faflicht und zumaltiden Zeitgenoffen annehmtich macht, ohne eben in das Innere der Geschichte fonderlich einzudringen. Daß er miter feinen Lefern besonders die Fürsten im Auge gehabt hat, mochte sich u. a. auch aus ber Entstellung einzelner Thatsachen ergeben, welche ben Für-

· 1 111 - 2007 - 3

<sup>\*)</sup> G. Gidftet.

Mere: entoffenblich folle? montten . 1. 23. bat Benantment ber Codiner burch: Bogistavs 10. "Sofgefinde... Geburt. Teb und Rachtomenten ber Burften und mit befonderer Genanigkeit angegebeit. Biece bas: Wert ; nicht: in; bem matten, fchleppenden, formiichen, jagchaftmößigen Annaides berauunbeben 17ten Inhrhunderts. gefchrieben by wie killten und Poffitfe anwebend im Bergeeich ju bem Albem ber freieren Botheswelt in Rampolog und verschnicke ust micht fo viel inter reffantes Detail, und wurde babweit minter auschaufen und unterhaltends:for whoben wir dem Urtheile einen Freundes beiflimmen, daß Empelbiedht wor. Andern fich neigne, auch beute moch als Coffbuch für bas Wolf in Umlauf gelett ju werdet Wine geofere Mustwatt aus Kangow felbft, mit Maaf in Sangows Geiffe verneuert, und allenfalls and Auberen fortges fett, möchte ben bentiger Bebürfniffe bod, beffer entimaten. - Sanbichriften befigen: A: bio Gefellich. fur Demus. Befch que Stetthe eim Meummerfeben. Gober, bis. 1598, reieffent 33 und 1 Fragment die w. Roperfaje Biblioth: (Mier. 50. 51. 52. 40.) 2 ble Cambigafricktl ebental., 1 Fr. Roch in Stettin, & v. b. Often in Blatble, I ber Guverint. Conk in Bafewall (Mehnife Saftrois. XLIX.), 1 der Dt. Droyfen in Straffund, 4 ber Dr. Rober ebenbaf., unter welchen .oine Aufchrift bes Browsenfchen Gr., a bie R. Bibl. in Berthe 1886c. fol. 125. 126. 128. 137), 1. die Beipp. Univerf. 2016. (1931 h., a.). 1. die Hamburger: Stadtbibli. (351). Der Dropfeischen Doschru ift ein eigenhandiger Brief Engel beechts vom 3. 1594 beigeheftet. Bei einem Cober bes Da Bober finden fich 41 Seiter Ann. bes Burgerm. v. Liebefter &546.42.

5 5 a a

<sup>...</sup>A) S., 36 M. ben Unfung von Bogielars 10. Leben. Dabin gehärt aus bie Ginmischung bes Französischen. Der Sturm heißt "Tempestät," ber Türke ersaubt, "daß die Christen ungemolestüret weiter pastren möchten;" "Bogislav tumultuirte und rumorte mit bem Bratfpieß" u. s. w.

zu Cettlusüble das Aerhältnistiblen Cober zwidenschuigen. Die Stortliker Höfelischer Ebst. zeigt außenis "idluntinirten Wappen Ponnnernschmsterlei Bobing en: a) eine Sammtung: den Engelbrecht erläntächder Kusige aus der sog. Kangi Pomeraniare b) Su: Engelbreites Assise versaste Rebensbeschteibungen der 5. Söhne Mogislads 18., welche aus keiner der folgenden Sproniken entlehit scheinen. Engelbrecht selbst schließt mit: den Söhnen Philipp 1. ab, die er zuar alle imführt, dochenanikelich nicht bis au ihrein Sob verfolgt:

Der twillftändige Ditel: bes Engabrecht lauter im Benmmerfchen: Coden: " Gemealo gie ober Geburtellnie bes. burdelauchtigen Sochgebornen Sochlöblichen: Für flichen Baufes und gefchlechts ber herhogen ju Stettin Bommern, Caffaben und Wenden, Fließen gui Milgen bud:grafen gu Gliptow, mebenfte turper und einseltigen angeigung ber gefchicht, for bei eines leben Fürsten regierung und leben fich begeben und zugetragen. Und den Bomulfchen und andern Siftorien, and glaubwürdigen Britund en mit Gleif gufammengezogen, und in gegenweitige Ordnung gebracht Alung 1591.4. . Daneand fieht: ,, Collegit Johannes Engelbrecht Protonotarius Wolgastanus en Archivis Principium." Auf ben Sitel folgen junddift: "Autgres, baraus biefe Genedlogie atnommen: Seimotous, Crangins, Gromerus, Spiteraus, Mic. Marschallus de rebus gestis Herulonum, Thoma Sanga-Bu Pomrische Chronica, D. 306. Buggenhagii Chronista, Anhaltische Chron: Braunschw. und Lineb. Chron. 202-308. Chron., Märtische Sistorien, Michel Ruffemen Bergeichind bin Pom: Sifterfeit, Niclas von Clempkan; trerpeierung, Grasmi Sanffen verzeichnug, Annales Pom. Baltin von Gidstet, Ejusd. de Vita Philippi I. duc. Pom., Vita S. Ottonis Pom. Apli, Muerlei Bergeichung nauss ben Mößern oud urkunden colligieret, Alte Sachsen-Chronit, Turnierbuch,

Solepfinglossiste Berzeichung wern Rugionskofen kriege; Bano Grammaticus, Prensisches Chronicon."

Affic Anter Banged to berfebt. Engelbrecht bie: Pomerania. (Mgl. 4: 9). Kangow Enborbest britten Buches. mit Engelbi. tunb. Abent.) Bon ben 299 Gelten bes. Engelbrecht in ber "bbfdir. ber Getett. Bifd. Bibl. wieberhalen 255 Seiten ben Danipowy und nur die: eingemischten Zusätze und, die nachfolgenben 44 S. waren ale: nen angufeben. Das Sefecht in Mingermunde 1420 hat Engelbr, mortlich mit geringen Aenbermigen aus Gidftets Munalen entlehnt u. f. w. Geinerfeits ift Engelbrecht wieder eine hanptquelle ber nachfolgenden Spronikanten geworden, welche aus ihm auch bas eigentlich Ranpowifche fcherften. Bgl. Bogiel. 10. Perfonbefchreibung in Engefor. mit Friedeborn, Wieral. und Rof. Kom. 2, 348 f. Go entstand aus Gugelbrecht Simmern, and beiben Speiler: Durch: feine : Faglichteit. herrschte Engelbrecht gunt Abeil im 17. Jahrhiaund venbreitete seine Wirkungen burch das uchtzeheite und selbst ins neunzehnte (Ugl.: Sell),

genägt es auf Mohnike's Ausgabe zu verweisen. Zu bemerken ist, daß Handschriefen derfelben auch zu studen sind: 1. Im ber von Soperschen wird. zu Stortin (Mor. 58.) 1. Bo. ver von Soperschen wur die beiben ersten Kheite des Wiersche nur die beiben ersten Kheite des Wiersche nur die beiben ersten Kheite des Wiersche zur des and wenige Zeilen des duiten Theiles (bis Wohnife III., 1413. 4 "begeben!) zu enthalten scheint. Den Beschluß macht "Mandatum oder Bollmacht der Fürst. Commissarien, so nach Wrüstel abgesandt 1548 in punoto der Ausschung bei Kans. Weinstel abgesandt 1548 in punoto der Ausschlußbnung bei Kans. Weinstel abgesandt hand hier zu der Singange bewerkt seht: "Auseranturant fingm sibric 10mi." 2) In der v. d. Ostenschen Wiese, was plathe, einsbattend 3. Bücher; dies Ger. ist laut besor. Sotalog des Herry v. d. Osten sehr derett. Kus dies Gettensuit eines vollständigen Erempfars wird darzus

The first of the property of the first course

gefchloffen, baft alich iv. Elebeherr neht bas feine habe doin-

: 11:: Li:: Loudim won Webell: auf Binnberg ze. Pfieft. Bonnn. Rath, geboren 155% in welchene Jahre Ric. Don Riemphat: farb, gefforben: 1610 fein fleifiger, belefener und welterfahrner Mann, schrieb eite ... Opusculum von Regimentordnung; 4 gab" ben Plan, "iber Dommern aus bestorifchet Werten, aus ber Relation Anderen und mis eigener Erfahrung ein: vollständiges "Opus kilstorienm" unsznarbetten, wieder auf; und verfaßte eine allgemeine Chronit bes 16ten Jahrhunderts (1500-1606), in melder et Die Pommarsche Geschichte vorzugsweise beräcksichtigt: Sanze dieser noch vorhandenen Spronik bildet zwar eine seine bunte Mischnig, in welther ber Sagen und bes Aberglanbend nieht wenig ift; boch beitere Laune, Bern ber Befinwing und ber Sprache, und fchatbare Beitrage jur Pomis. Wefchichter bes 16ten Jahrh. machen biefelbe achtungswerth. Der Titel lautet in ber Solder, ber Sbett. Sbich. Bille: Soachine von Webeln weyland auf Blumberg, Reppelin, Crembow, Lattow und Sechiow Erbberen, Annales ober Daus Buch, worimen die vornehmften Gefchichten, fo fich vor Line Chrift 1500 bis ad Annum 1606 sowohl in Bommern, ale auch ift gang Europa und andern Dertern jugetragen, mit fonberbarem Gleif nicht allein auffgezeichnet, be-Sondern auch Bir und wieber mit febonen Moralibus! und Sententiis ausgeschunder find." Pandschriften biefes Saitsbuches befigen : A. Die Bibliotheken ber S. Pofice gu Steitlin einen florten Follanten gefcreben von Riet. 2) Des Konffr. R. Koch ebenbuf. 8. Deb. R. R. Mobnike zii Stralfund. 4) Des Hort. & Offen gu Plathe. Diefe Abschrift: enthält mir bas Pommeriche, und ift 1785 genommen aus dem 57 Austographon, welches bamals laut des v. d. Oftenschen Kataloges noch zu Crempow bei Stargeneh were. 6. Die b. Edwarfahr Bibli zu Gestin (Mer. 54.) besigt: Greechte aus I. von Webels Ammalians durch H. Shrift Schöttzen Rect. Chann. Starg. 460. Gedruckt sind Andrew Andrew Bernett und in Fr. Koch's Grinnerungen an Busgenhagen: Stettin 1817. Für die ersten Jahre des 16ten Jahre, ift in Pommerschen Sachen Kangow, so welt derseibe reicht, Webells Hampsquelle, und zwar micht der ächte Kanspow, sondern die sog. Pomerania. (S. Webell in d. Jahren 1501. 2. 3. 11. s. 11.), welche Webell dem Kangow, nicht dem Klempzen beilegt. (S. J. 1531.) Auch die in Fr. Kochs Grinn. mitgetheilten Stellen sind zum Theil (S. 25 halb — 27. halb) aus dieser Pom., nicht aus Kangow geschoffen. Wichtig als Zeuge wird Webell erst für die Ereignuffe aus der zweiten Hälfte des 16ten Jahrh.

Diefe gange Chronit beraudzugeben, ware nichts weniger als vathfam. Gine literar. biftor. Ginleitung, Proben bes Textes, die den Mann und seine Weise anschaulich barftellten, endlich eine vollständige Auswahl ber Pommerfchen Seschichten, welche in andern Schriftstellern nicht vorkommen: diefe brei Dinge in ein Buchlein gefaßt, wurden das vorhandene Bedürfnis bimichtlich des Webell vollkonunge befriedigen. Es bürfte also nicht viel mehr geschehen, als was Dahnert fchon ausgeführt bat, welcher in ber Pomme Bibs im fünf Abidmitten aus Bebell basjenige mittheilt, .. 1948 . wie beauchbares Supplement für die andern Doman. historifer in fein fchien, im Gangen etwa 2 Bogen. 'Em wieben sinfere bogemeleben. Chroniken aft zu geringem Mufange gufammar famelien, wenn manifich auf bas für bie ile. Mitthellung wefentlich Mügliche aus benfetben beschräufen woute. -- Boridusige: Machforschungen nach bom Autographon ber Munalen . in: Crempow baben noch nicht jum Biele geführt. Buch bie erwähnde Regimentordung, beren Stoff mabricientich

die Chaaisterschlungen:stüt, verdiente wohl wieder aufgesingt gemoerden; desgleichen die inon Kodell selbst in der Chronik (Jahr: 1569. 30—80.) als: seine Livelt nangeskhrten "Paralipamena Pomeranicae historiae;" nuter welchen man vielsleicht die Uedenbleichel des obenerwähnten unvollendeten opus historicum zu verstehen hat? Wedell starb 1610 (nach Friedbewen, 1609 nach Banselow), doch rechnen win mit Mohnike ihn wohl dillig noch zu den Historiken des 16ten Jahrshunderts.

## Siebenzehntes Jahrhundert.

12. 200 fichtlich abergeben wir als außer umferm Wege liegend, zwei Berte bes Giebenzehnten Jahrhunderts, welche obgleich mur einzelnen Richtungen folgend, nicht felten ben allgemeinen Geschichten Pommerus pflegen beigezählt zu werbeit; beide so reichhaltig an Stoff, als ermübend und belästigend burch ihre Darstellung; nämlich: 1) Daniel Cramers, Domm. Kirchen-Chronicon (1602 +), in welchem n. a. bie gabliteichen Epitarbieen und Denkverse aus Riechen, Steffern, Blocken, Ritterfalen u. f. w., und bie Muspige aus alten merkwirbigen Schriften (3. B. aus. ber Mieberbeutichen bes. Antomind. Reinunelbing 23. 3. 72-103 Fol. 2gl. Webell 1584.), Ausbeachten fint als geschichtliche Quellen: - 2) Paul FriebeBorne Befchreibung von Stettin, 1618, in welcher unter ben, vinleitenden Gebiebten bas neunte von Balthafer Seiner wegen ber damaligen Minfit von ben alberen Domi marichen / Befchicklichneibern mag / bemantte werben. . Genamer 316 vergleichen, wiefern Snamer und Friedeborn aus Kantow. aus der Pomerania, and Engelbrecht, und aus emander gefchopft baben, if unfere Lufnabe nicht.

1943. dem Anfange bes 17ten Jahrh., welche Sammen in bem Bergeichnis ber Quellen seiner Cosmographie. Rr. 36d aufs

führte, näusich: i, Gescht. Golle taneen vom seil. Herrn Sanptmann Caspae Dameten," welchen Kamete Gintmern an einem andern Orte (Pomm. Spron. Cod. Lbsch. S. 491.) seinen lieben Ohm und größen Freund, Färstlichen Bisschöflichen Rath und Hauptmann auf Cusmirdburg neunt, der vor 4 Jahren gestorben sei; aus welcher Zeitestimmung das Todesjahr zu entunhmen, bei der Beschaffenheit des Simmernsschen Textes einer näheren Undersuchung bedürfte.

13. Ob eine Pommersche oder Stettiner Chronik des 1610 verstorbenen Stettiner Kanzlers Otto von Ramin, deren Schurzskeisch, Vanselow, Sadebusch u. A. erwähnen, jemals vorhanden gewesen sei, oder das Dasein derselben nur auf einem Irthum beruhe, habe ich noch nicht ermitteln können. In Cramer, Friedeborn und Micräl, auf welchen letzteren die oben Genannten sich berusen, sinde ich, wo von Ramin und seinem Tode die Rede ist, nichts von einer Chronik. Sollte gar eine Verwechselung mit Joach. v. Wedells Chronik zu Grunde liegen, dessen Micräl in nicht weit von der Stelle gedenkt, wo er von Ramin spricht? Und doch scheint Winther (Balthus de Sedino) eine Stelle aus Ramin anzusühren.

Paul Cifens, Abvolaten in Roftod († 1746) "Eummarische Relation, was überhampt in Ponnnern was
1024—1637 sch-jugetragen," (S. Sabebusch Versuch einer Ponnn. Ibb. 16. 24.128. Dähnert Ponnn. Bihl. 1, 2, 32. Vanselow P. Gel. Lev. Mice.), welche niegend jest aufzusinden Mi mag vielleicht, wie das Schlußiahr! anzudenten Klieint, die Arbeit eines Unbekannten ans dem 17. Jahrh. und später erst itti dem Versasser iben Bestiger Sise verwechselt worden seine Eine alte Druckscheit mit ähnlichem Titel glauben wir in Handen gehabt zu haben.

<sup>\*)</sup> Ausg. v. 1723 & 4, G. 31. 27.

iten 141. Comms von Simmern 1 and Colberg (4584-1650) zum Theil erzogen, in Molen, Kalferlicher Soffietal in Breslan, von do ihn 1620 bie Böhmischen Unruben wieder in feine Seimath trieben, beeimal verbeirathet, ein wohlhabenber, bielgereifter, vielbelefener, vielfchreibender, und wie es scheint wunderlicher Mann, begann 24 Jahr alt i. 3. 1605, twie er felbst fagt einzig und allein zur Berbütung des Wil-Bigganges, eine biftenisch volltische Cosmographie gu verfassen, welche allmäblig zu vierzehn Folianten anwuchs, beren Register sammt Verzeichniß von 424 Benutten Autoren fast allein ein Buch ausmacht. Es scheint dies Wert schon i. 3. 1615 auf irgend eine Weise vollendet gewesen gu fein, da in diesem Jahre schon ein Register deffelben vorhanden oder doch begonnen war. Allein späterhin muß der Verf. sein Wert bedeutend vermehrt haben, und feine Erzählungen reichen z. Jahre 1646. Aus bem Jahre 1632 find die Debita-' fionen (Woten 223 ff.), so daß vielleicht in dies Jahr die zweite Vollendung bes Sanzen zu feben ift. Daß gegenivartig alterer und neuerer Tert neben einander fteben, zeigen einzelne Stellen deutlich genug. (Simmern Cod. Lofch. 456. 730. Register Bl. 1. 6.)

Rach den 4 Welttheilen zerfällt die Cosmographie in 4 Hamptnassen. Ban den 12 Abschnitten des Ersten Theis les, welcher Ewopa beschreibt, enthält der fünfte Abschnitt Brandenburg, Molienburg, Ponimers u. A. Pommern et beim füllet in einer Abschreibt, die wir vor uns haben (Cad. Obsch.) ISO Holispeiten! Das ganze Werk, welches im porigen Fahrpundert woch vollständig vorhanden war, besindet sich nach manchwelei Schlesalen jeht waheschelnlich in dem Archive der Brau von Boeck zu Faldenburg im Homponius. Den erwähnten Abschnitt von Pommern besigen handschieftlich: 1) Die ih.

<sup>\*)</sup> S. Simmern's Chronit v. Pomm. Dahnert P. Bibl. 2, 207. Delrice Entw. Gefo. Gel. 110. Wolen Bentrag 196 ff.

b. Difenfchan Mitt. gu : Wathe, atgefchrieben: and einem von Liebehenrichen Examplare; i.2): Die Bhfch.: Bibl., gu. Gleitite (entbalt . Pommerne und bas :Rogifter ber . Cosmographie); 3) Die Detrichsfese Bibl. ju Beiling. 4) Die Univ. Bibl. an holles. 5): Der Dr. Zobet zu Stralfund; ... ber Titel lautet verschiedene: "m. G. Chronit bon Pommern" (Cod. Lofti.), "vi. S. Mefchveibung bes Lantes Pommern" (Cob. Bobev); "v. G. bentholindige Dift. geogr. und genral. Befche. bes gangen Pommerlandes' und ber Palperzoge, aus beffen Sosumgraphie gezogen (Cob. v. b. D.). Gebrudt ift eine Probe. Donie nicht die geeignutste, die Ratur bes Werbes gu erkennen, in Woland Beptrag: 1732. G. 229. Udrigens blieb Gimmerns Buch fir Mit- und Rachwelt im Werborgenen, und nur von geheimen Ginfluffe auf einige ber folgenden Spronikanton: Das Urtheil in Dahnert's P. Bibl. (2, 207.) über bie Cosmographie lautet ziemlich wegwerfend, doch erhellet zugleich daß! der Urtheilende biefelbe nicht naber gekannt bat. Aufnierkfamer auf bas Werk fit machen genitgen febon bie Bus-Mige the Boten: Dag die unterrichteter, verftandiger und maiteret Mann, ber in ber bewegten erften Salfte bes 17ten Sabrhinderts lebend, und hamptfachlich mit Abet und Fürften verkehrend von Wien bis Morwegen, von Polen bis England fein Bebelang viel gefeben und erfahren bat, in 14 Banben, die er über den Zuftand femer Mitwelf niebergefchrieben, wohl Blanches werbe gefagt haben, daß ber Beachfung werth fei, läßt fich leicht benten.

Die Beschreibung von Pommern ist, obgleich auch auf ihrer Darstellung die Schwere des 17ten Jahrhunderts lastet, durch Leben und Mannigsattigkeit weit anziehender, und durch den Inhalt weit belehrender als viele andere Bucher bieser Sattung, und des Druckes im Auszuge vor anderm würdig, zumal sie nur sehr wenigen bekannt ist. Die Mischung von Landesbeschreibung, Genealogie, Geschichte, Sage, Aben-

thenergigets afecta buniteit Benffel, with the Backfren and relicitor Anfchanung gebeit bebi Woork nicht felben bas Infefen nichte hander Memolisen. "Mir finglien biefe festomeranographieficif) Minter) -- indami Co (biege life publicher? wie Chronit sinack Buhalt! und Theilen ;etwas naber betragiten "Den Sitel folgt: zunächlt) und zwen als Winteibung weine fleine fostechte Landlagte. beit Pommung und nach löhlicher Simmernichen Sitte eine Prabe ber Mamm, Munbart; bann bie Aingabe ber fchriftli Dutellen begeWerted: unterinvelchen and Fifebeborn. Gramer, Mirial, unde mas (befanders, gut menten, Beten Win ling, beegle vom fürftlichen Wappen. Davouf Befchreibung 1) bes Candes Monmein a) insgamein (6...11-21) b). (22.-472), der Städtug gunt Theil feht hubführlich. : 11 3m diesem Moschnitt, ift viel Gutes ju finden mie Galbirg, alleine fibreibt Simmorn fast ein Brady (S. 69—294), und ubar abotteme theilism was er felbit im Bojährigen Ariege und hei dem Mits nahmen und ber Belagerung ber Beltung :: horh-erlebt; bate Dazu ban foinem Beben überhaupt und feiner Momilienmik forgfältigen Genealogieen, in denenien eine befonder Starteim befiben scheint. c) Per Dörfer (473—76.) 2) Perellichen Sefchtechter und Lehneleute, alphabetisch (477-516.), 39 Dep regierenden Fürst en und Bergegen gu Stettin Mongern a: Geschichte (517-696.) b) Genealogie ober Stammlinie (697—739). — Die Geschichte der Fürthen (3, a) ist nichts, Aindenes gle, der theils verstümmelte, theils permehrte Engelbrecht; vermehrt insbesondere seit 30h, Friedrich (1569-) 3. 3. 1616, als Winther 3 Jahre juvor ben Balthus, und Simmern feit 11 Jahren die Coomographie begonnen batten war Simmeon jur Tafel bei Bergog, Philipp II., trant einbeimischen Wein, und fab jur Unterhaltung merkwürdige Mtterthumer porzeigen, die man im Cande gefunden batte. Philipps. IL denkwürdiges, jest verschoflenes Stammbuch mit etwa 100 toftbaren Gemälden wird naber, von Simmern beschrieben \*). Bei Bogislav 14. wird Rühliches mitgetheilt fiber ben Jojähr. Arieg. Eruft Eudwig und Georg 3. fehlen ganz, Philipp Julius könunt bei der Stadt Wolgaft vor \*\*). Der gereimten Fürstlichen Spitaphien hat Simmern mehr als Kantzow, doch wie es scheint, aus einerlei Quelle mit demselben. Schließtlich ist zu bemeerten, daß außer der Cosmographie von Simmern vorhanden war und vielleicht noch ist: 1) Sine Bosche. seiner halbjährigen Reise im J. 1616, ein kleiner Band in Folio. (Wolfen 224.) 2) Seine Collectaneen, auf welche er sich hezieht im Antorenverzeichniß seiner Cosm. Dr., 364.

15. Was im 16ten Jahrhundert und im Anfange des 18ten an allgemeinen Geschichten Pomperus erschienen, war von einzelnen Männern sei es auf eigene Hand oder in höherem Anftrage zu Stande gebracht worden. Ungefähr 70 Jahre nach Kanhows Tode unternahm (1612) Jürgen Valentin v. Winther (1578—1623), Fürfel. Pomm. Hofrath zu Stettin, ein gelehrter, viel gereifter Mann, und Verfasser von mancherlei Schriften, ein ganz neues, den Bedürfnissen seiner Zeit aussprechendes Wert über Pommersche Landeskunde und Westahte zu schaffen, und zwar durch die vereinten Kräfte mehrenze Geschren, und zwar durch die vereinten Kräfte mehrenze Geschren, und unter dem Schutze und der

<sup>&</sup>quot;) Simmern 652 ff. Schwallenberg Chron. 294. "") Bergleicht man hinsichtlich der Lebensbeschreckungen der legtern Pomm. Fürsten Simmern mit Engelbrecht, mit den Weilagen des Engelbrecht im Sod. der Wisc., (s. oben) und mit Heiler, Rudolphi und Schwallenberg, so sindet sich Folgendes. Engelbrecht hat alle 5 Söhne Philipps I., doch natürlich nicht die an ihr Schensende. Simmern dagegen hat sie bis ans Ende, mit Ausnahme von Ernst Ludwig, der ihm gänzlich sehlt. Die Beilagen zu Engelbrecht beschreiben alle 5 Söhne Bogislavs XIII., namentlich aussührlicher Georg III. Bei Simmern sehlt Georg III. gänzlich, und Philipp Julius (über welchen s. Nubolphi P. Greif) steht nuter dem Artikel Wölgast dei den Städten. P. Rudolphi hat nicht alle einzelne Fürsten, Heiler hat Philipp Julius gar nicht, und von Bogislavs XIII. Söhnen nur Philipp II. Schwallenberg hat die Fürsten alle.

vielseitigen Förberung bes Wiffenschaft liebenden Fürsten, Der-30g8 Philipps 2. Candes-, Bolfs - und Staats-Beschreibung, Fürsten mit ihrer Geschichte, Pralaten, Abel und Stabte follten in den vier Buchern dieses Wertes ihre Stelle, und in brei Landfarten, vielen Wappen und Abbildungen von Städten und Menfchen Erläuterung finden. Late in follte baffelbe geschries ben werden, damit die fremden Rationen endlich einmal fichere Runde von Pommern erlangten. In demselben Jahre, in welchem Friedeborns Chronit von Stettln erschien, 1613, den 1. Febr. begann Val. Winter fein Wert (f. Cod. Lbfch.), obgleich sein Brief an den Bergog, aus welchem der ganze Plan am beften erhellet, erft vom 25. Marg 1614 batirt ift \*). Es ging unter fürstlicher Förderung Alles nach Wunsch und in der erwählten Form und Weise vorwärts. Es fertigte Dr. Gilbard Lubin von Rostock zu diesem Werke die große und schöne Landkarte von Pommern, von welcher noch bie und da wohlerhaltene Gremplare, unter andern zwei in ben Sammlungen der Gesellschaft für Pomm. Gesch. ju Stettin, vorhanden find; besgleichen Peter Wöhtke genaue bydrographische Befchreibungeneinzelner Candestheile \*\*), Paulus Bolbuan zu Stolp und Andreas Hildebrand grundliche Genealogieen. Winter felbst setzte die Ausarbeitung des Tertes fort, boch wie es scheint, zaubernd. Denn Cramer, ber Rirchen-Distoriter, treibt ibn zu eilen (1620, 26. Nov.), mit ben Worten: dum vivimus, vivamus; hodie hoc agamus; scribamus, edamus hodie, crastino nihil est fallacius. Leider bewährte die Wahrheit und Weisheit dieser Worte fich allzubald. Nach Schwallenbergs Chronif (S. 290) unterbrach

<sup>\*)</sup> Woten Bentrag 10 f. \*\*) Peter Wobtke Beschr. der Rega, Perssante, Wipper, Grabow, der Seen Firchow, Studnig u. a. holcher. in der v. d. Oftenschen Bibl. zu Plathe. Das Driginal besaß im vorigen Jahrhundert v. Lettow in Brois. — hans von hechthausen beschrieb bas Amt Belgard Woten 17. 156.

gunächst ber frühzeitige Tob bes Fürsten (1618) bie nütliche Arbeit; und binnen einigen Jahren starb auch Winter frühzeitig, ben 16. März 1628, 44 Jahr alt.

Das große Werk blieb liegen, und gerieth in wenigen Jahren über dem Gindruche der brangvollen Wallensteinischen Zeit (1627 ff.) und dem Wechsel der Landesherrschaft (1637 ff.) in völlige Vergessendeit. So war denn ein unter den günstigsten Umständen mit bedeutenden Krästen und auf eigenthümliche Weise begonnenes Unternehmen, in welchem sich wieder einmal ein tüchtiger Aufschwung der Pounn. Distoriographie gezeigt hatte, der Hauptsache nach völlig gescheitert. Lubins Charte und die noch vorhandenen krümmerhaften Arbeiten Winters und seiner oben genannten Sehüssen sied für uns das einzige Ergebniß jener vergeblichen Austrengungen. Der Verlauf der ganzen Sache übrigens ist Nar zu ersehen aus Wotens Beitrag zur Pomm. Hist. Vgl. Schöttgen, Dähnert u. A.

Sandschriften. 1) Das Antographon bes eigentlich Winterschen Werkes war noch im vorigen Jahrh. im Befige des Herrn von Lettow auf Broit \*), und ift wahrscheinlich bei der Vernichtung der Lettowschen Bibl. (ungefähr i. J. 1828) untergegangen. Es beschreibt baffelbe Boten in seinem Beitrage. 2) Ein Er. befitt die v. b. Oftensche Biblioth. ju Plathe, abgeschrieben aus einem Liebeberrischen Gr., und mubfam verglichen mit dem Autographon. 3) Er. der Ebsch. Bibl. au Stettin. 4) Der v. Edverschen Bibl. au Stettin, (Mfcr. 55.) — enthaltend: Prologium S. 1—199, und Liber primus. S. 1-150. Richt alle Sandschriften find an Inhalt und Vollständigkeit gleich. - Der Rame bes Winterschen Wertes lautet an verschiedenen Stellen beffelben verschieden, ale: Balthus Pomeranicus s. Annales Pomeranici s. rerum Pomeranicarum libri s. Pomerano-

<sup>\*)</sup> S. Satalog ber v. d. Oftenfchen Bibl. zu Plathe v. 3: 1766.

graphia. 3m Cob. Bofc. lantet ber bollitanbige Titel alfo: "Pomeranographia b. Jurgae Valentani Wintheri ex Historiographis atque ex Chronicis tam impressis, quam Mss., in Bibliotheca Philippo-Pomeranica extantibus, bona fide collecta et in lucem edita. rauf folgen Inhaltsanzeigen der 4 Bucher, Catalog der Gesebiebtschreiber Pommerns, und fog. Dbigfe. Bann ber Tert in feiner fragmentarifden Beftalt, latein. : Der Stilfdwall beffelben ift unerträglich; und bient nur bie Sachen gu verdimteln. Gine deutsche Uebersetung, welche nachfolgen folite, modité nicht, eben geniegbærer geworden fein. auch hinfichtlich ber Liebe zw. "berben lauteren Wabrbeit" \*) Winter tein Bebell, ja anch kein Kanpow ist, zeigt das fonderbare Berzeichniß jener Odiosa, in welchen es beifft: "quaeritur, an in Historia Pomeraniae zu gebenfen: bes Barmini 2., daß Er von Widant Muderwigen umgebracht propter stuprum, ober qualitates facti anszulassen." Darauf ähnliche Bedenken "wegen Zacharias Safe, Erichs 2. Gemahlin, Jieborn, Bogislab 10. auf bem Mifhvagen, Catharina, Bogislans Schwester, die ihren gornigen Gemahl banbigt, Joachim Fuchs bei Georgs Leiche, Margaretha, Georg 1. Battin, und mehr bergl." — Urberhaupt möchte, wenn Winters Sammlungen und Arbeiten allmählig mehr in die Tiefe gegangen waren, als im ben uns übrigen Unfangen geschehen .ift, das Werk vielleicht ein mügliches, doch keinesfalls ein anmuthiges ober gar fpateren Beiten behagendes geworben sein. Dagn war, wie es scheint, der gelehrte Winter der Mann nicht. Ob die ganze auf und gekommene Arbeit gleich Rall ift, ober ob außer dem Plan berfelben noch einzelne That--fachen ber Benehtung und Bewahrung werth find, mußte eine betailliete Bergleichung mit ben übrigen Chroniten lehren.

<sup>\*)</sup> Wedell Chron.

Des Bekannten hat Winter viel. Auffallend ist, daß Schwallenberg († 1719) sagt, "Winthers sehr accurates Chronicon übertresse alle anderen." Zielt er mit-seinem Lobe vielleicht auf das angeblich sertig gewesene, und durch den Tod des Herzogs von Crop verlorene, in Berlin im L. Archive oder in der K. Bibl. vielleicht heute noch aufzusindende zweite Buch des Balthus?, welches vielleicht einerlei ist mit desselben Versassers Genealogia Principum?") Oder hat Schwallenberg, wie es scheint, das gelobte Werk selbst nicht gesehen, und folgt nur der Sage von demselben, welche Viele getäusicht hat \*\*).

Der bei Winter versammelte Apparat übrigens, in welchen auch Archivalien gestossen zu sein scheinen, wurde durch seine Erben späteren Seschlechtern überliesert, und ist wahrscheinlich neuerlich erst (um 1828) in Brois untergegangen. Sinzelne Stücke z. B. die Fragmente des Kanhow in der Urschrift, sind vor Alters an die v. Löpersche Bibl. gekommen, und somit gerettet worden \*\*\*). Anch Winters Bildniss in Del wird dei derselben in Stettin bewahrt. Unter Winters Rachlass nennt Woken (46) auch einen Codex dipl. Bogislai, den er nicht gesehen. Bzl. in Dregers gelehrter Corresp. über die Pomm. Hist., in der Bibl. der Gesellsch. für Pomm. Sist., in der Bibl. der Gesellsch. für Pomm. Sist., einen Brief des H. v. Lettow vom 24. Juni 1732.

16. Drei Jahre nach bem Erlöschen bes herzoglichen mannlichen Stammes in Pommern (1637), 17 Jahre nach Winters Tode, und 102 Jahr nach Kantzows Riederdeutscher Shronik, vollendete. Joh. Micralius, Rector des Symnafiums zu Stettin, eine neue umfaffende Shronik von Pommern, — "Sechs Bücher vom alten Pommerlande. Erste Ausgabe. Stettin, Rhete 1640," — welche den Kantzow, Sid-

<sup>\*)</sup> Boten Beitrag 27, 46. \*\*) Worten Beitrag. \*\*\*) Nieberb. Kansgow, Einleit. 70 f.

ftet und Engelbrecht in Schatten ftellte und bis auf die neueften Zeiten, ba Rofegarten bie ursprünglichen Quellen wieder öffnete, für die Sauptchronit ber Pommern gegolten bat. Micral nennt, was wohl zu merten ift, feine Arbeit nur ben Entwurf eines Pommerschen Chronicon, und bittet Serren, Abel, Städte und Communen um Gröffnung neuer Quellen für eine zweite Auflage, und für bie kunftige Verfaffung eines völligen Chronicon. In der alten Geschichte bis 1528 folgt er der sog. Kantsowischen Pomerania. Die wichtigsten Abschnitte feiner Chronit find bas vierte und fünfte Buch, welche die Ereignisse der Jahre 1606-37 ausführlicher ergablen. Much bas fechste Buch, bie Beschreibung bes Canbes des Abels und der Städte liefert ein belehrendes Abbild des Pommerlandes jener Zeit. Die oft kräftige und lebendige, boch im Sangen überfüllte und bochst ermübende Darstellung bes Micral. ift bekannt. Der neuen Auflage, welche ben Erben bes Verfaffers vorgreifend, der Buchhandler Johann Rundel ju Stettin 1723 ploglich erscheinen ließ, wirft Conrad Freymuth \*) in einer leidenschaftlichen Vertheibigung des Micral gegen Schottgens gemäßigte Angriffe vor, baß fie in Worten und Sachen sehr verfälscht sei; und rühmt, daß jene Erben fich im Befige wichtiger Verbefferungen und Vermehrungen ber Chronit befänden, die von Micrals eigener Sand herrührten. Vielleicht zielt er damit auf Papiere, welche fich jest in der v. Löverschen Bibliothek in Stettin (Mfcr. 56.) befinden. In einer Mappe nämlich wird daselbst unter andern Micraliani's ein Auffat von 5 Bogen bewahrt, geschrieben von Micrals eigener ziemlich unleserlicher Sand, enthaltend als Fortsetung des Micralischen Chronicon die Geschichten des Jahres 1638, nämlich die barte Bedrückung Pommerns durch die Schweben, die Auflösung der

<sup>\*)</sup> Richtige Beantwortung 2c. Danzig 1723.

Herzoglichen Regierung, theologische Streitigkeiten und mehr dergl. Im Anhange unter 2. shellen wir diese ungedruckte Fortsetzung des Mickal unverkürzt mit.

Micrals Werk übertraf zwar alle seine Vorgänger, sowohl durch eine gewisse Vollständigkeit, da es dis auf das Erlöschen des Fürstenstammes herabreichte, als durch Aussührlichkeit in den neueren Zeiten; auch mag man andere Verdienste ihm nicht rauben: allein auf die Dauer konnte es an Inhalt und Form nicht genügen. Schon der Anfang des 18ten Jahrh. \*) erkannte tief das Unzureichende desselben; und im Ansange des 19. Jahrh. \*\*) ließen sich von Neuem unvortheilhafte Urtheile hören. Sollte es jest Jemandem einfallen, den Micral abzudrucken, so würde er etwa an einem Drittel des Ganzen gemig haben. Mancherlei Vildnisse Micrals bewahren in Stettin das Symnastum und die Sesellschaft für Pomm. Sessisichte und Alterthumskunde.

17. Als unbekannte Monographicen sind zu erwähnen die Annalen, welche, laut einer Anm. Christoph Riel's zu den Beilagen der Spronik des Engelbrecht (Cod. Edsch. Ad pag. 257), "i. J. 1666, auf Befehl des Chursürsten Friedrich Wilhelm, von Schievelbein und von einem jeden Orte durch E. E. Nath haben müssen eingeliesert werden." Zweismal beruft sich bei dem Zuge H. Erichs von Braunschweig durch Pomm.rn i. J. 1563 jene Beilage auf diese Schiefelbeinssche Annalen. Das R. Archiv zu Berlin besigt vielleicht noch, was damals aus dem neuerwordenen Lande an geschicktlichen Angaben von dem Chursürst. Hofe schient eingefordert zu sein. Ein Bruchstück dieser Schiefelbeinischen Annalen gestunden in der v. Löperschen Bibl. zu Stettin theilen wir im Anhange mit unter 3.

<sup>\*)</sup> S. (Carocs) Plan einer vollständigen genau untersuchten historie vom S. Pommern 2c. 1725.

18. Am Schluffe bes 17ten Jahrh. finden wir wiederum zwei Manner mit größeren Werten über bie vaterlandische Seschichte und Landesbeschreibung beschäftigt, Rudolphi und Beiler, von deren erfterem wir gunachft fprechen wollen. Deter Andolphi \*), aus Greifenberg in S.=P., Prediger zu Stuchow und Bittenfelbe bei bemfelben Greifenberg, geftorben 1708, verfaßte in ben Jahren 1698-97 ben burch feinen abentbeuerlichen Titel Aufmerkfamteit erregenden "Pommerfchen Greifen," eine Geschichte Pommerns von Guantibor 1. bis anm Rimm. Prieden 1679, in 3 Banden, unge= brudt. Sandichriften: Das Original mit Febergeichnungen foll im 18. Jahrh. die jest zerstörte von Liebeherrische Bibliothet beseffen haben. (S. den Catalog der v. d. Oftenfchen Bibt. ju Plathe v. J. 1766.) 1) Gine Abschrift beffelben in 3 Banben febeint bie v. b. Oftenfche Biol. zu Platbe ju befiten. 2) Eine febr bentliche Abschrift mit Rederzeichnungen, 3 Bande in 8, 4, und Rol, befist die v. Loveriche Bibl. ju Stettin (Mfcr. 57.). Rach langer Trennung haben fich die einzelnen Bande dieses Exempl. aus ganz verschiedenen Bibl. neuerlich wieder jusammengefunden. 3) Abscht. des Erften Theile, Fol. in ber v. Löperschen Bibl. zu Stettin (Mifer. 58.). 4) Desgl., in der Landsch. Bibl. daselbst, wie es scheint, genommen aus 2, 1. - Wir befchreiben in Folgendem naber das Er. Rr. 2. Der erfte Theil ift geschrieben: Colberg 1698, - Band v. 1694, - und zeigt zu Anfang ind gu Ende Spuren bes Micval, in der Mitte bes Gidftet, welche beibe er unter feinen Quellen neunet; und ift nach Art und Weise bes Engetbrecht ein Auszug ans ber fog. Rango-

<sup>\*)</sup> Das durch Krieg und Sieg umb sich greiffenden endlich durch Roth und Tod ergriffenen Pommersichen Greiffens Erstes Theil, namlich der durch Krieg und Sieg umb sich greiffende Greiff. — Ander Theil, der durch Noth und Tod ergriffene Greiff. — Dritter Theil, der mit Zeit und Streit getheilete Greiff.

wifchen Pomerania. Den Bufammenhang mit ben abnlichen Ausgugen zu ermitteln erlaubte bie Beit nicht. reicht diefer Theil bis auf Bogislaus 14. Tob 1687, und fcheint meben Rangow, beffen Rachfolgern und Micral entbehrlich. Richt so die folgenden Theile, in denen der eigentliche Werth bes Buches liegt. Der zweite Theil, geschrieben "Studow im oberen hofe 1696," geht von bem Beginn bes 30jährigen Krieges in Pommern 1627 bis zur Theilung bes Cambes und zu-Bogislavs 14. Begrabnif 1654. britte Theil gefchrieben "St. 2. 2. G. F. 20. 3m Jahre 1697." geht vom Jahre 1650 bis zum Rimweger Frieden 1679, und fügt fchlieflich bas Absterben bes Herzogs v. Groy (1684) als letten Gproflings aus ber weiblichen Linie bes Pomm. Fürftenthums bingu. Dieser zweite und britte Theil enthalten eine ausführliche und zum Theil fehr ins Gingeine gebende Sefchichte bes Bojahr. Krieges und ber nachfolgenden Greigniffe; auch viele jest zerstreute Flugschriften find darin verarbeitet: boch scheint bas Meiste aus ben in Domm. Bibliotheten einzeln noch vorhandenen Buchern geschöpft ju Jedenfalls find die beiden letzten Theile biefes Buches vor anderen ber Aufmerksamkeit und forgfältigen Bewahrung würdig, jumal fie bochtens in 2 Geemplaren vorhanden gu sein febeinen. - Der Greif scheint übrigens ungeachtet ber großen Fülle mehr für die Lefewelt berechnet, als etwa für eigentliche Geschichtsforscher. An gesundem Verstande fehlt es bem Verfaffer nicht, boch ift gutentheils die Darftellung fo schwälftig und verschroben, baß fie als Zerrbild bes im 17ten Jahrhundert herrschenden Styls ergötzlich wird. Im Fluße der Erzählung jedoch pflegt sie etwas natürlicher zu werden. Hier zur Probe den Anfang des zweiten Theiles: "Arieg und Rrieges-Gefchrey batte nummehro neben ben klingenden Trommeten und raffelnden Trommeln bie vortrefflichsten ganber des edlen Guropa mitt einer feurigen Wirtung angestedet: als in dem herlichen, doch mitt blutigen Kriegsgurzeln angefülleten Deutschlande die edlen an der kalten Ostsee wohnende Rachkommen des alten Suantidors, nemlich die Freynmithigen und nunmehro friedliebende Pommern nur noch einzig, indem alles umb sie herumb von dem verderblichen Kriegesseuer angestecket lichterlohe brandte, in höchster des Himmels Verschonung den edlen Frieden besassen."

19. Sünther Heiler (1645—1707) aus Halle, Schwager Ph. Speners, Dr. der Theologie, Hofprediger und Superintendent im Fürstenthum Birkenfeld, in Hanau, in Lineburg, seit 1687 Churf. Brand. General-Superintendent von Hinterpommern zu Stargard, versaßte zwischen 1687 und 1707 eine sog. Pommersche Chronik, ein sehr aussührliches mit Rupfern und Charten ") ausgestattetes Werk in 3 Büchern, in deren erstem (4 Kap.) er Land und Volk beschreibt, im zweiten (4 Kap.) den Staat, im dritten (9 Kap.) die Kirche \*\*).

Die Originalhandschrift dieses ungedruckten Leilersschen Werkes mit einigen 20 Amferplatten liegt jest wahrscheinlich in dem v. Vorckischen Archive zu Falkenburg in H. Pommern. In Abschrift scheint nur das Erste Kapitel des zweiten Buches hie und da vorhanden zu sein, als: 1) In der v. d. Ostenschen Bibl. zu Plathe, herstammend als Doublette aus der v. Liebeherrischen Bibl. Dabei ein holchr. Anhang: Philippi K. emblemata, Zeichnungen und lat. Tert. 2) In der Losch. Vibl. zu Stettin unter dem falschen Titel: stirps ducum Pom. 193 S. Fol. 3) In der v. Löperschen Bibl. zu Stettin (Mscr. 59). — Dieses erste Kapitel des

<sup>\*)</sup> heilers Charte von Pommern, (Aupferstich mit St. Otto's und Bugenhagens Bidnissen) s. in der Bibl. der Gesellschaft für Pomm. Geschichte zu Stettin. \*\*) Banselom Gen. Sup. 65. Delrichs histor, diplomatische Beiträge 2, 154. Dess. Antwurf e. Gesch. Gel. 110.

aweiten Buches nun, benn mur bies haben wir gefeben, entbalt eine Geschichte ber Pomm. Fürsten bis auf Philipp 2. einfchließlich. Diefelbe giebt fich bei näherer Betrachtung tund als ein Engelbrecht, überarbeitet mit reichlicher Benutung des Simmern (f. Philipp 1., Caffinir 9., Bogislav 13., Phil. II. Stammbuch u. f. w.), auch bes Micral. (f. ben Anfang). Ru beachten ift als Beitrag jur Reformationegefcbichte ber biefem Beilerschen Buche eigenthumliche aktenmäfige Bericht über bas Wormser Colloquium i. 3. 1557 mit Reben und Briefen Melanchthons und a. Beilagen, Wies geschöpft, wie es scheint, aus bem Graffich v. Gerfteinischen Archive zu Raugard, (Seiler Edfch. 139-63.) Die Darftellung des Buches ift einfach und sachgemäß, doch find frangofische Ausbrücke nicht felten eingemischt; und die alten Rangowischen Stoffe treten mitunter in sehr verneuerter Sestalt auf \*). Der Verf. ist gut Brandenburgisch gefinnt, und leitet u. a. die Bekehrung ber Pommern zum Theil von der gewaltsamen Röthigung ber burchlauchtigen Grafen von Brandenburg ab. Daß biefes Seilersche Wert wieder durfe benutt werden, ift febr zu wünschen, ba baffelbe mahrscheinlich über die Reiten bes Berfaffers manches Rüpliche enthalten wird.

20. Auch dem Samuel Clardus, Pastor und Prapofitus zu Gollnow, wird eine Pommersche Chronit in den Ra-

<sup>&</sup>quot;) Die allmählige Umbildung der ursprünglichen Kanhowischen Form durch die Reihe der späteren Chronikanten erhellet u. a. aus folgender Stelle: Kanhow Riederd.: do dat jedoch Bugslaff sach, ergrimmede he, — und stedt sülssess freidich in de Biende. K. Fragm. 3, 574. und stach damit (mit dem Bratspies) hinter sich und vor sich. Cod. Schw. 321: und schug vnd stach in die Feinde so feintlich. Pomerania Edsch.: und schug so tressisch in die Türken u. s. Koseg. 2, 234 gemischt aus Kanhow u. d. Pomerania. Engelbrecht Edsch. 232: erzünnte er sich dermaßen, daß er ungeachtet seines Leides und Lebens mitten unter die Feinde sprang, und mit dem Bratspies dergestalt tumultuirte und rumorte, daß kein Türke vor ihm stehen blieb. Heiler 124: daß er unter die Feinde wie ein Löwe sprang, und mit dem Bratspies dergestalt dargürte u. s.

talogen tunferer Bonnn. Bibliotheten " beigelegt. Es ift bamit gemeint ber erfte nub "von Nommern insge= mein" handelnde Theil eines Bertes, beffen aweiter, Die Geschichte "von Gollnow insonderheit" beschrieb. ganzen Wertes Juhalt giebt naber an bes Glardus fogenannte: "Relation aus bem Parnaffo auf ber golbenen Aue gu Golnow von des Chren-Solds dafelbit Ren-Siftorien buch genannt Ren Pommrifc hiftorifc Sinnfpiel u. f. w." Handschriftlich ift diese Relation, welche auch gedruckt gewesen fein muß, vorhanden gu Stettin: in ber v. Löperschen Bibl. (Micr. 168) in der Fr. Kochischen und in der Landsch. Bibl. in letterer verbunden mit dem erften Theile. Es ift jedoch jener erste Theil keinesweges eine eigentliche Pommersche Chronit ober Geschichte zu nennen, sondern besteht aus einer Reihe weitschweifiger und buntscheckiger Vorträge über einzelne theils wichtigere, theils bochft geringfügige Stoffe ber Pommerschen Gefchichte, als (Rr. 1-15): "Ueber ben Ramen bes Lanbes, Ursprung bes Volkes, Dentsche, Wenben, Unterschied eines Pommern und eines Pommerening, Sanse, allerlei Streitigkeiten, Untersuchungen nach beenbigten Rriegen, Katholiken und Reformirte, Pietismus in Pommern, Riofter und Schulen:", in machtigen Haufen Spren wenig Korn. Die allerthorichtften Etymologieen, insbesondere, nach Micrals Vorgange ber Wendischen Namen aus dem Deutschen, erregen dem Lefer Grgögen und Widerwillen. Pommern ift Bom-Berren, Baumberren, wegen der Wälder; Nige kommt von Rugen; Dörfer von beburfen; Fleden von Fliden, Lappen, benn es find Dorfer, benen man die Verbefferung oder den Flicken burgerlicher Gerechtigteit aufgesetht hat u. f. w. Ausbeute indeffen, wenn auch nicht im Sanzen bedeutende, doch bier und da willkommene gewährt dieser Erste Theil allerdings in hinsicht auf Special=

<sup>\*)</sup> B. d. Dften, Stett. Bich., f. Gollnow.

gustande Pommerus in der letten Hälfte des 17ken Jahrhunderts, in Rudscht auf welche Zeit ber Varfasser in der Ausschrift som Buch auch nennet: Continuationem kistoriarum Pomeraniae. Wierdl hat er viel benutt, des eitiet er auch Langen (S. 169 Cod. Besch.). 1642 war Sam. Elardus Schiler des alad. Symmasium zu Stettin, 1658 ift er in Golfinow angestellt worden (s. Zueignung des Iden Buches); sast 80 Jahr alt, schried er den Ersten Theil seines Wertes etwa in den Jahren 1701—3, aufgesochert von Joh. Phil. Palthen. Denn er war Palthens, Schwallenbergs und des Rechwars Wendlandt Freund, und angebilch Bugenhagens Nachkours. Handschriften des Gesten Theiles: 1) in der v. d. Ossenschen Bibl. zu Plathe; 2) in der Lose 19 ist. zu Stettin, von Liel geschrieben.

Den zweiten Theil bes Glarbischen Sistorienbuches ober bistorifchen Sinnspiels, laut jener Relation, in 18 Sinnsprüchen enthaltend bie Geschichte von Gollnow, haben wir uns bisher umsonst bemühet irgendwo vollständig aufzusinden. Es hat fich nichts gefunden, als: 1) Handscheiftlich in ber v. &dperschen Bibl. (Micr. 168.) ber gebnte (richtiger wie es scheint: neunte) Sinnspruch: von Streitigkeiten ber Stabt Stettin mit Stargard und Gollnow wegen ber Fahrt auf ber Ihne, einige 30 Bogen; und: 2) der funfzehnte und fechsgehnte Sinnfpruch, mit andern Buthaten verarbeitet gu bem, Miten Stettin 1686 in 4. gebruckten, "britten Buche ber Sant. Clarbi von Golinowischen Schul-Geschichten;" benn nach veründertem Plane (f. Bl. 5.) scheint ber Berf. ftatt ber Sinnsprüche Bücher beliebt zu haben, beren drittes zuerft, und vielleicht allein, gedruckt worden ift, eines zuklinftigen vierten aber gebenkt ber Verfaffer fetbft BI. 5 vom Ende \*).

<sup>&</sup>quot;) Der zuwellen unter ben Pomm. Chron. aufgeführte Siebente Theil von Bacharias 3 mangig's († 1716) hanbichriftl. Werte: Incrementum domus

21. Die Reihe berjenigen Schriftsteller, welche in Engelbrechts Form die Kanhowische Spronit wiederholt, und mehr oder minder ihrem Zeitalter angepaßt haben, beschließt, und zwar würdig, mit seiner "Historia Pomeraniae pragmatica" Sustav Heinrich Schwallenberg, welcher 1671 die Answarschaft auf das K. Bibliothekariat in Berlin hatte, und 1719 zu Stettin in hohem Alter starb, vir, wie Phl sagte, in historia patria versatissimus, sed in obscuro, dum viveret, delitescens. Sein Werk ist im Wesentlichen ein unster Bennzung von Kangow, Sastrow u. a. zum Theil unbestannteren Quellen erneuerter und vermehrter Engelbrecht, der die ganze Fürstenreihe von Snantibor bis zu Vogislavs des 14ten Tode umfaßt, einfach und deutlich dargestellt, und

Regiae et Elect. Prusso Brandeburgicae handelt von Pommern, und enthalt über bie nachften Beiten nach bem Mubfterben bes herzoglichen Mannestammes (1637), namentlich über die Landestheilung amischen Someben und Brandenburg nusliche Mittheilungen und Aftenftude. Er reicht bis etwa 1700. Eine Dommeriche Chronit jedoch ift biefes Buch durchaus nicht zu nennen, wie foon aus ber bloßen Ueberficht bes Inhaltes erhellet. Es handelt: 1) von ben gesammten Pomm. Berzogthumern und ganden insgemein; 2) von dem Brandenb.-Erbrechte und Succeffe in Pomme; 3) von bem Churf. Pomm. insonderheit; 4) vom Stift und Fürstenthum Camin; 5) von ber Pomm. Regierungeform; 6) und 7) von von allerhand Prarog, und Gerechtige, bes Berg. Domm, und Surft. Camin ; 8) von bem Lanbe Lauenburg, Butom und Pommerellen. Das Siftorifche ber alteren Beit ift untritisch jusammengerafft aus Micral und ein paar alteren Chroniken, benen überdies des Berfaffers Unkunde faliche Mamen beilegt. Rangom's Pomerania nennt er bald Westphal, bald Unonnmus; Eichftet ober eine andere altere Chronit heift ihm, wahrscheinlich von bem Befiger, Wendland. Aehnlich verhalt es fich mahriceinlich mit ber Sofder. Chronit eines v. Maffom, auf melde er fich ofters beruft. Santforiften: 1) bas Original bes ganzen Werfes von 3mantig foll zu Berlin im R. Ardive bemahrt werden; 2) ben obenerwähnten 7ten Theil bese felben, von Pommern, befist die v. b. Dftenfche Bibl. zu Plathe; welche bas Driginal zur Abschrift bem Minifter v. herzberg zuschickte. Bergl. Delric's Beitrage jur Brandenburg. Gefc. 413. Ratalog ber v. b. Oftenschen Biblioth., welcher großen Werth auf dies Werk von 3wantig legt.

wie es scheint, zum Drucken fertig. Mangel an Kritik ist besonders in dem vorderen Theile des Buches sichtbar. Außer der Vollständigkeit und Deutlichkeit giedt dieser Sessischte einen besonderen Werth der Anhang von 56 nekundlichen und anderen nüglichen Beilagen. Man erkennet aus denfelben den auf das Wessentliche gerichteten Sinn des Versaffassers. Die Urkunden sind nicht alle in Dregers Sammlung zu sinden. Sine aus unbekannter Luelle geschöpfte theilen wir im Anhange unter Nr. 4. mit.

Schade, daß in Schwallenberg alle Anskunft mangelt über die Quellen seines Tertes und der angehängten Urkunden. Wenn aus der Engelbrechtschen Familie irgend eine gedruckt werden sollte, so scheint keine geeigneter, als diese Schwallenbergische. Doch werden wir über dergleichen Druck und weiterhin erklären. — Handschriften: 1. Das Original soll 1745 dem Könige nach Potsdam eingesendet worden sein, laut des Kataloges der v. d. Ostenschen Bibl. zu Plathe: 2. Abschrift bei v. d. Osten zu Plathe. 3. Desgl. durch Kiel in der Landschafts-Bibl. zu Stettin unter dem oben zu Aufang angegebenen Titel. 4. In der v. Löperschen Bibl. zu Stettin (Weser. 60.)

## Achtzehntes Jahrhundert.

Ungefähr mit dem Anfange des 18ten Jahrhunderts erwachte in Pommern ein neuer Eiser für die Pflege der einheimischen Seschichte. In Greifswald \*) wurde der geschickte Joh. Phil. Palthen, Prof. der Seschichte, in seinen Arbeiten leider durch frühzeitigen Tod (1710) unterbrochen, und hinterließ bedeutende Sammlungen. Sin ähnliches Schicksal traf G. A. Caroc daselbst, welcher 1725 eine vollständige

<sup>\*)</sup> Barkow specimen 9 ff.

urkundliche und kritische Geschichte Pommerns binnen zwei Jahren zu liefern gedachte, und die Erfordernisse einer solchen im Gegensage zu Micrais Chronik klar ausspricht \*).

22. Bu Jena batte Burthard Gottbelf Strube bor dem 3. 1715 jungen Pommern ein Collegium über die Geschichte ibres kandes gelesen, welches handschriftlich noch worbanden ift unter dem Titel: "B. G. Struvii juris et hist. P. P. Introductio ad Hist. Pomeraniae." - Saudiariften deffelben f. in ber v. d. Oftenschen Biblioth. w Mathe, in der Lofchfts.-Bibl. ju Stettin und in der Bibl. des Ref. Contins ebendas. Diese Strupesche Vorlesung besteht ans einer Roibe lat. Varagraphen, beren jedem deutsch die weitere Ausführung folgt. Inhalt: Prolegomona geben die Quellen an, und mar die einheimischen fehr büpftig; publica documenta und Ungebrucktes hatte der Verfasser nicht. Es folger: sect. 1) de statu Pom, antiquissimo. sect. 2) Pom. status in actate media, twotei Cand und Wolf beschrieben werden. Sect. 3) status Pom. sub certis ducibos, 4) de statu Pom. recentiore et hodierno, morin: a) status choroge., gand und Stadte, b) Status civilis, Verfaffung, Rechte, Stande, Leben u. f. w. Mus mangelhaften Quellen konnte freilich Struve nicht eine genügende Seschichte liefern; doch was er glebt, ift Mar und verständig, und verrath die Renner der allgemeinen Geschichte.

23. "Andre as Weftphal's Einleitung in die Geschichte von Pommern," — Poschr. in d. Ldsch. Bibl. zu Stettin Fol. 290 S., in der v. Löperschen Bibl. (Mscr. 61) und bei Fr. Koch obendas,, desgl. bei v. d. Osten zu Plathe, — ist, wie die nähere Verzleichung zeigt, nichts anderes als die umgearbeitete

<sup>\*)</sup> S. Plan einer vollständigen, genau untersuchten und so viel als möglich seyn wird aus autentiquen Urkunden und Dokumenten herausgezogene historie v. herz. Pommern und Fürst. Rügen. Anno 1725. 4.

bald abgekärzte, dalb vervollständigte, umd im Sanzen lesbarer gemachte Introductio von Stenve. Ben Anfang bis zu
Ende ist der Sang der Stenvissele, und die Uebereinstitumung
oft wörtlich. In Augabe der Quellen vollständiger zu fein,
als sein Bergäuger, war dem einheimischen Pommern leicht.
Landesbeschreibung und Verfassung (Struve 4) sehlen, dagegen ist die Seschächte bis 1721 fortgesett. Dies Westphalische
Buch empstehlt sich vor andern durch die Aufzählung der
Quellen, durch Vollständigkeit dinsichtlich des umfasten Zeitraumes, und durch einfache Deutlichtlich

Andreas Westphal wirkte jetoch auch als Lehrer in Greifswald. 3m 3:"1721 bisputirte unter feinem Praffbig - studierum suorum moderatoris benignissimi, fantoris colendissimi - Friedrich Dreger aus Greiffenberg in S. Pommi, der übrigens auch in Jena findirt zu haben icheint \*), ster ent specimen introductionis in hist finium Pomeranicorum \*\*), (4ind) ging davenf nich Sinterhommern purus: In demfelben Tabre erfchien Schöttgens Alltes und Remes Bommerland; 1728 die neue Ausgaba des Mietal,: 1725 Sarbed obenermannter Plan, 1728 Balthafard Ausgabe von Bugenhagens mid Gieffets Chronillen, 1732; Wotens Beitrag, 1734 Janims Bugenhagen u. f. w. Wan gewahrt lebendige Thatigkeit auf dem Felde der Pommerschen Geschichte sowohl im Schwedischen als im Brandenburgischen Bommern, in welchem letteren die alten Winterschen und die neueren von Lettowichen Sammlungen in der Umgegend von Colberg nicht obne Ginfluß fcheinen geblieben zu fein. Forfcher, Sammler, Abschreiber, Darsteller im Großen und Kleinen arbeiteten damals gemeinsam in ber reichen Ernbte \*\*\*). Aus einem Briefe von A. S. v. Schwarz an Friedr. Dreger v. 15. Juni 1727 \*)

<sup>&#</sup>x27;) S. Oregers Mfer. '') S. in der v. Soperfchen Bibl. ju Stettin.

erhellet, daß die damaligen Bester und Sammler Ponim. Bibliotheten sich mit einander verdanden, gegenseitig ohne soeht und Rückhaft ihre liter. Besipthilmer einander anzugeben und mitzutheilen; und die Anstrügligkeit darin als eine Chrensathe anzusehen; denjenigen Sammlern aber, die diesem Vereine nicht beiträten, "auch nicht ein Blatt" von dem Ihrigen zusommen zu lassen. Daher läßt der Dregersche Briefwechsel in freunde lichem Vertehr dieser Art erblicken die Ramen: Joach. Mildahu, G. B. v. Schwarz, Andreas Westphal, Friedr. Dreger, Chr. Schöttgen, Matth. Heine, v. Liebeherr, Casp. Sieden von Lettow, Cgerland, Auen, Weslung in Spannerow u. A. mehr. Diese Zeit und einzelne dieser Männer in ihrem Einstlinsse auf die Kunde der Pomm. Seschichte näher zu schildern, würde sich der Mühre lohnen.

Seiner löbliche Sinn für gemeinsames Wärken erzeugte anch in Greifswald im Jahre 1742 "die Gefellschaft der Collockores historias et juris patrit;" anch genannt "die Pommersche Sesellschaft," einen Verein von Gelehrten, welche fich verpflichteten, vaterländische Rechte und Geschichten, und besonders die minder ins Klate gebrachten Theile derselben, in möglichst gründlichen Abhande lungen, welche sie handschriftlich einlieserten, zu erläutern \*\*). Am 1. August 1742 wurde diese Gesellschaft gestistet, am 12.

<sup>\*)</sup> S. in der v. Löperschen Wibl. zu Stettin ein heft von Briefen an Fr. Dreger, betitelt: "Gelehrte Gorrespondencen megen der Pomm. historic. (Mer. 18.) \*\*) "Je größer die Anzahl der Gesehe in unserm Bateriande ift, desto beschwarlicher fällt eine nöthige Aundschaft von selbigen zu erwerden. Diesem Mangel — abzuhelsen, und alle und jede Materie, so in die Lans desrechte und wohlangebrachte Gewohn heiten, and Geschichte bes Baterlandes einen Einstuß haben, so weit Huntlich, zu erschäpfen, sind einige Liebhaber der Landssrechte und Geschächte auf die Gedanken gerathen, eine Gesellschaft zu errichten, — welche unter dem Namen collectorum historium et juris patrii ihre Beschäftigungen dahin anzuwenden habe, daß das mehreste in einer möglichst vollständigen Ordnung ausgetrieben und in einen histor. Busammendung gedracht und ausbehalten werden möchte." S. Maastregeln der Pomm.—Gesellsch. S. VII.

Oftober b. B. eröffnet. Borffer und Bertbeller ber Mebette waren Anguftin von Balthafav alle Sonior und Joh. Arlde: von Boltenfern ale Confenior. Mußer biefembatte fier aufund 12 orbentliche und 29 Chum Mitglieber, barunter Chariffus, E. Gerbes, b. Löper, b. Liebebern: wi Comart, But n. f. w. .. Gie Datte gebenelte Stutnten nitter bim Eltels . Munfvegein ber Bonnnerfcheit Gefellschaft n. f. w. Gin Jahresbericht berfelben tiegt uns vor, belitett: "Bergeichnis ber jabriichen Bemuhmig n. f. w. " nind' welchem man flett, daß, die Miglieber feißig atheitenbeiten Albandlungen don Belfigern wirtich eine geliefert baben. Bebruckt find tote benfelbert im Ramen ber Gefelichaft jedochnimme D. fog. "Minsfertigungen" b. i. Sammlangen won terfunden, berein Dernusgeber Balthafar und bon Gerbes befongt baben, 1747 8 Bogen; und 1750 94 8.: 4. 1%. Gie Convoluti autmedrundter Schriften binfer Sefellschaft fcheint Borbanden im ber b. Chrecfthen 2861. ju Stettin (28fcv. 144) unter: bem Lifel: Commentationes ad Ordinationem provincialem Pomenaniae puliticami." Die Gesellichaft febelut fich bald wieber mifgeloft an haben. -- Spaterbin trug fich mich Delvichs mitidem: Gebunden, eine Gefgilfchaft für Pomm. Schichte zu ertichten \*\*) (1763), und von Gabebufch tiegen und bem Inbre 1783-186 minbeftent bie Statuten einer: geschächtserhen Geschlähaft in Pommern vor \*\*\*)...

:: Schwarz, Liebeherr :und Drogen waren wat bent Schan-

<sup>&</sup>quot;IS. Munfregein der Ponnnerschen Gleichchaft, welche unter dem Remen Collectorum hist. et juris pateil zu Erriftmald i. J. 1742 errichtet worden. Das. 4. — Die Borzüge unserer Zeiten vor den älteren in Ansehung des verbess. Instandes d. Wist.; in e. Kede dei Erössung der unter d. Ramen Coll. hist. 40. jun. p. 1742 erristeren Pommerschen Gesellschaft v. Augustin Balthasar. Ersew. 4. — Berzeichnis d. jährlichen Bemühung der unter dem Ramen Coll. H. et J. p. allhier blühenden Gesellschaft. Ersew. 1745. Dies ist der erste Zahresbericht über 1742—43. — Byl. Dähnert Pomm. Bibl. 5, 68. 1, 16. 63. 96. — Delrichs Pommersche juristische Wibl. 6 s. "") Delrichs Entwurf e. Pomm. jurist. Bibl. S. 6 s. "") S. c. Bolumen Steinbrucktscher Msex. in der Bibl. der Ges. f. Pomm. Gesch. zu Setztin.

plat inin bie Witte bes adten Sabehunderts abgefreten: alle ben und 'ruffige Fontfeber eihres gelindlichen und fruchtbaren Strebens murbans Dabnert, Dinnies, b. Boper, b. b. Diten, v. Herzberg, Delrichs und nichtere Andere, meift Stefchaftsmumer, bie in bem thatigen Zeitalter Friedrichs II gelernt hatten', "auch mit eiteren Muste auf Gine würdige und erfrentliche Beife zu witthern. Wit den Kahten Babrzebenden best genannten Jahrhundenkon eutzogen bie großen Weltereige niffe, nicht bie Umgestalltungen inlien Alet, welche bie Gegenwart tion ber Bergangeichelt kobriffennibem elicheimischen Alterthume allmablig (bie l'Anfmerkfambeit. Du Almkatt : bor Segadren von Forfchern; won benen frühen biefes Weld neimmelte, zeigen fich bie tildbigen Arbeiter unr noch einzeln, unla bei burch feine Riterarischen : Schriften: sebr fügliche und jest : amentbebrichte Delriche, Bruggemann, wenn gleich nicht eigentlicher Ge fchichtsforicher, boch: butith, umfaffende Sammlungen und Schriften, welche Dommernibetreffen, wurdig in Die Guftanfen ber Miten tretend, und gulehte faftenallein fithend Baite Sell. Bei ber Menge wurde Mes Gefdichtliche undefann ter, bunkler, oberflächlicher. Fragt man num mach ben eitblis den Ergebniffen jener blübenden Ebabigbeit bes 18ten Sabrhund erte für bie Pommeriche Beichichte, fo find diefelben, wiewohl die Dauptaufgabe einer wierbigen mit genügenden Darftellung diefer gangen Gefchichte auch in jener Beit ungelöset blieb, bennoch im bochften Grabe bedeutend gu Sie zeigen fich theils in geschichtlichen Darftellunnennen. gen des Ganzen oder einzelner Abschnitte, theils in Ausgaben bes roben Stoffes, theils und vornemlich in dem Entsteben febr vorzüglicher, auch jett zum guten Theile noch vorhandener literarischer Sammlungen.

Der Darstellungen der ganzen Geschichten Pommerns find aus jenem Zeitraume wenige, und diese nicht überall die vorzüglichsten. Innerhalb Pommerns wurde nur verfaßt: ١,

23. Alb. Sevrg v. Sowarh (lebte noch 1747) Pommersche und Rügianische Staats- und Kirchen-Historie, ungedruck, handschriftlich bewahrt in der Greiswalder Universtäts-Bibl. Aus der erste Theil, welcher bis zum 13ten
Jahrb. reicht, ist vollständig (563 C.); die beiden folgenden
sind nur als Bruchstücke und Auszüge vorhanden. Ueber die Weitläuftigkeit und Arrise dieses sleißigen doch ungenügenden
Wertes s. Barkow Specimen acad. S. 12 ff. 5ter Jahresbericht der Ges. f. Pomm. Gesch. S. 97 ff.

Im Auslande (Lineberg) erschieu gegen Ende dieses Sahrh., und zwar i. 3. 1793:

24. Ludw. Albr. Sebhardi's allgemeine Geschichte der Wenden und Slaven, und als ein Theil derselben die Geschichte des Pommerischen Reiches dis 1771, 280. S. 4; eine klare, nühliche Uebersicht aus staatlichem Sesichtspunkte, in welcher der gendte historiker nicht zu verkeunen ist; doch nicht eine durch Vollständigkeit und Reichthum in den wesentlichen Dingen befriedigende Seschichte\*). Die Archive und Sammlungen in Pommern hat der Verfasser nicht benutzt, wohl aber die in klineburg besindlichen Handschriften des Pomm. Canzlers Martin Chemnis.

Als eine Frucht jener Vorarbeiten des 18. Jahrh. dagegen ist gleich Schwart anzusehen und am füglichsten biesem Jahrhunderte beigufugen:

25. Die Geschichte bes Herzogthums Pommern von Johann Jacob Sell, in ihrer unvollendeten. Gesstalt herausgegeben nach dessen Tode 1819. 20. III. 8. Sell benutzte insbesondere die Archive und Pommerschen Sammlungen in Stettin. So wie Kanpow, Schwallenberg und manche andere auf das Praktische gerichtete Historiker. schwach und untritisch sind in der Urgeschichte, und dennoch

<sup>\*)</sup> Barkow spec. 16.

nühlich in Behandlung der späteren Zeit, — denn beiderlei Seschichte erfordert ganz verschiedene Naturen, und die
erstere füllt großentheils der philologischen Krisk anheim, —
so ist es auch mit Sell. R. F. W. Hasselbachs Urtheil über
denselben trisst und will nur tressen (Sendschreiben au Haken
S. 190) den ersten Theil des Sellischen Werkes. Die folgenden
beiden Bände, in denen allein die Sachen sind, deren Kenntriss
und Erläpterung man Sell zutrauen durste, erwarten noch
eine besondere Prüsung, bis zu welcher das Urtheil des Publikums billig unentschieden bleidt. Es verbinden diese letzteren Bände nach eigenthümlicher und nützlicher Anlage Seschichte und Landesversassung, und sind in Vielem unterrichtender als alle übrige Pommersche Seschichten. Sie gehen
bis auf die Theitung des Landes zwischen Brandenburg und
Schweden i. J. 1653.

Den Reichthum der Monographieen des 18ten Jahrh. übergehen wir, und ift derfelbe and den gedruckten ") und ungedruckten Katalogen der Pommerschen Bibliotheken zu erssehen.

An Sammlungen unverarbeiteten Stoffes find hier insbesondere die bedeutenden Urfundenwerke von Dreg er (1 Bd. Folio 1748) und Dähnert (3 Bde. Folio 1760) zu nennen. Es ist bekannt, daß von Dreger noch 11 ungedruckte Folio-Bände sich im Besitze des Symnassums zu Stettin besinden.

Mis das wichtigste Ergebniß jedoch des Fleifes unserer Geschichtsfreunde des 18. Jahrh. möchten einem kunftigen Forscher und Barsteller wohl die bedeutenden und trefflichen Sammlungen von Handschriften und Richern erscheinen, welche jene Männer mit feltener Emsigkeit, Aufopserung und Ginsicht zu Stande gebracht haben, und welch ein gutes Glück

<sup>&</sup>quot;) Brüggemanns Beitrage jur Befor. bes D. Pomm.

sum Theile unversehrt und abertiefert bat. Durch diese Samm-Imngen ift bie halbe Arbeit einer Geschichte Dommerns icon vollendet; die reichtlichften Bulfsmittel find angehauft und geordnet, und es bedarf nur bes ruftigen Mannes, ber fich ber Nachlese und ummittelbarer Berarbeitung unterzoge. Anfange des 18ten Jahrh. finden wir in der Rabe v. Colberg die von Lettowiche Sammlung gu Brois ), in welche and die Wintersche des 17ten Jahrh. gefloffen zu sein scheint. Diese Lettowische Sammlung hat fich fast ein Jahrhundert lang unter mancherlei Gefahren erhalten, um in unfern Reiten bes tiefsten Friedens (etwa i. 3. 1828) bei Gelegenheit einer Erbtbeilung in aller Stille vernichtet zu werben burch Bertauf in die Gewürzläben von Treptow a. d. R. und Greiffenberg. 2) Die große toubare, treffliche und wohlgeordnete Sammlung bes ebematigen Burgermeifters v. Stettin Matthaus Beinrich von Liebeberr (1693-1749) \*), aufaugs ju Stettin aufbewahrt, bann ju Boitfict bei Phris, ist ungefährdet bis zu bes Sammlers Enteln gelangt, welche nach Verlauf bes väterlichen Gutes als Rriegsleute in umrubigen Zeiten die Sammlung fremder Aufficht übergeben mußten (1794). In 19 große Riften veryadt ftand biefelbe lange Zeit in Crapen bei Pyris, und zwar zulest in bem Sprikenhause des Dorfes; wo sie im 3. 1808 durch allmählige Plunberungen ber Frangofen und ber Landsleute ihren ganglichen Untergang fand. Die Umgegend war bamals mit ben zum Theil febr fostbaren Urtunden, Sandschriften, Budern, Landcharten und Anpferstichen überschwemmt. Aus bem gangen Schiffbruche ist bis jest ber Gesellschaft für Pomm. Befch. zu Stertin nur einen einzigen Micral zu retten gehntgen. Gingelne Abtheilungen ber urfprünglichen b. Liebeberrischen Sammlung find frühe schon dem Symnasium zu Stet-

<sup>\*)</sup> B. de Pom. hist. lit. 119. \*\*) Ebenbaf. 15. 27. 120.

tin, und angeblich auch ber Greifewalber Univerfität inge-3) Aus dieser jest vernichteten Bibliothet des D. S. v. Liebeberr find jum Theil die Abschriften ber Cammlung seines Schwiegersohnes, F. 20. v. b. Dften auf Plathe geflossen. Diese v. d. Oftensche Sammlung ift reich an Sandschriften und Büchern, und ausgezeichnet u. a. durch ausführliche Nachrichten über den Pommerschen Abel. Sie ift noch beute ju Plathe auf bem v. d. Oftenfchen Schloffe in unverfebrtem Zustande vorhanden, und verdient die forgfältigste Bewabrung für die Nachwelt. Sie steht unter ber besonderen Obhut der Provinzialbeborde, und darf von der Familie der Befiger nicht veräußert werben. (S. ben eigenbandigen Ratalog des Stifters.) 4) Die Pommersche Sammlung des Regierungs = Rathes Sam. Gottl. von Boper († 1778) ift von den Erben, den Serren von Löper auf Stramebl, Webberwill, Stölitz u. f. w. i. 3. 1834 als Geschent ber Gesellschaft für Pomm. Geschichte zu Stettin überlaffen, und im Fall der Auflösung dieser letteren dem Symnasium daselbst überwiesen worden. Der Reichthum bieser Sammlung, welche gegenwärtig erst geordnet und verzeichnet wird, läßt sich noch nicht bis ins Einzelne übersehen. Sie ist ausgezeichnet durch einige hundert Handschriften, unter welchen zahlreiche Archivalien, besgleichen der literarische Nachlaß Friedrichs von Dreger, insbesondere eine große von demselben angelegte Sammlung von Materalien für die Pomm. Seschichte, aus welcher ber bekannte Codex diplomaticus ein Auszug ist; ferner durch eine Reihe von Pommerschen Chroniken, unter welchen Kangows Autographa \*) 2c. 5) Die von E. W. Brüggemann gefammelte Bibliothet ber Beneral=Canbschaft zu Setttin, reichhaltig, geordnet, mit febr brauchbarem

<sup>\*)</sup> Wir hoffen in biefen Blattern pon Beit zu Beit nahere Rachrichten über ben Inhalt ber v. Boperfchen Bibl. zu geben.

Real-Satalog. 6) Die bedeutende, wohlgeordente und wohl katalogistrie Sammlung des Institraths Adelung zu Stettin, jest im Besthe des Consist. Rath Fr. Koch dasestst. 7) Das Gymnasium zu Stettin besitzt einige tausend Schriften, welche in die Pomm. Geschichte und Literatur einschlagen, doch seit einem Jahrhundert angehäuft ahne Ordnung und Katalog ein wenig nuthares Chaos bilden. Sie kammen größtentheils aus der v. Liebeherrischen und der kürzlich veräußerten Steinbrückischen Bibl. her. 8) Die Sammlungen von Schwarz ind Dinnies werden in Sreisswald und Strassund bewahrt. Palthens Voeräthe scheinen sich sehr zerstrent zu haben. (Mohnike Sastr. XXL) 9) Die reichhaltige Pomm. Bibliothet, welche Oelrichs gesammelt hatte, ist im Besitze des Joachinsthalischen Symnasiums zu Berlin. S. C. Köpke Programm von 1831.

Zweckmäßig eingerichtete Real-Ratalogen erleichtern den Sebranch und erhöhen den Werth der v. d. Düenschen, Abelungischen und Brüggemannischen Sammlungen. Denselben ähnlich ist der Ratalog der v. Löperschen Bibl. zu Stettin neuerlich abgefaßt worden. Brüggemann hat löblicher Weise seinen Satalog abschriftlich an verschiedene Pommersche Bibliotheken vertheilt, und zulest derselben größtentheils abbrucken lassen in den Beiträgen zu der ausführlichen Beschr. d. Herz. Pommern.

So sah abso bas 18te Jahrhundert die Studien der einheimischen Seschichte querft träftig sich beleben, quiest fast ganz erlöschen, und überlieferte, unter dem Geräusche der Ereignisse allmählig verstummend, seine reichen Vorräthe sammt denen der früheren Zeit dem

## Mennzehnten Jahrhundert,

welchem nach ben Stürmen ber erften 15 Jahre ruhigere Zeiten jum Rücfhlick in die Vergangenheit beschieden waren. hier

eröffnete sich zumächst denen, welche die Verweheten und verlorenen Spuren der letzten Arbeiter wieder suchen wollten, ein anziehender Anblick. Die Welt des 18ten Jahrh. mit aller Rührigkeit ihrer Forscher und Sammler lag, wie die Welt in Doenrösleins Schlosse von tiesem, allgemeinem Schlummer bestangen in unverletzter Erstarrung vor ihnen, um, wenn das Stück gut ist, von dem jetzt lebenden, oder einem künftigen Seschlechte erwerkt zu werden. Denn auch nach Verlauf des dritten Jahrzehendes in diesem Jahrh. schwankt noch die Wage. So viel Anregung durch die Biüthe historischer Studien im Allgemeinen da ist, so viel Neigung für einheimische Geschichte bei Vielen; so wenig ist es doch dis jetzt (1834) noch zu untsfassenden Aräste exustlich und auf die Dauer sich gewöhnet hätten.

Wir wollen zu unserem Awede zunächst einzelne ber in biefem Sabrbundert erschienenen Schriften berühren. In ben 3. 1802 u. 1810 beleuchteten Rubs mit Tilberg und Bortow in einigen fritischen Differtationen ben Buftanb ber Ponmerschen Geschichte. 1816 zog Kosegarten die hauptquellen der Domin. Chronitanten, Thomas Rangew aus Licht, burch beffen Verbreitung die Liebe und Achtung ber vaterlandischen Geschichte überall von Renem erwachte. 1823 ließ Mobnite in Barth. Saftrow's Leben einen ber beften Pomm: Chroniten nachfolgen, und 1833 gemeinschaftlich mit Bober ber Stralfunder Chroniten erften Theil, welcher u. a. Bereimanns ungebruckte Strasfundische Chronik enthält. Imwischen war 1819 und 20 Sell's Geschichte von Pommern erschienen, der einzige freitich nicht genugende Verfach ber neueren Zeit, mit Sulfe ber Sammlungen bes 18ten Jahrhunderts die alte Anfgabe einer Pommerschen Seschichte zu wifen. Sunftig schien co fich ju fügen, daß für ben Theil derfelben, welchem Sell's Ratur nicht genügte, in einem Boglinge ber neueren Philologie ein anderer Bearbeiten fich fand. in Ranngleger, beffen Gofdichte von Pommern bis 4129 Stefen. 1884 ericbien. Die wefentliche Richtung biefes Ber-Les, die auf eine burchgreifende Rritit obne Ansehen bergebrachter Anetorität und auf möglichfte Bollständigkeit der benutten Quellen hinausgeht, fcheint ber Beachtung werth gu fein. Auch im Gingelnen machten manche Bebauptungen bes Berfaffers, welche Anfechtung gefunden haben, fich vertheibigen laffen. Doch ift nicht ju leugnen, daß mit einer Kritif, beren Richtung an fich gefund ift, auch engherzige Anfichten, gefchichtliche Spritfilmer und fluchtige Ausaebeitung fich verbinden tomen. In ben Sehren 1827-29 erfchimen Gefterbings Urfunden der Stadt Greifswald in 3 Bon., und 1834 burch genane und fruchtbare Forschung ausgezeichnet Rosegartens Bommeriche und Rügische Geschichtsbentmaler, 1r Bb. Menge anderer Schriften, die Proving Pommern betreffend, welche seit 1800 erschienen find, übergeben wir; boch würde ein vollständiges Bergeichniß berfelben febr nüglich fein. kens Vomm. Provincial-Blatter von 1820-25, und die Fortsehung berfelben burd haten und Siesebrecht 1827 -29 haben mit andern Reitschriften bie Theilnahme an ber einheimischen Geschichte auf bas fichtbarfte belebt.

Ferner ist als ein wichtiges und exfreuliches Ereignist anzusehen die Stründung oder vielmehr Wiederherstellung eines Provinzfal-Archives zu Stettin unter einem eigenen Borsteher, auf Ansechnung des K. Ministerii durch die Thästigkeit das verewigten Oberpräsidenten S. R. Sack zu Stande gekommen im Jahre 1824. Denn wenn dies Archiv alle werthvollen Ueberbleibsel der früheren Worzeit allmählig vereinet, und zu leichten Gehrausche übersichtich und zugänglich macht; und in dem Sinne der einsichtigen Stifter auf die Daner gespstigt und von Zerrättungen behütet wird, nammtlich aber von dem übrigen antlichen Registraturen hünschtlich der Oertlich-

keit und der Berwaltung völlig geschieben bleibt, so werben fich die wohlthäelgen Einstiffe einer solchen Austalt nicht versleugnen, wie aberfüssig vieselbe auch einzelnen in enger Sphäre befangenen Geschäftsmännern dünken mag.

Bielverfprechend erschien gleichfalls die Stiftung einer offattlichen Gefellschaft fur Pommeriche Gefchichte und Afterthumskunde i. 3. 1824 burch ben umfichtigen und thatigen Ob. Praf. G. N. Gad. In 6 "Jahresberichten" (1826-81) und in 8 Seften ihrer Beitschrift, ber "Baltischen Studien" (1832-34) hat die Gesellschaft die Beweise ihrer Wirksamkeit öffentlich vorgelegt. Es hat dieselbe in nunmehr verfloffenen 10 Jahren die Theilnahme für die vaterländische Seichichte und beren Dentmaler vielfach angeregt, in und au-Berbalb ber Proving gablreiche Verbindungen angefnüpft und durch erwordens Portofreiheit den Weg jum leichteften Bertehr gebahnt, die Berausgabe nutlicher Schriften und Gharten geforbert, ansehnliche Sammlungen gegründet theils von Rachrichten über unbewegliche Denkmäler bes Alterthums Aber Sprache, Sitte, Sage ber Landschaft, über einheimische und auswärtige Pommersche Bibliotheten u. f. w. theils von Sandschriften, Budbern, Charten und Mterthumern aller Art, welche ohne biefes ber Vernichtung wurden anheim gefallen fein; - turg, fie hat ungeführ gethan, was reger guter Wille vieler Gingelnen in einer Sache, welcher Riemand feine gange Rraft wibmet, bat thun tonnen. Allein bas Schwierigere, die Goschaffung einer Geschichte aus jenen Gammlungen ber früheren Jahrhunderte, und ben zu biefem Biele führenden Abdruck der handschriftlichen Quellen, j. B. des Dregerschen Cober bipl., hat fie bis jest noch nicht ernftlich berührt, und kann es eigentlich auch nicht als ihre unmittelbare Lufgabe aufeben. Denn ein großes Wefchichtswert zu gebaren, ift bie Sache nicht winer Gefellichaft, funbern eines einzigen machtigeren Geiftes ober weniger Vertrauter, welche außerlich zu forbern freiliche Golalichaft, ille vielleicht im forme; auch bie fenge fiche Golalichaft, ille vielleicht im fren: Witte, oder aus ven ihr, ein: Solchichtschreiber Proundens anfleht, durch Ben wahrung und Vervallitändigung des geschichtlichen Aupanates durch Hermesgabe; underanter Auslien, durch, Amegang 14 gefündlichen, Plousyppublien, und auf ähnliche, Weise viel under liche und willbommene Vorarbeiten für eine künfeige Geschichte ihrer Laubschaft vollenden D.

... Dies führt ung pumittelbar in gibem. Schluffe junferen Betrachtwagen. Wenn; wir nämlich Mes Gefagte wedt eine mal überblicen, fo scheint bie Lage ber Bade, eine folgenbe an-fein, - Bine: ihrem Britalter genigende, Gefchichte Ponguerns gab es feit lange micht, pued gieht es jeht gar nicht. Das auf Gründlichknit und Ausführlichknit; Angelegte in: biefem Gente ift meis Studwerf, geblieben, das Abaniploffene und Some ift nicht grundlich. Des Stoffes, aber 24 einer folden Gefchichte find veiche, Maffen da, und zwar größtentheils gelich. tet, geordnet, und zu augenblicklichem Gebrauche bereit. .. Bablreiche Verfuche der früheren Jahrhunderte, benfelben gu bearbeiten, liegen vor. Die Wege find neuerlich einem etwanigen Sefciciticiter Vommerns trefflich gebahnt. Die Beborben, Die Brivatleute, auf die rechte Weise angegangen, zeigen fich binfichtlich ihrer Sammlungen überall gefällig; das Provinpial-Archiv bat die Erummer früherer Archive größtentheils geborgen und :vereinigt ; eine: eigene: Gefellichaft niticht es fich jur Aufgabe, geschichtliche Unternehmungen, welche Dommern betreffen, thatig ju forbern; die Communication im Inlande ift auf die wimichenswerthefte Weise erleichtert; - bagu ber

<sup>&</sup>quot;) Bu beachten ist noch, daß diese Gesellschaft nicht wie jene alteren (S. 97.) ein Berein von Gelehrten ift, die sich zu planmäßiger literarischer Berarbeitung gewisser Stoffe vereinigt und verpflichtet haben, und daß gerade an dieser Seite ihre Organisation noch der Bervollkommnung bedarf, selbst wenn fie den alteren batt ertoschenen Gesellschaft nicht ahnlich sein will.

panige Mer der Wiffenschaften, insbesondire ber Sessicht und Sprach-Förschung, ber Blied ber Cinsichtigen ungernkielt und Sprach-Förschung gesund ausgebildet durch den glücklichen Gund der glücklichen Gung der der Gierakter feit einem halben Jahr-hundedte überblicken wir alle diese Borthelle, deren ein Geschichtschreiber unsever Probing gerabe in unserem Zeitalber genießen würde, so fällt es in die Augen, daß die große Grudte rolf ist, und daß es an nichts fehte, als an dem rästigen Armei, der bie Sichel sogreife, und fie einsche Seichel sogreife, und fie einsche

Sinsicisch der Gent aufgezählten Chroniken aber dürfte das Rathsamste sein, von allen denen, die nicht lauter Neues liefern, das Nicht-Kausvolsche, gesammelt in einen oder einige Bände, als Anspang und Fortsetzung des Kanspow mach Weise der Geautofflichen Kübischen Chroniken hermachgeben, und somit ein vollständiges Corpus der Pommenerschen Sproniken zu gewinnen.

Anhang ningebendter Schriften.

Supple 1

Anhang 1.

Bu Seite 67.

197 51 K 5 1 1 1 1 3 1

Ein Sied Gerzogs Philipp I., Herzogs von Vommern an seine Gemahlin Maria von Sachsen, gedichtet durch Aicolaus v. Klemptzen, Gerzoglich Wolgastischen Rath († 1552).

Gefunden in einer Sandschrift der v. Loperschen Bibl. ju Stetz tin, Rr. 136, betitelt: "Michael Rhobens Collectaneen jur neueren Gefchichte des Pommetichen Facflichen Daufes"
S. 29., und in etwas abweichendes minder forgfältiger Faffung noch einmal S. 49.

"Philippus wart genennett Ich, wie mich mein Tauffe vornewert, Mich liebet die zarte, in wellicher sich mein Sers ganz hoch ers frewet;

Auff Godt gewaget, gang vnverzaget, hat fich mein Berg ges

Bu Dir affein, Berfliebfte mein, Die mir mein Gobt befcheret.

Serhog nennet mich mein Baterlandt, darin Ich bin geboren, Mein Serhe Dich tennet, Du hochgenannt, Maria auserforen, Gott hat Dich mir, Du hohistes Zier, zur heiligen She ge-

. Mitt Dir Ich foll in eindracht woll nach feinem Willen leben.

Inn Pommerlandt hat Godt fein Licht der Gnaden angegandet, Welliches hat vorbrandt des Leuffels lift, und was auff Godt nicht guandet.

Herr Jesu Chrift, bas Licht Du bift, baben wir Gobt erkennen, Meinen ehelichen Bandt, bet lieben pfandt, laß mich mein Gobt nicht gertrennen.

> Nielne von Klemptsen Stolpensie composuit Walterus Electorie Musicus fecit modos."

'Ebendas. S. 26. und wiederum S. 46. ift angemerkt: "Philippus Ratisbonam profectus Anno 1541, a Caesare Carolo V. sub die institutus est. Consiliarii: Jost von Der wit, hauptmahn auff Bolgast und zur Daber Erbgesessen, Orator principis († A. 1542 & Kalend. Martii Anno aetatis 51.); Lutte hane, hauptmann auff Bermunde, zu Basedow, Muggenborch und Nienkarden, herr Riclas Brun, Canteler; Blrich von Schwerin, Marschald auff Spantkow und Putzer; Riclas von Klempten, Landrentemeister, Erasmus husen Gerestarins († A. 1572, 12 Aprilis Samstage

vor Onnippolio), et Bartol. Valcke anbeitetus." Diefe Alle fcheinen den Sexios begleitet guthaben.

## Anhang 2.

Bu Geite 101.

Pes Johannes Macralius eigenhabige Fartnetzung seiner Pacher vom alten Pommerlande, enthaltend die Geschichten bes Johres 1638.

Aus ber Sandschrift ber v. Loverschen Bibliothet zu Stettin, Rr. 204.

## "Gott mit uns.

Pro Memoria Posteritatis. Observationes domesticae Historiae Pomeranicae per J. Micr., non publicandae, sed filiis in usum pradentiae relinquendae \*).

## Annus 1638.

Bey antritt des 1638sten Jahres hatt sich der Herr Feld-Marschall Banner mit der sämptlichen Schwedischen Armee noch in Pommern befunden. Was darüber für ein Jammer, Elend und gänzlicher Verderb und Ruin des Vaterlandes vorgefallen, ist mit Menschen Zungen nicht auszureden. Die Soldaten macheten, was sie wollten, und es waren nicht mehr Commissani im: Lande verordnet, die nach der proportion die Contributiones sorderten, oder der Soldateson Ihren Unterhalt mit Manier schaffeten; sondern ein ieder Oberster und ein ieder

<sup>&</sup>quot;) D. i. "ber Radwelt jum Gebächtnif. Beitrage zur inneren Gefchichte Pommerns burch Joh. Micral. Richt zu veröffentlichen, sonfondern ben Sohnen zu kunnichem Sebranche zu hinterlaffen."

gemeiner: Solbat: fichtlete: bith wattete in felicier Quartier mach belieben; und es mufte ein feber peransgeben, was nur geforbert warb. Und wen etwa eine Stadtt ober etliche benachbawerte von Abel nicht alffort anforingen tenten, was Ihnen anbefoblen ward, fo würden die vornebinfte vinter Ihnen mit wegtgefährt, viet fo lange angehalten; bis bie ambeen fie wider lofeten, und gableten, was von Ihnen gefotbert worben. etwa beliber gellaget, fo ward fannt eine andere Antwort gegeben, alf, Was man ben Officieren verfwochen, und workber man fich mit Ihnen verglichen bette, bas mifte gegeben werden. Die Soldaten wolten fich in Sintetpommern erfrifcben, und bes Schadens, ben fie auf ber Retinabe auf Beigen ben Torga berauf, an pferben but anderen Dingen gelitten, in biefem lande exholen. Damumber ward baffelbe alfo gugerichtet, bas faft auf teinem Dorff Ghelmann ober Bawe mehr zu finden war. Die Bärger auch jogen anf ben Städten in polen; preufen, but wo ein ieder bin funte; bas fie nur ber Tribulation überhoben würden, barüber das land bis an. bas polnifche Gebieten foribe, vnd wußte gewerben ift, bas es fast nicht juglanben. Bud was ber Selbat noch übrig ließ, bas griff Gott felbst an, daß man ia sehen folte, das seine Sand in bestrafung bas landes unt babey tipere. Denie aufänglich tambeim unerhoret Sterben in bas : Niche; :alfo has ganze Städte, und : Barfer nicht ein einig Mind: ober Abferd behielten, wond man nicht, wege turd mittel hatte, bas Mag auf ben Stabten bub Roufenn au bringen. Drauf folgete eine gramfame Defte verter ben Ceuten, die es mit manchen: Dorfern fo: gar auf machete, das nicht einigen: Rown, Aberig geblieben, bet ben Anfang bes Alderhawes wider bringen machen konte. Wied manchen bon Albel mufte fagen, baf tein großer fcabe biefe gange Beit Ihren widerfahren were, als nunmehr, da die leute bahin waren. Bent Daffen, Schafe und pferbe batt er gesehen wie er wiber

allgemache plugeter mit aber hie Kente tähim vonen, mitimene folde Erryflügen bude bie Sonte befindenden er ber gere

Der Legatus: Stene Bielte log auf bem Schlefe ju Stetin; welches En ben Sten Rom, vorigen Jahren, she es die fünklichen: Rathe vermutheten, mit Gaffnten befeien und beffer berwähren laften, 'ind. fich' binauf perfoniet begeben Det Wet be Mong chaff (Banim), logiette in der Binterftabt ben . G. Johann Birchen nebenft feinen Bemablin, ond ob wol die Stotinischen im vorigen Jahre der Goldatosca erste fich 25000 Mithe eind hernach. 30,000 zugesaget, bish meistens theils aufgebracht hatten, wird wermeineten vor die Gingteare tierung gesichert zu fein; for ward, boch biefelbe von dem Felbmarschall fehr ungieret; wornbor aber ber Legatus fich mit Thme ziemlich geftinget, welcher wol fabe, bas res: zim ganglichen verberti den Stadtt geweichen würde. Michtes-defto inte niger weit Steipe ber Pag üben ber Dber ift, und bie Dmrchgüge nothwendig dabin genommen werchen, atf hatt es folde Stadt rechtschaffen getraffen; wud bie große Laftable : mufte nebenft ben andern Bonftabten bie Reuteren accommobieren darliber fie fast zu grund, gegangen ift. Das aber bie bobe begehrete Geldposten erzwungen mochten werden, hatt man bit Drandflewren dermaßen verbobet, daß von einer Sonne faft ein giltben, bub bon einem Brawfel Bier in Stetin woll 70180 Rth. ben Ginnehmern ber Trandftewen muffen aclablet werben, von welcher Last gleichwol bie Geiftlichen imb Apelebecfonen find frey gewesen.

Landsberg war in der Rapferlichen Sande gerathen, alf der Feld-Marchalf Banier woriges Jahr herunter gegangen war. Dannenher giengen die Kapferliche wid Brandenburgische oftmale über solchen Paß auf Pomman zu, Ihre glücke zu verhichen, worüber viele Scharmügel worgelaufen sind, da dach der landes Mann zu lederzeit die meisten haar hatt lassen mitfen. Verminde war auch den 19. Angusti voriges 4680cm

Labres ben Rapfevlichen eigeben, von die Aufffalle, die branf bis auf Stetin ju gefcheben, macheten auf ber anderen feite alles unficher, das man kaum vor das Thor ficher fich binguff begeben konte. Ling folden und anderen Urfachen gelag aller Rornbaw im lande, und ber Ader trug lauter Blumen. Nach eroberung Afermand hatten fich die Sapferliche auch an Andlam und bas Rlofter Stolpa im vergangenen Jahre ben 10. Augusti gemachet, find aber bafelbit abgehalten, bas fie witer nach 8 tagen zuräcke ziehen mulften. Im Rovember aber gelang es Ihnen, das sie Tribbesees, Lopp, Wolgast und andere Derter theils mit behendigkeiten und zuthun der Bawe ren, bud anderer leute, die fie anführeten, theils mit gewalt, tregknähmen; 7 Compagnien Schwedische ben Tribbefees und das Charosische Regiment in Pasewall übersielen und rajniereten, Penemind und die gange Insul Asedom einbekamen, und das kloster Stolpa bud ein theil von Wolgast mit Feipe verdevbeten. Und ob wol foldem Unbeil Generall Wrangel webren wolte, gestalt er bann die Defeusion des Bor-Vommern auf fich genommen, eben wie Bannier fich in hintervommern in acht namb, fo verlobe er boch einen Ort nach bem andern: Die größeste Schuld ward Obr. Bigthumb gegeben, bas ber die plate nicht defendiret batte. Aber er setzete fich unvermuthlich zu feiffe, but fegelte in Schweben, seine Sache baselbse zu behaupten. Die Rahserlichen gebraucheten der Beit, vad ob ka jahon das Salos Wolgast nach eroberung der Stadtt bis in den Decembrem bielt, so ward es doch endlich mit gewalt vechwieret und im Sturm expbert, und der Obriste Rrichbaum, so drin commandirete, ift bernach, weil Er vorhin bey den Kansenlichen gedienet, und fich von Ihnen wegtgemachet hatte wethauptet morden. Es tamb auch Deumin burch einen Negord in Ihre Hande. Die Churbrandenburgifche vuter Porbawern und anderen Obriften macheten fich auch an Stargard, finemeten es unvermuthlich jur Nachtespolt,

bengeten auch Betarben finan. Aber basinuff blieb Ctarpard in ber Schweben Banbe, weil fich bie Befagting bruin tapfet Befageter Borbawer wuffe bermagen fich in une terschiedlichen Ausfällen gu halten, bas von Ihme iedermann gu fagen hatte. Und wen Ihme bie Schwedichen Parthieen nachsezeten, mufte Er feine retirade bermaffen zu nehmen, bas Ihme nicht woll beignkommen war, insinderheit, weil Gr des Landsbergischen und Cuftrinschen Pages fich woll jugebrauchen Drüber gieng Sazig, Friedrichswalde und andere Dru ter in die lufft auff. Shunahl aber mißgelang es bein Boes bawer febr, well Schling, auch ein geschwind fertiger Obels fter ber Schweben, ber schon guvoru, Inry hernach, all bie Baniersche gurude ins land gekommen waren, 3 Brandenburg gifthe Regimenter geschlagen, Ihn, da Gr auf eine Partheb aufgeritten war, im Walbe angriff, ond feinen Saufen getreits net, das er taum felbft bavon getommen ift. Der Feld-Wittlebalt Banier machete fich im October voriges Jahres mit etlichen Regimentern auff Schweet und Landsberg, zusnirte bie Schwetische Brude, bud alf Er ber Schanzen vor bub bind die Stadtt fich nicht bemächtigen konnte, brandte Ge bas feboni Schloß bafelbft in ben grund, und tam wiber auff Stetiti. Che foldbes geschahe, war Obrifier Bann Commandant in Sart auf einer Jago von ben Kapferlichen, und Don Fill in der Schanze bei Demmin, ebe Dommin Abergieng, gefangen, die hernach beibe gegen einander ausgewechselt find. Us hatten auch etliche Dungarn, so die junge Königen in Polen, so Ihme auf Defterreich zugefähret warb, begleitet hatten, fich in ber Rewmard eine Zeitlang aufgehalten, vito viele fireifens gethan; auch zweimahl bie Copaken bie fich bog Banier in bestallung eingelaßen, nach beite fie alf Dialeuns tenten Aich auf diese Seyst begeben, vorgeichgetz And aber Ind lich mit einer Mentination wiber jurunte Aber gantost gegand gen. In diesen viellentigen Bügen, ftreifen, vab Auffällen if Recht, in Der Graments gebehirnt, eben inf den Lagk, da er begraben ist, in den Grand aufgebrand, welches auch wielem andern Städten in der Rewnard widerfahren ist.

Sallas jogt, endlich auf. Mangel:an Proviant und Futter auf Worvommern ins Winter Quartier nabe Mechelenburg. commandierete gleichwoll bie Grafen von Rietberg, von Bucheim mit 13 Regimentern Pferben, in 3000 Maun, bub 1600 Musquetieren, auch & Felbfinden, zu versuchen, ab fie in Rugen tommen tonten. Diefelbe find ben 6. Januarii angehendes 1639 Jahres zu Grimmen angekommen, und von bannen fich ber Stalbraifchen Febre genabet; alf fie aber gemerebet, das alles bafelbft auffgeeiset, baben fie fich wider nach Grimmen begeben. Mittlerweil batt ber Keld-Warschall Wrangel etliche Reuter als frines Sohnes und die Staskischen in Rigen gufammen gezogen. Mis ben Sten Jan. Die Rabferlichen auf Barth giengen, von bannen in Rugen über Cof zu geben, welches doch auch mißlungen, weil ein Nordenwind bas. Gif aufgetrieben; auch ben 12. Jan. es noch einmabl versuchen wolten; fielen Ihnen in der Racht ein Obr. Lieutenant Spen und Stasten, ruiniereten bas Wamboltische Regiment gang, und brachten die andern in folde Confusion, das fie mit bem anbrechenden Tage über Damgarten naber Dechelenburg zugingen.

Bannier hielt sich umb diese Zeit vmb und in Wollin auff, darauff zu achten, das nicht entweder über Eys ober sonst zu waßer ein Einfall von der Insel Asedom in das Wollinische Werder geschehe, ließ auch im ausgehenden 1637ten Jahr zu Stehn ein Sdick von der Canzel und durch einen Trommekschag publiciren, das alle Märcker sich von dannen machen solten. Zu solcher Zeit ruinirte der junge Wrangel in Vorspormerunetliche Kanserliche Compagnient. Bald aber darnach, alle den 22. Februarit, siel Kliping und Borstorff, die Brandenburgische Obristen, in der Gill im Rebel des Morgends

Barg mit effichen Regimentern an; bub weil ber Commanbant ein Schotte, nemblich Generalt Drummund, brinnen nicht gemugfam bie Bacht bestellet, auch bie Posten nicht genug befebri hatte, bud fonft in allen fachen etwas nachläßig gefpuret ward, bekamen fie es ohne sonderen Widerstand himwegt; bekamen ben Commandanten felbft gefangen, und führeten Ihn hinvegt, der boch bernach an der hinfallenden Krantheit fchleunig gestorben, und alf der Corper wider loß gegeben, mit großen Solennitäten von Stetin ab in Schweben, ba er landgüter hatte, abgeführet ift. Borbawer unterbes, ob er wol voriges Jahr einmahl eingebitset, wie gesagt, so borete er boch nicht auf, es an die Schwedische in der Newmarck weiter ju versuchen, ward aber darüber einmahl in Freyberg, einem umwebrhaften Stäbttlein, von ben Schwebischen eingeschloffen; darauf Er fich boch so meifterlich herauf zu wicken wuste, bas, ba fie meineten, fie hatten den Bogel in den Sanden, Er damon mar.

Umb solche Zeit ward in Schweden ein allgemeiner Reichstagk gehalten, barauf continuatio beili geschloßen, und das man dazu eine ansehnliche Armee alksert herauß schiesen wolle. Auch ist beschloßen, das solgende zwer Jahr mehr Volck solte nachgeschieset werden, die das das gegenpart zu einem aufrichtigen Frieden gebracht würde. Zu Hamburg ist auch die gar enge Confederation zwischen Prankveich und Schweden geschlossen, den 22. Febr., das keine Stone ohne der andern Vorwissen soll Friede machen, sondern beihde cooperiren, die alles in vorigen Standt gesetzt were; dadurch mancher beweget ward, das er in der meinung war, das nunmehr erstlich gleichsam ein newer eiseriger Krieg vorgenonmen würde.

San.), fehr bestätzet, und weil sie musten, bas laut ber Erbverträge sie verpflichtet waren, von J. Spurf. Duchl., als

Ihrem Gventual Cebucherren nach ableben. bes feligfier febten landsfürften auf Bonmeen, innerbalb Jahresfrift, foudi investituram au fuchen; fo kannen Abrer fo viele als in Stetin biefmahl waren, gufammen, fageten eine ansführliche protestatiosschrift ab, unterschrieben fie einhellig, und remonskriereten, wie es Ihnen an ihren Rochten nicht schädlich sein follte, bas wegen ber Schweben, die Ihre fosten einhetten, und mit benen annoch die einmahl getroffene confederation daurete, ble Lebensforderungen unterlaffen were. Die Stefinischen insonderheit waren febr bekummert. Den weil 2 Regimenter Reuter auff die Lastadie im aufgang des Februatii angekommen waren, und Ihnen angemuthet warb, folden Quartier in ber Stadtt zu geben, auch noch 2 andere newe Regimenter Rustnecht ben Aten Mart. antamen, vub bei abend einquartiret wurden, auch daneben anbefohlen ward, folche zu speisen; ath faben fie woll, wo foldes binauflaufen wurde. Da macheten fich erstlich zum herrn Legato Steno Bielten bie fürstlichen nachgelagenen Rathe, und ein Rath ber Stadtt, die Ginquartierung ber Banierifchen gu verbitten. Weil aber berfetbe über die Actiones des Baniers nicht zu disponiren hette, alf toute wenig- anmuthiges geantwortet werden. Umbstände brachten beim Legato, der schon etliche Jahr ber wegen unvermögenheit und fettigkeit des Leibes meistentheils beitfest gewesen, und felten zu pferd oder wagen hatt tommen können, so wiele zuwege, daß Er noch franker warb, und enblich ben 2. Aprilis auf'm Schlof im Beisein bes herrn Superintendentis D. Jacobi Fabricii ein vernanftig felig Ende genommen hatt. Er war ein Frepherr auf Rrakerumb, im 41. Jahr feines Alters, und hatt in feiner Jugend nicht allein regna Europae, sed et Syriam, Palaestinam, Aegyptum, Conftantinopel befeben; vnb weil Er ein feiner gelarter vnb hochverständiger Herre war, ist er Anno 1628 erstlich zum refibirenden Legato nach Stralfund gefandt, bnd bas Subernament bes gangen Ariegsfintes in Pommern ift ihme Anno 1631 anvertrawet, bud anflatt des kurz zubor naber Preußen ju folchem Subernament avocierten herren Cael Banniers zum bevollmächtigten refibierenden Legats am fürstlichen Sofe au Alten Stettin conflituieret. Welche Charge er 7 Jahr loblich und bedächtlich verwaltet, und ob er wol sehr iachzörnig, ond wenn Er ergirnet, in Worten bart ond ongebalten war, so konte Er boch seinen Born wider feillen; und führete seine confilia so woll, das nach seinem Todte er erftlich von den Stefinischen recht vermißet ward. An feine Stätte ward gefeget Johann Lillienbod, General-Major über die Infanteren, jum Gubernatorn in hinter Pommern und Ober Commandanten in Alten Stetin, doch nit mit fo großer plenipotenz, alf der verftorbene Legatus, weil Er' des Feld-Marschalks Banieres Commando unterworfen, dem über ganz Pommern bas Directorium anvertrawet worden. Die Stetinischen unterdes waren in großen beschwerungen; das Bolf lag 36nen auf bem balfe, die Soldaten musten gespeiset und die vorige besazung nichtes besto weniger unterhalten werden. rüber warden in ungebult von etlichen harte Wort aufgestofen. Solche warben von (Lillienftrom unb) etlichen (anbern) alffort hoch aufgemuzet, vnd der ganzen gemein zugeschrieben, auch bem Feldmarschalt hinterbracht, alf wen bie gange Stadtt zur rebellion geneiget were. Dervwegen fandten Bürgermeifter und Rath Johannem Pafeovium, Abvocatum und Senatorem, Johannem Fabrichum, Secretarium vnd Antonium Sanentowen, Mercatorem, naber Wollin ju Ihrer Ercellenz, invidiam rebellionis, damit fie falso onerieret waren, abzulegen. Ibre Ercellenz hatt gutig vnb gar bedachtlich geantwortet, bas Sie nicht glauben konte noch wolte, bas Stetin ein anders, als bisber geschehen, beginnen, noch fich wider die Cron Schweden auflehnen wurde; angefeben, das Ihre außerfte ruin bud verberb baran hienge. Weil aber bennoch ber Gron Schweben

viele an ber Stadt gelegen, so mitfte Er fich berfetben bester masen versichern, das es nicht mit Ihr zugienge, wie newlich mit Gary goschehen war. Die Posten ber Stadtt waren nicht gemugiam befeget, auch die Werke ber befestigung noch nicht geng aufgebawet, auch nicht bergeftalt angerichtet, bas fie wiber eine Macht bestehen tonten. Den Dingen mufte vorgebawet werden, und wen die Stadtt ein gewiße Gelb bergebe, fo tonte man die Solbaten unterhalten, bag fie nicht burften von den Bürgern gespeiset werden. Darauf ift Monatlich von der Stadtt 25000 Rth. geforbert (14 Mart.). All folches unerträglich war, ift es auff 50,000 Rth. in vier Monaten behandelt. Auch hatt man weiter ben Ort ber Stabtt zwischen dem Mühlen- und Framenthor, welcher übel befendiret war, befer zu befestigen fich anerboten; Bie auch barauf mit einem Ingenieur ju aufführung, des ganzen Werckes auf 8000 Rth. bedungen ift. Weil nun biefe große Gelber ju erzwingen, keine andere Mittel vorhanden, die etwas erklecketen, alf die Trancipewren; alf find die generall gemachet, das niemand davon folte erimieret fein, wie bifther geschehen war, da die Frembden, die von Abel, und die Solbaten Ihre Freybeit befendieret haben. Es find auch folche Trancfftewren ben Seistlichen angemuthet, aber es ift daben geblieben, boch das fie nur gewiffe Connen nach ber art Ihrer haushaltung frey beauemen.

Vanb diese Zeit sandten die Fürstlichen nachgebliebenen Räthe etliche Acten naher Leppzigk, eine sententiam der Rechtsgelarten darüber zu holen, und gaben dem Boten, Andrea Vosbergen, einen paß Zettel mit. Weil sie sich nun die nachgelaßene Fürstliche Regierungs-Näthe nenneten, und solches, als der Bote durch die Mark milste, dem Spursürsten kund ward, hielt Er den Voten auss, sandte Ihn mit den Acten durch die wieden Church. Decreto mit harten comminatoriis clausulis wider zurücke, und contradicieret der Interins-Ne-

gietunge wolte von toinen Regierungs-Rtathen wiffen, vermeimende, es würde durch bie Interims-Regierung affer fculbiger bud untrethenigster respect tud gehorsamb Ihme entzogen, und Ihme in seine Freiheit vot Jurisdiction ein sonderbarer eingriff gethan. Berboth barauf bet leib und lebensftrafe, die Boten binfort mit bergleichen im Rahmen einer ohne 3. Chur-Durthl. Confens führenben regierung ertheileten pagen ju vetfcbiden. Der Bothe, ber bas Churf. Decretum mit gurude gebracht, hatt beswegen ju Stetin etliche tage mit großem beschwer im Schwebischen Stochause figen muffen. Die fürftliche hinterlaffene Cangler, Cammer- und Hoffgerichts-Rathe übergaben darauff ben Provincialibus, fo in Stetin vorbanden, ben fürftlichen Sorper und Siegel, refigniereten Ihrer bis dabero continuierten Ambteverwaltung, und legeten alfo die administrationem justitiae nieder, den 7. Martii; und obwol die anwesende Land-Mäthe die resignation nicht acceptiereten. so warben boch mit beren beliebung die Siegel niebergeleget, und für gut angesehen die munia officiorum nit weiter zu continuiren. Darfiber ward eine große bestürzunge aller berer, die etwas vorstunden. Die meisten meineten : "ber Shurfürst hette einmahl sich reversieret, das er alle constitutiones, so der Selige Kurste und die Provinciales gemachet betten, vud machen würden, wolte unwidersprochen lagen; und weil die Interimsregierunge mit beliebung bes Fürsten und einhelligem Schluß ber lanbstände angefangen war, das ber Churfürst mit Fuge nicht konnte berselben widersprechen. ware harter geschrieben als gemeinet. Er wurde ia selber wiffen, das entweder die Anarchia das Land verberben, ober tie Schweben die Regierung ergreifen wilrden; ba boch die Interims-Regierung die jura Electoris Ducalia in Bommern integra behielte. Die Rathe, fo fie die Sand abgogen, konten es gegen die Posterität nicht verantwortten. Pommern berubete nicht auf einem absolute Ducis dominio, sondern es

waren: die Brovinstindes alls status anneleben. Borbin beb lebenegeiten bes Fürsten. bett man nichtes benfelben pasiven laben, was nicht von den gemeinen flinden beilberieret und gefchlogen were. Weil berowegen bem Churfürsten bie Sulbigung nur eventualiter geleiftet were, web Er bie Regierung noch nicht angetesten htete, und davon vi maiori abgehaften würde, der Er fa wenig alf bie Pommeen widerfleben tonte, fo muste man mehr auf die Wohlfahrt bes Vaterlandes, als isniges aubers feben." Aber biefes alles ungeachtet, weil bie versamieten ganb-Rathe und insonberheit die beibe prataten. der Decanus Matth. Guntersberg vnd Christoff Dubstaff Gidftabte baranff bestunden, bas man nichtes wider bes Churfürsten Berbot thun mufte, fo ift bas Obergerichte in Stetin enstitat geleget; vad weil der Herzogk das halbe Gericht in ber Stadtt batt, und bei bemfelben einen Fürftlichen Richter belt, nemblich D. Joach. Fahrichme, ift baffelbe auch geschloßen; die Capitulares, als Jodocus Rewmard ved fein Schwieger Sohn Georg Liechtfuß zogen gang bavon. Confistorium warb auch von dem Directore D. Fried. Rungio verlagen. Der Stadtthalter Carl Damit war basmahl nicht in loco, but die meisten, so hie noch waren, zogen auch ba-Beim fürstlichen Corper von ber Cainmer blieben noch Deineich Schwiechel, Chr. Mitbenig, und Joh. Gruft Ramel, wie auch ber Ober-Marschaft Christoff von Beim, und ber Ober Cammerierer Magte Borde, bnb bann ber Superintenbens; ber fein Ampt nie hatt nieberlegen wollen. große concusion gefchabe, ebe man mit ben Wolgastirern consultation bielter die es übel aufnahmen, das man einsatig alfo fchleunig verfahren hatte, ba boch beibe Regierungen ein Corpus maren, und man mit beiderfeits beliebung alles folte angefangen haben. Doch legeten fie auch gleichfalls bas Infittienwerd, und ein ieber zogt bafin er wolte. Der Cangler D. Splvefter Braunsschweig bandete ab, bud gog naber Eu-

boil, bu ein die Ascation jame Sondicat butte. The encater antratt (in) foldjem Dienfte, font für auf ber Rebfe: in Dennemarten; wie auch ber Stetinische Cangler : D. Johan Chris ftoff Swidenberg, da Er Brentigand war nach feiner erften Frawen Todte, in eine schwermith fiel, wid mit einem kläglis den Spectallel verstarb, alfo bas Er wenig tvostes bei fich befand. Der Superintenbens Wolgastifches Ortes begab fich naber Strallfund, vad hielt fich ba auf; und ob fcon nach folder Act die Greifswaldischen, bet benen Er zugleich bem Paftorat bebienet, ben Ihme einstendig anhielten, das Er: fich wider Rellen möchte, fo ift er doch bis auf den 29. April Anno 1689 da 3ch dieses schreibe noch nicht wider kommen. Die Stifftierer folgeten auch nach, und ließen die Astraeam and nach himmel fahren, ba boch viele meineten, fie hetten guten Rug gehabt, ber Juftig ben Ihnen ben Cauff gulaffen. Der einige landvoigt in Rügen, Edart Bfebom, ein feis ner, flandbafter Manne, blieb allein in verwaltung ber Juftig im Fürstenthumb Rugen, und wird begentwegen bon iebermann gerühmt. Lamb auch perfonlich naber: Strim, und alf Ge vermerkete, das die anderen gand-Stande gar nicht darzu geneiget waren, das juftitien-Werd zu ergreifen ; Und aber vermenetete, bas Stetin, bey bero Bargermeistern und Ratheu er elumabl audienz begebrete, die rationes vasieren ließe, wartimb Er das gubernament in Rügen woll bepbehalten könte, weil Ge es nicht alkfort niedergelegt; als ward er in seinem Borsatte gestercket. Die Stadt Stetin auch, segete Ihren Stadt nunftande auff, und verschickete fie auff die Academy ju Roftod, eine Belerung ju bolen: ob fie Ihre Untergericht wel wider öffnen konten, wen fie bie balben Sportulen, fo bem Dergogen gugehören, aufheben, web fauft iun print cipis sartum tootum behielten. Bud da bie Rechtsgelarten hierüber Ahre Meinung eastwickelt; haben fie im angehenden

Rugufte ihre Untergeritet wiber geoffinet, bub bir Pflieftliffen Richter D. Stradinas Rabeleins batt auch wiber ibie frant mit angeleget, welt in bem Consilio Bostochienni geningfani Debutievet: bas bes F. binterlaffenen Coulthoffeit offichum morte principiis nicht erloschen; fondern Gr. bis ein ander an feiner ftelle cum effectu veroconet, nebenft bem Stabte Richtvoigt vut den 11 Scabinis justitiam mach wie vor, non obstante rescripto Electoris, am Stadtgerichte woll abministrieren tonnen, quia ad universitatem (eandem?) est constitutus et est Ordinarius, cuius jurisdictio non exspirat per mortum superioris constituentis. Drang ban an Ablieben, bab cursus iudicii et justitiae per mortem Ilhustrissimi whit moge fiftieret werben, cum institue administratio ad conservandam Republicae salutem sit maxime necessaria; und bas ber Schultheiß ju fchmelerung bes Raths Gebgerechtigkeit am Gericht von ben gerichtlichen Erpeditionen fich nicht absondern könne, cum ordinaria jurisdictio individuitatis habeat naturam; und cublich bag bas Churfieftiche Rescriptum, fo fich allein auf die Interims-Regierung referiret, auf bas Stabtti Gericht nicht muße extenbivet werben. Und fo in ber Fürftliche Schnittheis gur Con-Munation seines officii nicht zu commovieren, der Senatus wegen competierendes condominii am Stadttgerichte, burch Mren Stadtt-Richts-Bogt und auf Scabinos, salvo jure Ducali et fructibus, justitium zu administrieren woll befuget ...

Der Mommerischen Landschafft in Schwarze, ber von ber Mommerischen Landschafft in Schweben gefand war, widet zu hause. Ge hatte in Schweben viererier insonderheit frissollibitieren gehabt, als: das doch die Crone sich bemührn mechte, dat lang bestderiereten Frieden zu widerbeitugen; dem Glosd in Ponamers abzuhelsen; ide Interins-Regierung sich Wileben zu köhnis in köhnis die Ucenten zu verringern, und ein stillt da-

Lerician befanier Rann, burts die Mart fo woll Dennin pif Beernund an problantieven. Guflich im Desember zogen beibe Dies - Commendanten in Statin und Straffund aufammen. was fie vor Boll aufbringen tonten, giengen für Bernnind, tub die Stubtt gieng alffort ben 21 December mit furm aber-Das Schloff barauf fich die gange befagung retirieret hatte, bielt fich noch effiche Tage, bis es auch burch Accord ibergleng, und bas Bolt nach Spandow abzogt. Ethicke Marazinifche Bolder zwar thaten fich unterbes in ber Reme mart aufammen, vond funden fich auch ben 23. December woch vor Morgen für die Stadtt Damm, brüber ein großer Laun in Stetin ward, weil viele meineten, Damm were schon in bee Reinde banben. Beil aber allenthalben fleifige: Bacht gebalden ward, als mußen die Marazinische Voller mir wider que rucke. Drauf zogt bas in Boyzenburg rumierte Regiment au Rof, Obriften Dewigen, und moch ein ander Regiment, das w Remen Brandenburg gelegen, burch Stetin in Sintervommern, fich dafelbft zu erfrischen.

" Ben aufgang biefes Sabres ward zu Stetin ein Manbat im Mabmen des Subernators Lillienboten publicieret, bas kein Korn auß Pommern sotte abgeführet werben. Auch ward ein Magafin an die Stadtt begehret, aber nicht zu werde gebracht. Beide Armeen lagen bei Ruppin in ber Mittelmart, vnd zogen fich allgemach nach ber Elbe. Der Feld-Warfchalt Banier gebrauchte fich ber Zufuhr aus Samburg und bes Proviants, fo Er in etlichen Mechelenburgischen Ortern; ba ber Fürsten Lischguter waren, in ziemlicher Rotueft fant, bud lag anm Rewen Cloffer mit bem Sampt-Oriartiere: Gallis verkeraste fich mit deme, was Ihme die Elbe bernnter und mist der Mark zukentk. And weil die Teankkewren in Stetin and die Saldaten und andere mit trafen, als begeboete der Gubernator dassibst im Nabmen des Feld-Marschafte Bas niers, daß, fie folten abgeschaffet werden. Die Provinciples

hierbei sahen, was dadurch gesuchet ward, nemblich das die Seron Schweden allgemach wolte aufangen, Edicte ohne Borwiffen der Landschafft in Sachen, so das Land betreffen, außzugeben; und ob woll die Stetinischen perpendiereten, das die Trankstewren das einige Mittel weren, dadurch sie die große bürden tragen könten, und das sie dieselben mit vorwissen der Landschaft angesezet hatten, so ists doch endlich auf interposition der Landschafft dahin vermittelt, daß sie guthwillig die große Stewer abschaffeten, und die alte behielten, und hinfort zu aufdringung des Geldes, so sie zu erlegen schuldigt waren, Sapitationgelder forderten, und Stewen von andern wahren nahmen.

Es waren zu diefer Reit vier fürftliche Wittben in Die Fürftliche Fram Schwefter, Dergoginne auf Croia, war einiger Erbe Ihres herren Bruders, . Bogislai XIV. Run mufte fie, bas viele Schuldburden auf ber fürstlichen Cammer hafteten. Darumb namb fie, was an der Fahrnuf und Erbschaft da war, cum beneficio inventarii ju fich, vod legte beim Untergericht Ihre protestation ein, wie welt fie fich als eine Erbin Ihres Seligen Brubern wolte gehalten haben. Beilnhu die Creditores beufig fich ber ben noch übrigen Fürstlichen Rathen angaben; alf warb endlich ber Rath gefaßet, bas man Ihnen allen einen gleichformigen abfcheid gab: fie muften, nach liquidiereter Schuld warten bis auf eine andere Disposition. Was hierüber unter ben Hofeblenern! but anderen, fo etwas zu fordern gehabt, für ein quernlieven entftanben fen, und wie viele baburch von ihrer Wolfahrt gebeacht fein, ift leichtlich zu muthmaßen. Den alle Hoffmung zur bezahlung verschwand gleichsam auf einmahl: Den die Croiana ciamb zu fich, was aufm Schloff und Emptern an Fahrnus gefunden ward, und wollte fich gleichwol ju begahlung ber Schulden nicht finden, die auch fo groß fein, daß fie von Ihr nicht konnen abgetragen werden. Der Churgiefrunge wolte von toinen Wegierungs-Rifthat wiffen, vermeinande, ies wurde burch die Interime-Regierung affer schutbiger bud unterthenigster respect tud gehorsamb Ihme entzogen, und Ihme in seine Freiheit voch Jurisdiction ein sonderbarer eingriff gethan. Berboth barauf bei leib und lebensftrafe, bie Boten binfort mit bergleichen im Rabmen einer ohne 3. Chur-Durchl. Confens führenben regierung ertheileten pagen gu verfchiden. Der Bothe, ber bas Churf. Decretum mit gurude gebracht, hatt beswegen zu Stetin etliche tage mit großem beschwer im Schwedischen Stockhause figen muffen. Die fürfiliche binterlaffene Cangler, Cammer- und Soffgerichts-Rathe übergaben darauff ben Provincialibus, so in Stetin vorhanden, den fürstlichen Corper und Siegel, refigniereten Ihrer bis dabero continuierten Ambtsverwaltung, und legeten also die administrationem justitiae nieder, den 7. Martii; vud obwol die anwesende Land-Näthe die resignation nicht acceptiereten, so warben boch mit beren beliebung bie Siegel niebergeleget, vnb für gut angesehen die munia officiorum nit weiter zu continuiren. Darliber ward eine große bestürzunge aller berer, die etwas vorstunden. Die meiften meineten : "ber Churfirst bette einmabl sich reversieret, das er alle constitutiones, so der Selige Fürste und die Provinciales gemachet betten, vud machen würden, wolte unwidersprochen lagen; vnd weil die Interimsregierunge mit beliebung des Fürsten und einhelligem Schluß der landstände angefangen war, das der Churfürft mit Fuge nicht tonnte derfelben widerfprechen. ware harter geschrieben alf gemeinet. Er würde ia selber wiffen, das entweder die Anarchia das Land verberben, ober tie Schweben die Regierung ergreifen wurden; ba boch die Interims-Regierung die jura Electoris Ducalia in Pommern integra bebiette. Die Rathe, fo fie bie Sand abzogen, konten es gegen die Posterität nicht verantwortten. Pommern bernbete nicht auf einem absolute Ducis dominio, sonbern es

weren die Provinciales als status angeleben. Borbin beb lebendseiten bes Fürsum bett man nichtes benselben pafiren la-Ben, was nicht von ben gemeinen fländen beliberieret und gefchlofen were. Weil berowegen bem Churfürften bie Sulbigung nur eventualiter geleiftet were, web Er bie Regierung noch nicht angetreten biete, und baven vi maiori abgehalten würde, der Er so wenig als die Pommern widersteben konte, so muste man mehr auf bie Wohlfahrt bes Baterlandes, als iemiges anders feben." Aber biefes alles ungeachtet, weil bie versamleten ganb-Rathe und insonderheit die beibe prataten. ber Decanus Matth. Suntersberg vnb Christoff Dubslaff Gickladte barauff bestunden, das man nichtes wider des Churfürften Berbot tonn mufte, fo ift bas Obergerichte in Stetin erstlich geleget; vnd weil der Herzogk das halbe Gericht in ber Stadtt batt, und bei bemfelben einen Fürftlichen Richter belt, nemblich D. Joach. Fahrichun, ift baffelbe auch gefchlogen; die Capitulares, als Johocus Newmard von fein Schwieger Sobn Georg Liechtfuß zogen ganz bavon. Confiftorium warb auch von dem Directore D. Fried. Rungig verlagen. Der Stadtthalter Carl Damis war basmabl nicht in loco, but die meisten, so bie noch waren, zogen auch ba-Beim fürstlichen Corper und ber Cammer blieben noch Heinrich Schwiechel, Chr. Mitbenig, vnb Joh. Ernft Ramel, wie auch der Ober-Marschaft Christoff von Beim, vnd der Ober Cammerierer Magte Borde, but bann ber Superintenbens; ber sein Ampt nie hatt nieberlegen wollen. große concusion geschabe, ebe man mit den Wolgastirern consultation hielter die es übel aufnahmen, das man einseitig alfo schleunig verfahren hatte, ba boch beibe Regierungen ein Corpus maren, und man mit beiberfeits beliebung alles folte angefangen haben. Doch legeten fie auch gleichfalls bas Infittienwerd, bud ein ieber zogt bafin er wolte. Der Cangler D. Splvester Braunsschweig bandete ab, vnd zog naber Eu-

beit, da ich die Wocation gum Syndicatehaitei. The encaten antratt (in) foldem Dienste, funt Wir auf ber Renfe:in Dennemarten; wie auch ber Steinische Cangler D. Johan Chris stoff Swalenberg, ba Er Brentigamb war nach feiner erften Frawen Todte, in eine schwermuth fiel, vod mit einem Magliden Spectafiel verstarb, atfor bas. Er wenig tvostes bei fich befand. Der Superintendens Wolgaftifches Ortes begab fich naber Strallfund, und hielt fich ba auf; und ob fchon nach folder Reit die Greifswaldischen, bey benen Er zugleich bem Paffornt bedienet, beh Ihme einstendig anhielten, das Er fich wider Rellen möchte, so ist er doch bis auf den 28. April Anno 1689 da 3d dieses schreibe noch nicht wiber kommen. Die Stifftierer folgeten auch nach, und ließen die Astragam and nach himmel fahren, ba boch viele meineten, fie betten guten Fug gehabt, ber Juffig ben Ihnen ben Cauff gulaffen. Der einige landvoigt in Rügen, Edart Bfebom, ein feis ner, fandhafter Mann, blieb allein in berwaltung ber Juftig im Rürftenthumb Rügen, und wird begentwegen von iebermann gerühmt. Samb auch perfonlich naber: Stetin, bub alf. Ge vermerkeig, das die anderen gand-Stände gar nicht darzu geneiget waren, das juftitien-Werd zu ergreifen ! Ind aber vermendlete, bas Stetin, beb bers Burgermeiftern und Rathen er einmahl audienz begehrete, die rationes pasieren ließe, wartimb Er bas gubernament in Rügen woll beybehalten konte, weil Ge es nicht alkfort niedergelegt; als ward er in seinem Borsatie gestercket. Die Stadtt Stetin auch, sezete Ihrer Studt muftande auff, und verschickete fie auff die Academy ju Roftod, eine Belerung zu bolen: ob fie Ihre Untergericht wel wider öffnen konten, wen fie die halben Sportnlen, forbem Dergogen gugeboren, aufheben, bud fauft iun:principis sartum tootum behielten. Bud da die Rechtsgelarten hierüber Ihre Meinung eintwickelt, baben fie im angehenden

Angiefte thre Untergericht wider geöffnet, bid bir Fliekling Richter D. Jondinnes Fabricins batt auch wiber ihie hund mit angeleget, weit in bem Consilio : Rostochicani genngfani Debuteievet: bas bes F. hinterlaffenen Schuttbeifeit offichum morte principis nicht erloschen; sondern Gr, bis ein ander an feiner ftelle cum effectu verandutt, nebenft bem Stabt Richtvoigt vut der 11 Scabinis justitiam mach wie vor, non obstante rescripto Electoris, am Stadtgerichte woll abministrieren tonnen, quia ad universitatem (eandem?) est constitutus et est Ordinarius, cuius jurisdictio non exspirat per mortum superioris constituentis. Deauf dan an Abließen, bas cursus iudicii et justitiae per mortem Hustrissimi wicht moge fistieret werben, cum institiae administratio ad conservandam Republicae salutem sit maxime necessaria; vub das der Schultheiß zu schinelerung des Raths Erbgerechtigkeit am Sericht von den gerinttlichen Erpeditionen fich nicht absonvern könne, cum ordinaria jurisdictio hadriduitatis habeat naturam; und cublin das das Churfirftiche Rescriptum, fo fich allein auf die Interims-Regiorung referirets auf bas Stabtt- Seracht nicht muße extenbiest werben. Und fo in ber Farftliche Schnitthels jur Con-Unuation seines officii nicht zu commovieren, der Senatus wegen competierendes condominii am Stadttgerichte, burch Thren Stadtt-Richts-Bogt und auff Scavinos, salvo jure Ducale et fructibus, justitium zu administrieren woll bafriget...

ver Pommerkichen Canbichafft in Schweben gefand mar, widet zu hause. Ge hatte in Schweben viererten insonberheit zu: hause. Ge hatte in Schweben viererten insonberheit zu: solliebeteren gehabt, alf: das doch bie Crone sich bemührit inschte, dar lang bestererten Frieden zu widerbringen; dem Gland in Punnmern abzuhelsen; ible Interims-Regierung sich Wilebin zu kahriz die Licenten geweringern, vod ein führt da-

bon, fo vor beme bem Garften guftanbig, auf bie fürftlichen Dieter au wenden. Ob nun wol etwas geantwortet war, das eine gute Intention der Cron behauptete, fo war boch mnimehr Pommeen in foldem Ruffande, das alles in einen banfen geworfen wat, und faft ber morbus patriae größer, alf bas einige Arzuen betfen konte. Sallas unterbegen lag mit der Rabserlichen Armee in Mechelenburg, vnd hatte fein. bauvtlager zu Malchin, vnd babervmb geleget. Wie über bem marfdiren, campieren, parthieren Stabte bud Dorfer vermußet fein, tan ein ieber leichtlich ermeffen. Banian bakegen ließ eine Newe schange auff ienseits Bary in die Oder legen, die Gargifchen damit beffer einzuschließen; ging brauff im Aprili nach Straffund, daselbst bie Wrangeliche Armee, weil herr Wrangel in Schweden abreisete, und die Voller bem Faldmarfchall Banier übergab, ju ordinieren und andere Sachen zu bisponieren. Bud alf Er zurucke tamb, ruckete Er auf feinem Alten Quartier auf bas fürftliche Schlofigu Stetin mit ber gangen Soffftatt, wad hielt fich bafelbft fo lange, bis er gar won binnen ging. Solches verweilete fich bis in ben Inlimm. Den nachdeme, wider aller vermutben, eine febe Starte woll mundierete Armee von 16000 Mann aus Schweden im Junio ankam, ließ Er bie Reuter auf Sinter Pommern burch Stetin geben, luftrierete alle Reme und alte Regimenter vor ber Stadtt, vad gieng damit in guter Ordmeng ben 16 Juli auf Gart; gewann es im erften Sturm, darin Oberster Dargit mit 500 Soldaten commandierete, und schleifete die Werte und Mawren gang und gar; und akso ist Sart, von diesem eine feine Lormawre des Pommerkundes, in ben grund ruiniret bud verberbet. Bon Gorg machete er fich in Borpommern, und daselbst ergabisich Lops auff gnad vod Amprad. Ribnig tant auch alffort in feine hand, wie auch allgeines Teibhefees und Wolgaft und andere Onter. --Che Tribbefees : Aberging, fandte: ber Feld-Marfchall im Mugente, einengelis Generall Sorfine: Cohn: und Dir. Ctallians wit 6000 Renteun und getlichen Fuffinechten ab, auf des (Momlis &) getlones acht zu haben; und berfelbe wird burch einen Bawren abmifferet, bas eine Melle Meges ben Malchin etliche Compagnicen. Labferlicher Reutez, vnd (Crabaten?) nuter D. Christian Mingfter fich befinden, welche teines Ueberfalles fich vermuthen. Werben auch durch befagten Bawren in der Racht durch einen Moraft geführet, bub fallen fig Shneus ju Racht ein, wied was nicht erschlagen wird, wird gefangen, ober durche Fenn, fo fie ins Dorff werfen, verbrennet; berauf bemächtigen fie fich and ber Stadt Maldin mit gewalt, bud kommen mit guter Beute gwellet. — Bon Tribbefees brand er endlich im 25 Sept. auff, und gieng über beu daselbst mit vielen tausend fasinen zum marfch rectificierten Thamm, gerade auff bas Sallafiche Lager naber Malchin. Aber, da ift das Meft unvernuthlich ledig gewesen, alldieweil Sallas bes vorigen tages aufgebrochen wud nach Wahreit zugegangen ift. Ru verwindern ift et, bag bie große Rapferliche Armeen, nach deme fie gar wenig ansgerichtet, in fo eint merklich abnehmen gerathen, bas fie nicht einmahl ftanb beiten burften. In Bommern waren fie nicht weiter tommen auf bas fie in Borpommern, Atermine, Tribbefees, Bolgaft, Louis, Demmin, bud bie Infel Afebom weginahmen. Aber Afedom quitiereten fie alpfort bei ausgehendem Winter, fals fich Banier gu Wollin aufhielt, auf Ihre thun beffer achtung gut geben; vnd alf fie mit bem gangen lager von Malchin emfbrachen, ließen fie nichtes mehr in Pommern beseget, alf Wirmand und Demnin. Der Feld-Marfchall lief binter fich ben Commendanten in Stralfund Arel Lillie, Generall-Major mit etwas Voll; und derselbe blocquierete auch alkfort in Detrober die Stadtt Demmin; weil aber eine ftanke befagung brinnen war, vieb mit Kinffällen großen schaben thate, alf entific Wie wieder bis nach Loug gurunte weichen, und die Kap-

lerlichen befanien Raum, bures bie Mart fo woll Dennin nis Wernulnd zu previantieven. Entlich im December zogen beite Ober - Commendanten in : Stettin vond Straffund gufaimmen. was ke vor Boll aufbringen konten, giengen für Permind, tund die Studtt gieng alffort ben 21 December mit fturm aber-Das Schloff barauf fich die gange befagung retirieret batter bielt fich noch ettiche Tage, bis es auch durch Accord ibergieng, und bas Bolt nach Spandow abjogt: Ethiche Maraginische Bolder zwar thaten fich unterbes in ber Reme mart zusammen, vnd funden fich auch den 23. December wech bor Morgen für die Stadtt Damm, drüber ein großer gann in Stetin ward, weil viele meineten, Damm were fcbon in ber Reinde banden. Weil aber allenthalben fleifige Bacht gehalben warb, alf muften bie Marazinische Voller mir wider que ructe. Drauf gogt bas in Bongenburg ruinierte Regiment gu Roff, Obriften Dewigen, bnb moch ein auder Regiment, bas gu Remen Brandenburg gelegen, durch Stetin in Sinterpommern, fich dofelbit zu erfrischen.

Bey außgang dieses Jahres ward zu Stotin ein Mandat im Nahmen des Gubernators Lillienhölen publicieret, das kein Korn auß Pommern solte abgeführet werden. Auch ward ein Magasin an die Stadtt begehret, aber nicht zu werde gebracht. Beide Armeen lagen bei Ruppin in der Mittelwark, dud zogen sich allgemach nach der Elbe. Der Feld-Warschalk Banier gedrauchte sich der Zusuhr aus Hamburg und des Provisants, so Er in etlichen Wechelenburgischen Ortern, da der Fürsten Tischgüter waren, in ziemlicher Noturst fand, und lag zum Rewen Closier mit dem Hambler Unartiere. Galles versergate sich mit deme, was Ihme die Sibe herunter und außt der Mark zusendl. And weil die Teanksewen in Steetin auch die Saldaten und andere mit trasen, als begehrete der Subarnator daselbst im Nahmen des Feld-Marschalks Basniers, daß sie solden abgeschaffet werden. Die Provinciplas

hierbei sahen, was dadurch gesuchet ward, nemblich das die Sron Schweden allgemach wollte aufangen, Edicte ohne Borwissen der Landschafft in Sachen, so das Land betreffen, außzugeben; und ob woll die Stetinischen perpendiereten, das die Tranksteuren das einige Mittel weren, dadurch sie die große bürden tragen könten, und das sie dieselben mit vorwissen der Landschaft angesezet hatten, so sied doch endlich auf interposition der Landschafft dahin vermittelt, daß sie guthwillig die große Steure abschaffeten, und die alte behielten, und hinsort zu ausbringung des Geldes, so sie zu erlegen schuldigk waren, Sapitationgelder sorderten, und Steuren von andern wahren nähmen.

Es waren zu diefer Zeit vier fürftliche Bittben in Die Fürstliche Fram Schwester, Derzoginne auf Croia, war einiger Erbe Ihres berren Brubers, . Bogislai XIV. Run wufte fie, bas viele Schuldburden auf ber fürstlichen Cammer hafteten. Darumb namb fie, was an ber Fahrnuß und Erbschaft da war, cum beneficio inventarii ju fich, vnd legte beim Untergericht Ihre protestation ein, wie welt fie fich als eine Erbin Ihres Seligen Brubern wolte gehalten haben. Beilnbu die Creditores beufig fich beb ben noch fibrigen Fikistichen Rathen angaben; alf ward endlich ber Rath gefaget, bas man Ihnen allen einen gleichformigen abicheid gab: fie muften, nach liquidiereter Schuld tvarten bis auf eine andere Disvosition. Was bierüber unter ben Sofebienern vut anderen, fo etwas gu fordern gehabt, für ein querniteven entftanden fen, und wie viele baburch von ihrer Wolfahrt gebencht fein, ift leichtlich zu muthmaßen. Den alle Doffmung jur begabtung verfehwand gleichfam auf einmahl: Den die Croiana namb zu fich, was aufm Schlof und Empteen an Fahemus gefunden ward, und wollte fich gleichwol gu bezahlung ber Schulden nicht finden, die auch fo groß fein, daß fie von Ihr nicht konnen abgetragen werden. Der Churfürst ift nicht Erbe, sondern successor ex pacto, wen er einmabl Dommern antreten foll, und wird auch fich nicht dazu verstehen wollen, das er die Schuldburden abtrage. Solten die Schweben die Regierung ergreifen, wurden fie viele weniger der Creditoren fich annehmen. And das gand wird binfort woll fo viele au contribuieren baben, tegenwerdige Roth gu ftillen, das es der alten Burden woll vergißet. Anterdeffen ift bas fürstliche Sauf zimblich entbloget, weil auch bas Paneelmert vnd andere Ornamenta gang wegt genomen find. And die Färstliche Wittbe, Herzogk Bogislai nachgelasfene Semablinne, als fie fich auff 3bre Leibgebinge naber Rügenwald begab, namb auch mit, was 3hr bienete; und bawete daselbst gang auß die von Ihrem hochseligsten herren woll angefangene feine Schloffirche; tamb aber mit in ben Tribut, der über ganz hinterpommern gieng, da fich die Banierische Reuter brinn auf's newe mundiereten; bud weil sie einmabl einen Obriften hatte auß Ihrem Wagen beißen geben, nach deme Er Ihr ein wenig die obstat in einem Discurs gehalten, alf hatt Er biefen Ihme bewiefenen Schimpf an Ihren Rüben, Ochsen, Schafen und allen Unterthanen woll zurechen wißen. Die Wittibe von Newen Stettin bnb- bie von Treptow fühleten auch dieses Fewr, erhielten fich bennoch befter magen, alf fie tonten. Der Bergogt von Croia, alß erwähleter Bischoff zu Cammin, ist noch nicht inaugurieret. Drumb hatt Er auch fich des Stifftes noch nicht mehr zu gebrauchen, alf was Ihme von bem hochfeligsten Landafiliesten deputieret worden. And weil er gedachte in Frankreich zu reisen, wozu er zum Hofemeister Capitain hagemeister angenommen hatt, nach deme sein voriger hofeneister Steinwehr jum bauptman nach Bublig von Ihme ift angenommen, alfa hatt er bei ben Stifftestanden folches proponiret, und Ihme die Sand zu bieten begehret. Die Reise wer ift verschoben bis ins folgende Sabr. 

"In diefen Jahr hatt fich ein großer Buwilte zwifchen ben Theologen erhoben wegen Johan Wenners, bes Meifnifchen Bawren, ber von etkien Robren ber aefichter gehabt, und wie es mit bem : Rriegewefen ablaufen folte, vorher verkündiget, und die Lente und große herren zur Buffe und von Babel aufzugehen ermahnete. Diefer hatte fich furg vor ber Bittstoder folacht von Dreften ab, ba. Er vom Sburfürften bind: ber Churfürstinn unterhalt batte, ju bem herrn Feld-Marfchalt Banier gemachet, und hielt fich bei felner hoffftatt auff, mit dem vorgeben, er bette befehlig, fo lange ben Ihm zu bleiben, bis er nebenft Ihme in Meißen widerumb Feme :: Sette auch viele Dinges bem Feld-Marschalt und feiner Gemablinne wie auch anderen vorber gefagt, bie fich in effectu also hernach befunden haben. Dieser Johan Wernet ift von Wollin den 1. Aprilis in Stetin: getommen, auff erforderen des herrn Feld-Marschafts und feiner Gemablinne, und bem beren Superintendenti, D. Jac. Fabricio, präsentieret, das Er mit Ihme reden, vud fich seines Dinges gründlicher erkundigen folte. : Solches geschahe, wud weil bet Superintendens ben Ihme befand, das me ein guter frommer Sbrift und bescheibener. Mann war, ber auch nichtes mit ben Weigelianern und anderen Schwarmern und Jergeistern zu thun bette, also ließ er fich bas thun besselben wollgefallen; vind weil Johan Werner worhatte, öffentlich herauß zu geben, wie Gr ju biefem Weret und feinen Offenbahrungen gekommen were, ond aber in feinem Quartier feine gelegenheit etwas, zu verfaßen bette, alf batt der Superintendens Ihn zu fich ins baus genommen, das Er allba in der fille verzeichnete, was Er vorbette: Er hatt Ihn auch einmahl ben sempflichen Predigern vorgestellet, bnd Ihnen etliche Bogen uorgezeiget, bie Er fchon gefertiget, und fie gebeten, Ibn felbst gutfragen, und fich seiner Sachen zu erklindigen. Bad alf Er bei Ihnen nicht: vermerelite, daß sie dissentimeten, er auch ordinaria die

Censuram ber Bucher batt, als hatt er nicht allein geschehen laffen, bas Johan Werners Beschreibung etlicher Vissouen gebrucket wurden, fondern auch felbft beforberung bargu gethan. Mß aber bas Werck nuch nicht gar fertigk, vnd die Prediger ber Stadt vermerdeten, das es gebrudt wurde; haben fie fich darüber vereiniget, wnb einhellig auf ben ersten Tagt im Pfingsten die Leute vermahnet: die Jrtgeister zu meiben; es weren teine Propheten mehr in ber Rirchen nötigt; man bette Sottes wort, baraus man funde, was gur feligkeit notigk. Bud ob sie woll alle mit fingern gleichsam auf Wernern zeigeten, fo batt boch Fanstinus Blenno, Diacomis ju St. Ricolai es jum befftigften gemachet, Ihn fibr einen Seelenwolff, Tenfelstert und mit anderen Rahmen gescholten. Alf folches ber Superintendens berftanben, hatt Er bie femptliche Prebiger ju fich berufen; bnb alfo ift biefes Wertes halber eine Anterredung angestellet, darin ber Superintendens anfenglich proponiret, man folle nicht zu schnell fein, solchen Mann zu verdammen, und bagu muterschiedliche Rationes angeführet; bie anderen aber sempflich haben dafür gehalten, das Werck were nicht von Gott. And nach einem harten Discurs ift es verabredet, es folten die Prediger Ihre Rationes auffezen, warumb fie meineten, das es Tenfelswergt were, und ber Suprintendens folte bategen auch seine Rationes einführen. Ich hatte vor dieser Zeit wegen besten, da etliche zweifelten, ob das humen propheticum ober die Sabe zu weissagen nach ber Apostel Zeiten in ber Christenheit gewesen, etwas privatim aufgeseget, und barin die Sparakteres berer mit benen Gott burch Offenbahrungen handelt, auß ben biblischen Sistorien zusammengetragen, und auf ben Kirchenbistoricis bewiesen, bas singulis seculis fromme Leute gewesen, mit welchen Gott in Offenbahrungen gehandelt, und endlich mit Enthern geschloßen: das der, so woch heutiges tages offenbahrungen hatt, und den glauben niche anfläht, noch ein ärgerlich leben führet, barumb

nicht unter bie Fregeister geweihrene, gleichwoll weber Johann Wernern bein gemeinet, troch Di. Stolterfothes. Buchlein, barin er fast indispretim alle visiones hodierpas parvirft, angetaftet. Diese meine Disquistion ibette ziva ein ober ander guter Freund beigmir geschen, buch bie Arediger hetten es fich. alfo berichtete laffen, els: west: 340. M. Stolterfothes fron Pubeit Auch refutieren, : und Johan Werners Sache heubhaben wolte; westwegen wich D. Christopharus Saultetus, Passen, Jacoband, mit mir gerebet, web folchen biffrichieret, eben ba-Gr. mich bat, Konmochte ben, Derven Gewerintenbenten antreben, tind in : Wrem Ramen bitten, bas Gr Werners zum Theil getruckete, Affiones nickt wolle, publicieren, fondern die Eremplaria einhalten laffen. Job bakegen referievete, was von mir geldeben, but wie fie ju milbe, pou, meinen Tegetätlein berichtet maren, und übengab Ihme auch bas geschriebene Boncept berfelben, ba es noch nicht munbieret war, barin er auch nichtedifaith, bad ce ju tabeln bette. Was beir Superintenbenten anbelanget, forbestand Er, nach bente Ich Ihme bintenbracht, was: mit wir gerebet war, darauff, Er fäude nichts in It. Werners schrifft, bas miber Gottes wort lief, vnd wollte feine Kenfer nicht andern. D. Scultetus bategen permeinete, weim: er: nur ben 3. Wertern racht grammimen folte. Er wollte einen Enthuffasten an Ihme finden. Drauf ift es aus gegebuet, daß fich in gemelten D. Geulteti bang 3. Werner ftellete, tond in Benfoin D. Laue. Gichftabil, Di. Martini . Emseineri, vnd meiner Perfon, D. Scultetus und Licentiat Groß ben Bawren auf etlichen Articula des glaubens und feiner schrifft enaminieret baben, und befunden, bas er ein Lan fen, und die Glaubensartiful fo nicht geben konne, bas et fie auderen beweifen und lehren toune; gleichwol teinen Schwermer an Ihme gefunden, ob Er schon auf etliche theologische Fragen, als wie viel stüden der Bufe fein, von Christi Perfour dub Anipt, won't beit; vavelitigung voer forten Mintwen in. cister Berfont. und best Leibes : but Brots lien Wentomakt zc. mittet unt Wichen Derminis metwortete, bit bei ben Docologis geboatechtlich fein. I Beit min mach biefem J. Werners febrifft, öffentlich: verlaufet ward, und ber Serperintenbens unff Trinktatis auf der Causel die Gemeine von ber aufgegangenen felletift: bes Wermers erimmerte, dus fie bie nicht auf folge Weise anneret follten, als etliche Previger auf der Canzel, fie abgemablt batten zufft barauf erfolget, das mich bie andern Prediger bas Thema publice water fractiereten fond also mehr und mehr bie gemilithet verbittert wirden. Gie febrieben auch and die Minisperta mach Lubed; Dangigt vind Stralfund, vad ate die Bolgaftifchen Superintendenten, fichiefeten babei fo woll vie farifit 3. Werners; affibas Crament mit Jime gehalten, vat Gegehreten Ihr bedenden barüber; gebachten unch in Ihrent fcreiben fo well beffen, was mit bem Beten! Superintenbettiett vorgegungen, alf auch, bas Schigu vertheibigung bes 306. Werners 20. Stolterfothen Buchein de vinionibus :refutlerent wolte. Als ward Sch genothigety meine diffentationenn und berm Ginbald von ben Albionabna, Die Fich blop Ehetice gen führed; ond ineber Werners noch Stellerfothes brimen gebacht, airl gemeite: Ministeria zu fenden, bud Ihre bebeneten darüber gir vornehmen, habe auch fie naber Rofinit verfchittet, und Censuram bei berfelben Theologischen Fucultat, wie aud D. Beamanni ad potitum erhalten. An bie Libecter und Danzigker Theologen hatte Sch nur ben: einhalt ber Diffectation abgesand, und beilber ift nichtes: imique indicieret worden. Der Superintenbens insonderheit meinete, Er were bei fremden Ministerlis zui sehr verkleinert; bud' hielt gonvocatis aliquibus politicis et ecclesiasticis viris, dates M. Leuschnerns und Ich abermahlen auch waren, ein ander Gramen mit Johan Wernern, repetierte alle die Fragen, so in des

Seulteti baufe: Some warent probontevet, unb fragete ben Mann also, das Er zugleich anzeigese, was in allen Bertikeln bufer Glanbe und Bekenning were, welches in vorigem Eramen nicht gefcheben; und als We fich in allen ftuden guit Lutherifc erkierete, wid fich aller Jorthumben und Begerepen einibub, fasuse er bieses ander Gramen auß den protocollin zusammen, mb fanbte es an bie Orter, babin bie Prebiger zworn geferrieben hatten; mit hinzugethanem Bericht, was von Ihme in biefer Sache gestischen were, daß foliches Mues wollbedatitthis were vorgenommen worden. Mittlerwelle lief der Held-Marfchaft Banier fich febr miffallen, bag man 3. Wenner, den er eine lange Beit in feiner Soffftatt gehabt, und ber fich bei Ihme alf einen guten Chriften bezeigett, alf einen Reger und ber mit Teufelewerten vmbgienge, öffentlich auf ber Sanget ausrieff, fandte bevowegen seinen Castronsom Pastorem und Superintenbenten, DR. Decenium, nebenft noch einem Beldprediger zu ben versammteten Predigern in Macionfinge, und fieß Ihnen foldbes vertweisen, und vermabnen, wenn fie was betten, das fie an J. Wernern tableten, daß fie foldes auffegeten, und frembben Theologis bas Indicium ließen. weil M. Decenius etliche Wort geführet, baburch bie Prebiger vermeineten, Ihne geschehe unguthlich; als find baben barte Reden geführet, ond fie haben in einer Supplieation an ben D. Feld-Marschall Ihre Intention bargethan, und fich über das Vorbringen M. Decenii beschwert, auch bernach an bie Cron Schweden Briefe, Ibre Sache gu bandhaben, gefehittet. Etliche auf ben Politicis unterbegen bemubeten fich die Theologos zu gutem Verstande zu bringen, und behandelten es im Confistorio, daß fie die Sache von den Cangeln liegen, und die rationes auffezeten, etliche schriften pro und contra fasfeten, und wenn fie vermeineten beiberfeits in zwey ober brey Jegenschriften bie Sache genugsam erörtert zu sein, fie alfbann an eine frembde unverdächtige Theologische Facultat zu bijubieinen abschiedeten. And also haben die Prodiger erstlich eine schrift abgefaßet, darin sie wolten darthun, das Johan Wernnens Nisonen nicht von gatt, sandern dem Aussel herrühreten. Parauf hatt der Superintendens genntwortet, das Ihre gründe sosies, zu beweise nicht gültig. Hierauf ist wieder reptieieret zud infplieieret worden, nicht ohne siemliche schärfung der Feder.

... Wiele halten bafun, es fen biefer Zwift ein bofes Beichen über: Steting: Dan ba fich die Theologi gu Magdebnug, Stangerh, Prenglow bub aubere Dertern gandeten, folgete nichts gutes darauff. Bu Stetin hatte fich für diesem schon cine Apptracht gwifchen etlichen im Predigampt vud bem Guperintendeuten eräuget. Abet das Fewr ist zeitig gedempfet. Der da fast vor zwei Jahren, M. Samuel Boble, von Greifanberg burtigt, ein sehr stattlicher und berufener Sebraist, von bem Superintendenten in feinem Saufe gehalten warb, und etlichen Studioffs auß bem Badagogio , auf: Ihre einständige Enjurious die fundamenta Hebraicae linguae in des Supeeintendenten Sause laß, hatt Licentiatus Große alf Professor Hebraicae linguae folibes fibel empfunden, und ein Inbibitorium ins Superintendenten Sauf an M. Boblen im Rabmen bes Roctoris erftlich, und bernach bes Confistorii abgeben laffen; welches ber Superintendens bochlich empfand, angefeben bag bergleichen Gollegia für biefem viele gebatten fein, und die Jugend merklich gebeffert würde, insonderheit, wenn fie von ben Ordinariis lectionibus nicht abgehalten, sondem vielmehr dazu wräpariret würden. Endlich ist durch ein Decretum consistorii eine gewisse Zeit W. Sam. Bobilo bergonnet, darin er sein Collegium schließen solte; und in soldem Decreto ift jugleich verordnet, daß hinfort niemand folte vergöunet sein, ein Collegium in der Stadtt ohne vorwißen der Professorum und des Consistorii zu halten. Darüber viele und unterschiedliche judicia gefallen sein. Dann etliche meineten, es were billig, daß nicht iedermann bie potestas docoadi singeniumet wiebe, weil allariet soten damit einschlaschen könnten. Mindete achteten dasse, weil in Stettin vor diesem viele Collegia vor den gelarten der finderenden Jugend zurguth gehalten weren, man hette einen unterschold machen sollen unter denen, die Thoologian zu prositieren sich unterfisinden, und die linguas und artes prositieren, und weil M. Sam. Bohle ein solchen Mann war, der kurz hernach zur Ordinar-Prosession der beil. schrift in Mostock ist berusen worden, daß man nicht per latur ipsius der meetoritati des Superintendenten hatte solch einen Giedensch than sollen.

Moch eine Speraris hatte sich erlaget, wegen der teichpredigt, die M. D.e canins des Feld-Manschalls Baniers Hoseprediger einem vormehmen Officierer in S. Jacob thun wollen. Den als im Rahmen des Feld-Marschalls von D. Sculteto und dem Superintendenten begehret ward, daß die Canzel zu S. Jacob zur Leichpredigt M. Derenio geöffnet würde, hatt der Superintendens gemeinet, D. Scultetus könte sollt zugeben, und sich in die Zeit schletzu: D. Scultetus aber hatt die Gewonheit alligieret, und daß die Leichpredigten Ihme alleine gehöreten, van keinem Frembben gestatet würden. And also ist die Canzel verschlossen geblieben, M. Derenius: aber hatt den Leich-Sexwan vorm Matar gehan in presentia des Veld-Aurschalks und ber semptlichen anwesenden Officierer.

Dis war auch in Dirchen-Sachen merklich, daß nach versiesung des Inaden Jahres, so hern D. Daniells Crameri Erben gehalten ward, als die Capitulares, Jodocus Newmark und Jürgen Liechtefuß, so von himmen ab naher Dattzigk und von dannen nach Königsberg bei niederlegung des Justitien Werckes gezogen, und zu Vicarien hinter sich B.
Joachimum Fabricium und Licentiatum Großen bestellet, auff auhalten des Licentiati, W. Johannem Jacobum Pfeistum, Stetineusen, mit einer Vocatio, zu Königsberg datieret, heruntergesandt; und, wie der Eleentiat des D. Crameri, also Er bes Lieentlaten Stelle auff ein Fatreim im predigen beftellen solten Well aber biefen der Gubernator widerfprach, der fteine Vocation wolte pusteren lasen, die von denen, so Ihr Ampt niedergeleges, gestellet und zwar zu Königsberg, da der Chunfürst dasmabl sich aufhielt, und deme die Schweden keine Regierung redus sie stantibus einreumen wolten, datieret war, als hatt M. Pfeisins sich der Sanzel enthalten mußen.

In diesem Jahr ist ka wen burg und Butow a Polo nis eingezogen, die Rirchen von dem Spiscopo Cujnvine gesorbert und eingenommen, und die Bürger solches Ovtes haben nutsen Ihre Rathhenser dem Gottesdienste einrenmen. In Pommern hatte man dis daher wegen der allgemeinen Traner über den todt des Herzogen die Orgell eingehaiben; auff dem Oftertage aber, da Ingleich daß Te Deums
landamus solte gesungen werden wegen der Victorie, so Hernhard bei Reinfelden erhalten, ift sie wider, außerhalb in
der Schlofflichen, gereget; wiewoll von etlichen Fürstlichen
Räthen contradicieret wurd, also daß noch des Feld-Marschalls
beschlig mußte dazukommen.

An Wunderzeichen hatt es nicht gefelet. Der 9. Januarii hora 12 ist ein Feur auß der inst gefallen. Draufs
als Jävgen Heinrich Brecke den 20. Februarii in ein benachbartes Dorff in Polen werreiset, an hopfen und getreide einzukausen, und sich auf der Reise verspätet, und es in der Nacht
ungefähr vind 11 Uhr geworden; hatt er nebenst dem Gutscher und Schneider einen ungewöhnlichen Stern fast in des
Wonden größe gesehen in Südwesten, worin sich ein gedoppelter Abler gezeiget, auff deßen köpfen zwer Kleine iedoch helleuchtende Sterne, so nicht anders als Liechter gebrannt, entstanben. Zur rechten seiten hatte man ein Schwerd zimblicher
größe, so das Sesäß nach Südost, die Spize nach Nordwesten
gestellet, gesehen. Regen demselben über ist auf der linken
seiten eine blutige Fahnen ober Standarte vermerket. Nach

bente ifft bin Biete Stotnethen; alf anf bem Often getonenen. bem großen Greene, barin ber Abler geftanben, und ben fie anfengilchefer ben Mond angefeben, bu es boch nicht Bollment gewesen, an die feiten gegangen, und ben batten Steen mit dem halben Weler wegtgenommen, but alfo mit ban Bienen Sterne zugleich fohlennig nach bem Abend jugegannen. In Tempelburgafoll bies Beichen auch gefeben fein. ominiereten bierauß, das etwa bem Romischen Reiche ein gro-Ber Gtop gebriebet wurde. Dem 19. Februarii hatt Jodim von Glaffedt, ein gothfeliger verstendiger von Abel, als er fich auffider Eblbergifthen Reife befunden, bie Somie gang binthroth mit fcbrodischer Geftalt gefeben, wie Schrans feinem digenen Munde gehoret, und biefer ift bernach, all feint bang au Stebin inficieret: warb, bub er fich naber Strallfund in ficherbeit begeben bette, ben 8. Juni bafelbft an ber Seuche geftorben. : Im Junio hatt bie Sofuneisterinn ber Berzoginnen von Wollin, die Fram Gunterbergische mit Ihren Mogben im Minuten erftlich ein Creng, bernach ein Schiff, beein sweene Menfchentonfe ju merden, und endlich febreetliche Figumen, fo zu bremmblen berang fieben, gefeben; und ift im beitten Angt tobt tranct barauff geworben, und hatt biefes was fie gefeben, Dt. Enega Schrammen umbfrandlich erzebiet.

Bier Wochen hernach ungefehr hatt der Falb-Marschald der Wittwo von Wollin inventiorete guter zu fich genommen, alles gedfinet, vor sich behalten und zimbliche Freigebigseiten gelibet. Diese: F. Wittbe- war des Churstussen von Sachsen Schwesker, und hielt hoff in einem Hanse in der Thumbstraß, so Ihre Sehl. herr herzogk Franz vom Raugler D. Martino Chennitio gekeufet und Ihr verebeet. And als sie verstopben, hetten Ihre Leute den Hoff continuieret, dis etwa der Corper von I. Churs. Durchl. mochte abgeholet oder allhie beignsezen angeordnet werden. Weil aber der Churssische inch wieder die Cron Schweben seindlich erkläs

ret, als hattemat in Schmeben wegen der Bakassenschafft fals wer Achwester, so sich auffliein hobes erswette, weil sie eine reiche Priversiu war auchd ein graßes in Pommann gessaulet hotte, also daß sie auch eine ganze Cafel mit Solde bestellen konte, welches gleichwoll von den Schweden nicht gefunden, weil es etwa wor: dieser Zeit mochte in Setvar-fantleit gebracht sein — etliche Zeit deliberivet, wad sie endlich dem Horrn Kanien geschenket.

Den 30. Martii batt, im Dorf Sagat, eine Meile von Wollin, Anne Langen, Wichel Wendes Sauffrau, 2 Wagblein mit ben bengen gufammen gewach fent bie hafpe meuler bud fpijige, Sasenjahnen gehabt, geboren. Den 14. Augusti, beben 2 glaubwürdige Manner, die es mir felber aufgesaget, nebenft anderen in der Wollweberstraß zu Stetin an S. Marien Thurm ; einen Rauch ju breben mablen oben an dem Rmopfe auffteigen seben, das Er fich erftlich alf ein Arm boch, bernach alf eine Stange in die Sobe über das Greug gezogen, und hernach gekrümmet, und unten am Ausvie wieder: angefchlagen, und hernacht wider alf der vorige Rauch' aufgegangen ift. Biele befürchteten, es mochte einen Fewerfchaben bebeuten. Doch bie meiften achteten es nicht, wie man ban in diefer Boit, ba fo viele Beichen gefcheben, alf fast ju teiner Zeit in ben vonigen Jahren gefeben ober gehöret fein, faß werächtlich und fpottlich bebon rebet, wen einer etwas gesehen batt, bas mit bem orbentlichen Lauff ber Ratur nicht übereinkommet. Da boch Gott durch allerley Warmunge Zeichen und andeutet, wie er noch immerfort in der Dobe purne, weil wir bie unten auff Erden nicht aufhoren zu fündigen. Sonften ift vorber gu Stetin auf ber Schiffbawerlafabie ein Fevr auf Nachläßigkeit ber Solbaten angegangen, und hatt 4 Saufer ben 3. Mart. gegen ben Morgen abgebrand. Den 18. Decembris recht auf Lucia Tagt hatt Jochin Glasow ein Stafer in der Wullenstraß, mit seiner Framen,

wie fie mich felbsten berichtet, all fie bes Morgents im Bette mit einander reben, gefehen, ein Becht, alf ein butt groß gleich einer brennenden Flamme Fewers, auf ber lufft an Ihrem Fenfter fo teine Holzfenster hatt, vorben auf des Rellerfcur berunter gefallen. Darüber fie erschrecken, meinenbe, es wer irgend wo Fewr, und bas etwa ein Schmeer flieben tom-Mit fie aber auffgestanden, haben fie nichtes weiter ge-Ihre Tochter Maria von 14 Jahren lieget unterbesfen im Bette alf im Traum, und ibr beucht, alf wenn 3br bauf brennet, und rufet im fchlafe auff. Gine Fram im Oberbaufe von Pyrit batt auch burch bie Mugenlieber gefeben, bag es liecht geworden, aber ben Alumpen nicht gesehm. Riemergefelle von Pyrip batt berichtet, bas auf setbige flunde and auff ber großen Laftabie ein folch Feier gefallen fein, und das das eine Fewr fo groß alf ein halber scheffel gewefen.

In biefem Jahr find viele vornehme Leute abgegangen, infonderheit weil die Pefte Aberall im Commer anfieng an graffieren. Im Rebruario ftarb: D. Wanne Rubacus von Coffin burtig, Bergogt Francisci Doff Medicus; Michael Stobelow Procupator; Samuel Loter Apotecker in Pasewald. Martio: Bürgermeifter ju Stetin Philipp Enfelein, an welches ftatt bernach Johann Dretter, Swedischer Auditor, Senator und Abvocatus erweblet ift, eben wie zuvorn herr Michel - Newmann in locum Pauli Friedebornii Confulia survegieret istz Bertram Below, gewesener Verwalter; Josefinns Bupchardi, Wolgastischer F. Rath, vor deme bes jungen Prinzen, von Groja Praceptor; Jurgen Gruft, Blirger und Rauffmann in Stetin; Marcus Barnheibe, Rentmeister zu Vtermunde. Im Aprilie Johan Sagemeifter, Cammer-Rath; Johannes Doktorins, Camper zu Stetin. Im Junio: D. Johan Christoff Schwalenberg, Cancellarius; Jochim von Giekftett; D. Wafthas Giefe, gewefener Burgermeifter ju Greifsmath, von wetdem Ampt alf er unbedächtlich Anno 1620 abgedancket, Gr in ben Ariegeslifften ad extremam pauperiem gebracht ift; Petrus Regaft, Prapofitus von Stargard. Im Julio: Frieberich Schaum, Senator Steinenfis, flarb an ber Best mit ber Im Mugufto: D. Sylvefter Braunsweig, Cancellarius Wolgastanus; M. Dionoffus Friedeborn, ein gelarter Mann, Prapofitus ju Greifswald; M. Dan. Lange : Paftor. Stet. Petrimis; Antonius Walter Subrector scholae senatoriae Stetinensis per 24 annos, sua Gnomologia clarus; D. Jacobus Faber, Medicus Stargardianus, qui cum porendie filium peste defunctum tumulari curasset, ipse subsecutus cum filio milite, quem intra sex annos non viderat, et qui redux domum defunctus fuerat, simul sepultus est Stetini, quo se evasa Stargardia cum suis contulorat; Christian Belling, einer von Abel, in ber Mark woll gelitten; D. Lucas Schramme Prapositus ju Pyris, welcher seither des Phripischen Ansganges ober Vorflucht fich gu Stetin aufgehalten, bnd in ber Schloftlirchen und ben Bemerall Torftensoon bisher aufgewartet hatte, ein hochbegabter Mann in Predigen, und beshalben bei ber Gemeine und allen, bie Ihn höreten, febr geliebet; Conftantinus Marftaller, Stnbiofus: Juris; David Rhete mit bem Welbe, Typographus und Bibliopola, deme alle 5 Rinder an ber Peft gefolget. In September: der vornehme Theologus Georgins Zeamannus, welcher zu Rempten wegen feiner Budber und Predigten bot beme gefangen bub fach, feiner erledigung zu Stralfund gum Bebans Superintenbente und Paftore beforbert worden; Georgind: Mascovius, Professor, Theologia, gu : Greifsivald; M. David König, Prediger baselbst zu S. Ricolai, D. Gabeler, Abvocatus ju Coslin, Sam. Pratorins, Novoentus ju: Stetin, Ruttiger Ruthard und Tobias Jefche, Burger gu: A. Stein. Im Detober: Friederich: Sidow; Wolff Steinwehr, der mit dens Confiscutio in die Daar genetheit, das er in secundis

votis zu nahe ins geblich gefrenet; zu Stolpe Bürgermeister Palbipty \*), Nobilis et Advocatus; Herr Eprenfried Colejus, Diaconus in Stralfund zu S. Jacob; M. Bolthenius daselbst Pastor zu S. Nicolai; M. Heiligendorss, gener Zeacmanni; D. Eggebertus, daselbst Physicus, D. Hammermeister, Syndicus daselbst. Im Rovember: Niclas Timme Degener, qui matrem in ius vocavit. Tumulandus cum esaet, lapis cocidit in sepulcrum, ut nocte tota extra sepulcum sunus subsisteret. Sonsten ist ein solch Sterben unter die Priester hin und her gekommen, das in vielen und den meisten Synobis auß 20 und mehr Confratitus kaum 6 oder 8 übrig geblieben. Und allein im Julio und Augusto sind 6 Präpositi umb Stettin her gestorben, der Stargarbische, Pyrizische, Greisenbergische, der Freiemvaldische, M. Christopharus Leo\*); der Sallentinische, M. Petrus Pezelus, der Jacobshagensche Will. Ramberg.

Gines nuß ich noch gedenken. Es hatt Gothofridus Frideborn, Steilnensis, in seiner Jugend ein fverst Leben geschret, daentzwischen etliche Weigeliaussche Bücker
gelesen, und als Er zu Danzigk einem vornehmen herren
pro Praeceptore dienete, hatt Er sich durch seine Imaginationes, so Er auß falschem Verstande der Schrifft gesabet, so
weit versühret, das Er meinete, Er were das Aneblein, das
lant der Offenbahrung Johannis die heiden mit einer eisennen
Ruthe weiden solte; und er were höher als Lutherus, der nur
vor Ihm her als ein Vorleuser geschieset seh; und er were
Propheta extremi judicii, welches im vergangenen Jahre
angegangen were, und 7 Jahr dawren solte. Und als Er
von den Theologis zu Danzigk drüber Widersprunch bekand,

<sup>\*)</sup> Ueber Joh. Micralius handel mit dem Gefcliechte der Palbisty f. e. befanders heft in d. hofichr. der v. Laverschen Bibl. zu Stettin. \*) Leo's Rachrichten über einige Jahre des 30jahrigen Krieges, ausgezogen aus dem Freienwalder Kirchenbuche, benten wir ein ander mal in diesen Blattern mitmikelieu.

und fich darliber mit schnebe worten aufließ, ist er daselbst feste gesehet, aber entitied in gratiam Consulis Stetinensis-Pauli Fridebornii bimittieret worden. Alf er nach Stetin kamb, bud mit schriften an Wich anfenglich, hernach an den Euwerintenbenten, bas Confistorium und die Prediger fich madete, und keine Vermahnung und unterricht annehmen, wolte, sondern wunderliche beuteleben über der Schrifft bette, und einmabl beit Superintenbenten mit gar Chrenrührigen Worten angriff; alf batt ein Chrenfester Rhat ex officio zu verbutung mebrer ungelegenheit Ihn fefte gemacht, und auf das heilige gelftes thor ibn fezen lagen, mit ber verordnunge, das die Theologen Ihn öfters befuchen und versuchen folten, ob Er an gewinnen were. Er hatt woll ein und das andermabl gute hoffnung Mir und anderen gemachet, 3ft auch auff D. Gianabii, des Stadtphysici, einrathen wider loß gegeben. Drauff bat er unterschiedliche Schrifften an den Rath der Stadtt und undere abgehen lafen; und weil Er fich beschwerete, Er were nicht genugsam gehöret, alf ift in ber Stadttschule auf dem Oberfaal im Augusto ein Conventus Theologorum in presentia aliquot deputatorum ex senatu gehalten; aber fo uns gereinbte Dinge von bem Menschen vorgebracht, bas Er bald bernach ex decreto widerumb an einem abgelegenen Ort der Studt vermabret ift, und baneben seinen Freunden angebentet, fle solten Ihn ins Zuchthaus nach Hamburg bringen, ob er dastlist toute ad sanam mentem gebracht werden. Er ist in Reben und geberben nicht anzuseben, alf wen Er ein Melanchiliens and motae mentis were, rebet von anderen Dingen verftendig, auch wen Er in seinen Dingen gefraget wird, weis Er Wort genug zu machen, und wil Alles mit der Bibel belegen.

Außerhalb Landes ift im Februario Sanow mit Lift von den Frankfurtern am Main eingenommen, Herzogk Bernard abermahl über den Rein auff Brysach gegangen, an-

fenglich ben 18. Febr. von Joh. v. Werth angegriffen, und etliche Obriften verlohren, bas er fich nach Lauffenburg retterieret hatt, bald aber darauff, nach deme Er fich mit den anberen Regimentern coniungietet, ben 20. Febr. den Feind zwischen Reinfelden und Birten angegriffen, die Victoria erhalten, beibe Generall, Johan de Werth und Duca de Savilli, der bernach in gestalt eines Monches sich loggemachet, und noch brei andere generalspersonen, 8 Obristen und viele andere officiere nebenft 800 Reutern und 1200 gu Fuß gefangen, und über 2500 erschlagen. Die Kapferliche nahmen die große Schanz zu Warnemunde für Roftock ein, und brüber blieb Damb Vigthumb, der Chursachsiche vornehme Obrist. Im Martio find in Salabria viele ftabte burch ein Erdbeben verberbet. Im Maio ziehen die Hollender fur Duynkirchen, richten aber nichts auß, für Antorff werben fie gar bart gefchlagen, vnd verlieren Graff Wilhelm; in America bugen fie auch bei Baia todos los santos ein. Im ausgehenden Julio, und zwar bes letten Tages folches Monats, ba die Rayferlichen Brifach entfegen wolten, erhielt Bergogt Bernard abermabl eine ansehnliche Victorii wiber Gozen und Duc Savelli. Den 25. September batt er noch einmahl auf bem Ochsenfelde des Lothringers Cavalleren geschlagen. Den 6. Octobris ift die schlacht vor Lemgaw in Westphalen vorgegangen, darin der Schwedische Generall-Lieutenant Kinge geschlagen, ber junge Pfalzgraff Ruprecht gefangen, und auf ber Kapferlichen seite, die Sazfeld anführete, Peter Boze geblieben. 14. Octobris erobert ber berr von Charlevois eine Schanz für Brifach. Drauff ging Generall Feld-Marschall Goze, Feldzeugmeister Golz und Lambon auf S. Bernhards Lager gu, occupierten eine reduite, überfliegen die Schang an ben innersten Schiffbrucken, barin Obrifte Leste lag, und bekamen Ihn gefangen. Auff ber anderen feiten prasentierete fich auch der Feind mit der ganzen Macht, vnd avancierte schon auff

5. Bernbards Sauptquartier. Die Franzosen werden brauff wider an die Schange des Leffle geführet, und bekommen fie wider ein. Die andern geben auf Gogen zu, und erfcblagen bei 1000 Mann, bas er weichen mußen. Diefer verluft ift vom kotheinger und ben anderen Generalen bem Bogen, unferm Pasemalkischen Mordbrenner, jugamegen, und dieselben baben es auch so weit gebracht, das Er ist gefangen von ber der Armee wegigeführet. Noch eins hatt Herzogk Bernhard d. 22. Octobris burch Obr. Rosen die Lothringische Armee unter Merci, Generall-Machmeister, beb Enfisheim geschlagen, und hatt endlich den festen Platz, daran dem hause Desterreich ein febr bobes gelegen, burch einen Accord ben 17. Decembris einbekommen, und den Senerall Reldzeugmeifter Freyberren von Refinach, der fich febr woll brinnen gehalten, und nirgends durch, als durch Hunger, bezwungen ift, — das die Dollander brüber ein Liedlein macheten, Bryfach were umb keiner anderen Brfache gewonnen, alf daß die Bryfack ledig war, - nach Offenburg und Stollhoven convojeren ließen, ved einen unfäglichen Schaz in Bryfach gefunden, welches bie Bothringer und andere hinelingeflihet. Auch hatt in diesem Jahr ber König von Frankreich zwo ansehenliche Schiff Armaben außgefertiget, einen Moerporten in Biscaria erobert, Sardiniam, aber vergeblich, angegriffen. In Italia hatt Er unter bem Cardinale bella Valetto eine fattliche Armee gehabt, und zwar die Vestung Brencio und Vercelli verlohren, aber gleichwol Monferrat und Piemont zu seinen hulben be-And nachdem der Herzog von Saphorie gestorben, ift seiner Semablinu, bes Königs von Frankreich Schwester, über die junge Herrschaft die Vormundschafe aufgetragen. Den Duen de Longaidlie fandte er gegen Burgund und Lotheingen, gegen Riederland bret Marfcalle mit drev Armeen, alf la Force, Chastillon und la Brere, die zwar bep S. Omer und Sesdin heftlich eingebüßet, gleichwol Shaffell recipieret.

Er hatt auch einen jungen Delfin und Erben bekommen, und ben Polnischen Prinzen Casimirum, ber nach Spanien gewolt, gefangen. Derzogk Augustus, bes Churfürsten von Sachsen anber Sohn wird zum Erzbisthumbt zu Magdeburg introductret, und zu Halle solenniter auffgenommen, und Ihm der Huldigungseld geleistet. Johan Seorg, sein ältester Sohn, hält Hochzeit mit einem Marggrässich Brandenburgischen Frewlein in Pareuth und Culmbach. Spristian Soz wird wegen übeler Roministration des Krieges wider Perzogk Bernhard gefangen nach Ingolstadt geführet.

## Anhang 3.

Bu Sette 103.

"Ertract \*) ans denen Schivelbeinischen Annalibus \*\*)
Miser. die Jehde betreffend, welche zwischen denen Städten und Aemtern Schieffelbein und Pelgard Anns 1466 (sber 1469 S. unten) vorgefallen \*\*\*)."

Mus ber Sandschrift ber v. Loperfchen Bibliothel zu Stettin, Dr. 167.

nEs hatte nemlich ein Paners Mann aus Schieffelbein ein junges haupt Rub Vieh ins Belgarbische Ampt einem

<sup>&</sup>quot;) Beit und Berfasser bieses "Extractes" sind nicht angegeben. "") Ractraglich gewahren wir, daß über die Schieffelbeinischen Annalen schon nahere Auskunft sich sinder in Bb. 5. nud 14. des Aug. Archivs f. d. Gesch. Runde d. Preuß. Staaten. "") Bon den innern Fehden Pommerns zwischen Städten, Abel, Geistlichkeit haben sich manche Rachrichten erhalten, deren Samm-lung anziehend sein würde. Bon der mislungenen Ueberrumpelung Colbergs durch den benachbarten Abel i. J. 1462 sührt Ph. Westphals Pomm. Chronif (Hasch. d. Sdich. Bibl. 3. Stettin. S. 39.) Den Denkvers an: "Dynnies van der Osten dat witte kinde, Sprand tho G. Gardruten over den kard glindt."

- T 15 % T. S. W. M. The second secon ---======= ----mi: m The state of the s The second second second and the second second 生 一 --the Same of the same The state of the s the second second second second The same of the same of - 15-3 Feb 32 States 

.

•

bemfelbeit Douff auch Bigenow und Langen, auf ber gangfcen Peybe, begegent, ihner eine öffentliche Fulbschlacht getieffert, und hierauf gar tapfer auf fie gesetzet, und berma-Ben in fie gedrungen, daß von den Belgarbifden 800 Mann auf ber Bahistett bafelbst geblieben, und 100 Mann gefänglich genommen feyn worden. Die Gefangenen find neben 50 23agen voller Rriegebruftung in Schieffelbein geführet, und in einen großen Thurm geworffen, ber hieven (?) ben Rahmen "Ried in Pommern" bekommen. Welche nun miter biefen Sefangenen fich rangioniren tonnen, find loggegeben; welche aber nicht, find im Gefängniß geblieben, und drinnen geftorben, wie ben noch jeto in diesem Gefängniß Menschenknochen vorhanden fenn follen. Der Beigarbifche Daupt Mann Rarften von Woperfnow ist genau bavon tommen, und gen Belgard entronnen. So haben nun die Schieffelbeinischen bie Belgardischen also aufs Haupt erleget, und derselben Fahne mit fich hinweg gebracht, fo noch heutiges Tages in ber Pfar-Rirche vorhanden, und zume Gedachtniß behalten wird." ("Diese Belgarbische Fahne ift Anno 1689 in einem Brande in der Kirche umbkommen." Randbem.)

"Von biesen der Belgardischen Riederlage habe ich in einem alten Buch also beschrieben gestünden: Anno Domini 1469 die divisionis Apostolorum Schivelbeinenses adjutorio omnipotentis Dei devicerunt Advocatum Belgardensium Carsten Wopersnoen cum pluridus aliis nobilibus, et interrempti sunt 300 viri et captivati sunt 100 viri, qui captivi ducti sunt ad Schieffelbein cum 30 curribus armis plenis.

\_\_\_\_

Wie es aber bei den Alfen gebräuchlich gewesen, fon- berlich dieser Derter, die solche Geschichte nicht beschie-

ret, alftisatiemen in Schweben wegen der Bulaffeuschafft seiner Schwester, so sich auffirein hobes erswette, weil sie eine Leiche Princepin war annab ein graßes in Ponnacht gestamted hotte, also daß sie auch eine ganze Cafel mit Golde beställen Tonte, welches gleichwoll von den Schweden nicht: gesunden, weil: es eine wor: dieser Jeit mochte in Servar-saniteit gabrache sein wor: dieser Jeit mochte in Servar-saniteit gabrache sein world die deliberivet, und sie endlich dem Serva Kanien geschenket.

Den 30. Martii batt, im Dorf Sagat, eine Meile von Bollin, Amta Langen, Wichel Wendes Sauffrau, 2 Dagblein mit ben bengen gufammen gewach fen; bie hafpumenter bud fpizige Sasenzahnen gehabt, geboren. Den 14. Augusti, haben 2 glaubwürdige Manner, die es mir falber aufgesaget, nebenft anderen in ber Wollmeberftraß zu Stetin an S. Marien Thurm einen Rauch ju breben mablen oben an bem Rnopfe auffleigen feben; bas Er fich erftlich alf ein Armt both, bermach : alf eine Stange in die Bobe über das Greit gezogen, und hernach gekrummet, und unten am Anopfe mieder angefchlagen, und hernacht wider alf der vorige Rauch aufgegangen ift. Biele befarchteten, es möchte einen Femerfcaden bebeuten. Doch bie meiften achteten es micht, wie man ban in biefer Beit, ba forbiele Beichen gefcheben, alf fast ju teiner Beit in ben bonigen Jahren gefeben ober gehöret fein, faßt werächtlich und fpottlich babon rebet, wen einer etwas gesehen hatt, bas mit bem ordentlichen Cauff der Ratur nicht übereinkommet. Da boch Gott, burch allerley Warmungs Zeichen uns andeutet, wie en noch immerfort in der Sobe purne, weil wir bie unten auff Erben nicht aufhören zu fundigen. Sonften ift vorber que Stetin auf ber Schiffbawerlaftabie ein Fewr auß Nachläßigkeit ber Golbaten angegangen, und hatt 4 Saufer ben 3. Mart. gegen ben Wergen abgebrand. Den 13. Decembris retht auf Lucia Tagi hatt Jochin Glasow ein Glafer im ber Wullenstraß, mit seiner Framen,

wie fie mich felbsten berichtet, all fie bes Morgends im Bette mit einander reben, gefeben, ein Becht, alf ein butt groß gleich einer brennenden Flamme Fewers, auf ber lufft an 36rem Fenfter so teine Solzfenster hatt, vorben auf bas Rellerfour herunter gefallen. Darliber fie erfchreden, meinenbe, es wer irgend wo Fewr, und bas etwa ein Schmeer flieben tom-Mit fie aber auffgestanden, haben fie nichtes weiter ge-Ihre Tochter Maria von 14 Jahren lieget unterbesfen im Bette alf im Traum, und ihr beucht, alf wenn Ihr hauf brennet, und rufet im fchlafe auff. Gine Fram im Oberbaufe von Pyrit batt auch burch die Augenlieber gefeben, bas es liecht geworden, aber den Alumpan nicht gesehm. Riemergefelle von Pyrip batt berichtet, bas auf fesbige ftunbe and auff ber großen Laftabie ein folch Fewr gefallen fein; und das das eine Fewr fo groß alf ein halber fcheffet gewefen.

In biefem Jahr find viele vornehme Leute abgegangen, insonderheit weil die Peste Aberall im Commer aufleng gu graffieren. Im Februario ftarb: D. Wanne Rubacus von Soflin burtig, Herzogt Francisci hoff Medicus; Michael Stobelow Procupator; Samuel Loter Apotecter in Pafewald. Martio: Burgermeifter ju Stetin Philipp Enfelein, an weldes ftatt bernach Johann Dreifer, Swedischer Auditor, Senator und Abvocatus erwehlet ift, eben wie zuvorn herr Michel - Newmann in locum Pauli Friedebornii Confulia furvogieret ift. Bertram Below, gewesener Verwalter; Josefinns Bupchardi, Wolgaftischer F. Rath, vor deme des jungen Prinzen, von Croja Praceptor; Jurgen Gruft, Binger und Rauffmann in Stetin; Marcus Barnheibe, Rentmelfter ju Afermunde. Im Aprilie Johan Sagemeifter, Cammer-Rath; Johannes Dolltorins, Cantor zu Stetin. 3m Junio: D. Johan Chriftoff Schwalenberg, Cancellarins; Jochim von Giekftett; D. Wafthat Giefe, gewesener Burgermeifter ju Greifswath, von wet-

den Anst alf er unbedächtlich Anno 1620 abgedancket, Er in ben Artegestifften ad extremam pauperiem gebracht ift; Petrus Regaft, Prapositus von Stargard. 3m Julio: Frieberich Schaum, Senator Stetinenfis, ftarb an ber Peft mit ber Frawen. 3m Augusto: D. Splvefter Braunsweig, Cancellarius Wolgastanus; M. Dionofins Friedeborn, ein gelarter Mann, Pravofitus ju Greifswald; M. Dan. Lange Paftor. Stet. Petrimis; Antonius Walter Subrector scholae senatoriae Stetinensis per 24 annos, sua Gnomologia clarus; D. Jacobus Faber, Medicus Stargardianus, qui cum porendie filium peste defunctum tumulari curasset, ipse subsecutus cum filio milite, quem intra sex annos non viderat, et qui redux domum defunctus fuerat, simul sepultus est Stetini, quo se evasa Stargardia cum suis contulerat; Gristian Belling, einer von Abel, in der Mark woll gelitten; M. Lucas Schramme Prapositus ju Pyris, welcher seither bes Phripischen Ausganges ober Vorflucht fich au Stetin aufgehalten, bnd in ber Schlofflirchen und ben Bemerall Torftensvon bisher aufgewartet hatte, ein bochbegabter Mann in Predigen, und beghalben bei ber Gemeine und allen, bie Ihn höreten, febr geliebet; Conftantinus Marftaller, Studiosus Juris; David Rhete mit bem Weibe, Typographus und Bibliopola, deme alle 5 Rinder an der Peft gefolget. Im September: ber vornehme Theologus Georgius Zeamanmus, welcher zu Rempten wegen feiner Bucher und Predigten bor beme gefangen but nach feiner erledigung zu Stralfund gum Arbans Supenintenbente und Paftore befördert worden; Georgius: Mascovius, Professor Apeologia, fu :Greifsivald; M. David Rönig, Prediger bafelbft ju G. Nicolai, D. Gabeler, Abvocatus ju Coslin, Sam. Pratorius, Novocatus ju: Stetin, Ruttiger Ruthard und Tobias Jesche, Burger gu. A. Stetin. Im Detober: Friederich Sidow; Wolff Steinwehr, der mit dem: Confistrio in die Daar geretheit, das er in secundis

votis zu nahe ins geblich gefrezet; zu Stoche Bürgerneiser Palbipty \*), Nobilis et Advocatus; Herr Ehrenfried Golejus, Diaconus in Strassund zu S. Jacob; M. Bolthenius daselbst Pastor zu S. Nicolai; M. Heiligendorff, gener Zenemanni; D. Eggebertus, daselbst Physicus, D. Hammermeister, Syndicus daselbst. Im November: Niclas Timme Degener, qui matrem in ius vocavit. Tumulandus cum esaet, lapis cocidit in sepulcrum, ut nocte tota extra sepulcrum sunus subsisteret. Sonsten ist ein solch Sterben unter die Priester hin und her gekommen, das in vielen und den meisten Synodis auß 20 und mehr Confratibus kaum 6 oder 8 übrig geblieben. And allein im Julio und Augusto sind 6 Präpositi umb Stettin her gestorben, der Stargardische, Pyrizische, Greisenbergische, der Freienwaldische, M. Christopherus Leo \*\*); der Sallentinsche, M. Petrus Pezelius, der Jacobshagensche Will. Ramberg.

Eines muß ich noch gedenken. Es hatt Gothofridus Frideborn, Stetinensis, in seiner Jugend ein svech
Leben geführet, daentzwischen etliche Weigeliaussche Bücher
gelesen, und als Er zu Danzigk einem vornehmen herren
pro Praeceptore dienete, hatt Er sich durch seine Imaginationes, so Er auß falschem Verstande der Schrifft gesahet, so
weit verführet, das Er meinete, Er were das Aneblein, das
lant der Offenbahrung Johannis die heiden mit einer eisenen
Ruthe weiden solte; und er were höher als kutherns, der nur
vor Ihm her als ein Vorleufer geschiedet seh; und er were
Propheta extremi judicii, welches im vergangenen Jahre
angegangen were, und 7 Jahr dawen solte. Und als Er

<sup>\*)</sup> Ueber Joh. Micralius handel mit dem Geschlechte der Palbisty f. e. befanders heft in d. hofder. der v. Laberschen Bibl. zu Stettin. \*) Leo's Rachrichten über einige Jahre des Jojahrigen Krieges, ausgezogen aus dem Freienwalder Kirchenbuche, benten wir ein ander mal in diesen Blattern mitnistelieu.

und sich darliber mit schniebe worten aufließ, ist er daselbst feste gesehet, aber entitied in gratiam Consulis Stetinensis Pauli Fridebornii bimittieret worden. Alf er nach Stetin tamb, bud mit schriften an Wich anfenglich, bernach an den Suverintenbenten, das Confistorium und bie Prediger fich madete, und keine Vermahnung und unterricht annehmen wolte, fondern wunderliche beuteleben über der Schrifft bette, und einmahl ben Supevintenbenten mit gar Ghrenrührigen Borten angriff; alf batt ein Chrenfester Rhat ex officio zu verbutung mehrer ungelegenheit Ihn fefte gemacht, und auf das heilige gelftes thor ibn sezen laffen, mit ber verordnunge, das die Theologen Ihn öfters befuchen und versuchen solten, ob Er zu gewinnen were. Er hatt woll ein und das andermabl gute hoffnung Mir und anderen gemachet, 3ft auch auff D. Gichftabli, des Stadtphyfici, einrathen wider loß gegeben. Drauff bat er unterschiedliche Schrifften an ben Rath der Stadtt und undere abgeben laften; und weil Er fich beschwerete, Er were nicht genugiam geboret, alf ift in ber Stadttichule auf dem Oberfaal im Augusto ein Conventus Theologorum in presentia aliquot deputatorum ex senatu gehalten; aber so ungereinbte Dinge von bem Menschen vorgebracht, bas Gr balb bernach ex decreto widerumb an einem abgelegenen Ort der Studt vermabret ift, und baneben feinen Freunden angedentet, fie solten. Ihn ins Zuchthaus nach Hamburg bringen, ob er daselbstitonte ad sanam mentem gebracht werden. Er ist in Reben nich geberben nicht anzusehen, als wen Er ein Melancholieus and motae mentis were, rebet von anderen Dingen verstendig, auch wen Er in seinen Dingen gefraget wird, weis Gr Wort genug zu machen, und wil Alles mit ber Bibel belegen.

Außerhalb gandes ift im Februario Sanow mit Lift von den Frankfurtern am Main eingenommen, Berzogt Bernard abermahl über den Rein auff Beplach gegangen, an-

fenglich ben 18. Webe. von Joh. v. Werth angegriffen, und etliche Obriften verlobren, bas er fich nach Lauffenburg retterieret hatt, bald aber barauff, nach deme Er fich mit den anberen Regimentern confungietet, ben 20. Febr. ben Feind zwischen Reinfelden und Birten angegriffen, die Victoria erhalten, beibe Generall, Johan be Werth vnd Duca de Savilli, ber hernach in gestalt eines Monches fich loggemachet, und noch brei andere generalspersonen, 8 Obristen und viele andere officiere nebenft 800 Reutern bnd 1200 gu Fuß gefangen, bnd über 2500 erschlagen. Die Kapserliche nahmen die große Schang zu Warnemunde für Roftock ein, und brüber blieb Damb Vigthumb, der Chursachsiche vornehme Obrift. Im Martio find in Salabria viele ftabte burch ein Erdbeben vaberbet. Im Maio ziehen die Hollender für Dunntirchen, richten aber nichts auß, für Antorff werden fie gar bart geschlagen, vnd verlieren Graff Wilhelm; in America bugen fie auch bei Baia todos los santos ein. Im ausgehenden Julio, und zwar des letten Tages foldjes Monats, da die Rayserlichen Brisach entsezen wolten, erhielt Bergogt Bernard abermahl eine ansehnliche Victorii wider Gozen und Duc Savelli. Den 25. September hatt er noch einmahl auf bem Ochsenfelde des Lothringers Cavalleren geschlagen. Den 6. Oct obris ift die schlacht vor Lemgaw in Westphalen vorgegangen, darin der Schwedische Generall-Lieutenant Linge geschlagen, ber junge Pfalzgraff Ruprecht gefangen, und auf der Kaufer-\ lichen seite, die Saxfeld anführete, Peter Boze geblieben. 14. Octobris erobert ber berr von Charlevois eine Schang für Brisach. Drauff ging Generall Feld-Marschalt Goze, Feldzeugmeister Golz und Lambon auf S. Bernhards Lager gu, occupierten eine reduite, überfliegen die Schang an den innersten Schiffbruden, barin Obrifte Legle lag, bud bekamen Ihn gefangen. Auff ber anderen seiten prasentierete fich auch ber Feind mit der ganzen Macht, und avancierte fcon auff

D. Bernhards Hauptquartier. Die Franzosen werden drauff wiber an die Schange des Leffle geführet, und bekommen fie wider ein. Die andern geben auf Gogen gu, und erfchlagen bei 1000 Mann, bas er weichen mußen. Diefer verluft ift vom Lothringer und ben anderen Seneralen bem Bogen, unferm Pasewallischen Mordbrenner, jugemeßen, und dieselben baben es auch so weit gebracht, das Er ift gefangen von der der Armae wegigeführet. Roch eins hatt Herzogt Bernhard d. 22. Octobris durch Obr. Rosen die Lothringische Armee unter Merci, Generall-Bochmeister, beb Enfisheim geschlagen, und hatt endlich den festen Platz, daran dem hause Desterreich ein febr bobes gelegen, burch einen Accord ben 17. Decembris einbekommen, und ben Senerall Feldzeugmeifter Freyherren von Resinach, ber sich sehr woll brinnen gehalten, bnb niegends durch, als durch hunger, bezwungen ift, — das die Sollander brüber ein Liedlein macheten, Bryfach were umb keiner anderen Brfache gewommen, alf daß die Bryfack ledig war, - nach Offenburg und Stollhoven convojeren ließen, ved einen unfäglichen Schaz in Bryfach gefunden, welches bie Sothringer und andere hineingestihet. Auch hatt in diesem Jahr der König von Frankreich zwo ansehenliche Schiff Armaben außgefertiget, einen Weerporten in Biscarla erobert, Sardiniam, aber vergeblich, angegriffen. In Italia hatt Er unter dem Cardinale della Baletto eine fattliche Armee gehabt, und zwar die Vestung Brencio und Vercelli verlohren, aber gleichwol Monferrat und Piemont zu seinen Hulben behalten. And nachdem der Herzog von Saphorie gestorben, ift seiner Semaflinn, bes Lönigs von Frankreich Schwester, über die junge Herrschaft die Vormundschafe aufgetragen. Den Duca de Longaielle fandte er gegen Burgund und Lothringen, gegen Riederland brey Marscalle mit brey Armeen, alk la Force, Chastillon und la Brere, die zwar ben G. Omer und Sesdin heftich eingebüßet, gleichwal Chaffell recipieret.

Er hatt auch einen jungen Delfin und Erben bekommen, und ben Polnischen Prinzen Casimirum, ber nach Spanien gewolt, gefangen. Derzogk Augustus, des Churfürsten von Sachsen ander Sohn wird zum Erzbisthumbt zu Magdeburg introductret, und zu Halle solenniter auffgenommen, und Ihm der Huldigungseld geleistet. Johan Seorg, sein ältester Sohn, hält Hochzeit mit einem Marggrässich Brandenburgischen Frewlein in Pareuth und Culmbach. Spristian Soz wird wegen übeler Roministration des Krieges wider Perzogk Bernhard gefangen nach Ingolstadt geführet.

## Anhang 3.

Bu Sette 103.

"Ertract \*) ans denen Schivelbeinischen Annalibus \*\*)
Alser. die Sehde betreffend, welche zwischen denen Städten und Remtern Schieffelbein und Pelgard Anns 1466 (oder 1469 S. nuten) vorgefallen \*\*\*)."

Mus ber Sanbichrift ber v. Loperfchen Bibliothet zu Stettin, Dr. 167.

"Es hatte nemlich ein Paners Mann aus Schieffelbein ein junges Daupt Rub Vieh ins Belgarbische Ampt einem

<sup>&</sup>quot;) Beit und Berfasser vieses "Extractes" sind nicht angegeben. "") Rachträglich gewahren wir, daß über die Schieffelbeinischen Annalen schon nähere Auskunft sich sinder in Bd. 5. und 14. des Aug. Archivs s. d. Sech. Kunde d. Preuß. Staaten. "") Von den innern Jehden Pommerns zwischen Städten, Abel, Geistlichkeit haben sich manche Nachrichten erhalten, deren Sammlung anziehend sein würde. Bon der missungenen Ueberrumpelung Solbergs durch den benachbarten Abel i. J. 1462 sührt Ph. Westphals Pomm. Chronif (Hospier. d. Schie. Bil. 3. Stettin. S. 38.) Den Dendoers an: "Dynnies van der Osien dat witte kinde, Sprank tho S. Gardruten over den kart glindt."

Bauersmann zur Auffütterung gethan, bergeftalt, daß es berfelbige auch so lange Zeit nach ber Fütterung behalten und mugen möchte. Wie eine folde Reit beiderseits verfloßen, und dieser das Haupt Ruh Vieh wieder gefordert, hat es jener noch nicht wollen folgen lagen; berohalben dieser verursachet, seine Ruh als sein eigenes Guth wegzuholen. Womit aber jener nicht hat wollen zufrieden fenn, und daher etliche Seupter Vieb diesem Paures Mann, und andere aus diesem Ambte ber Mark Brandenburg, gewaltsam hinveg genommen. Und obwohl, als hierumb geklaget, der gand-Boigt Jacob von Polensche solches an den Haupt-Man Jacob von Woperßnow gelangen, und bey ihm anhalten lagen, daß folch genommen Bieb ben armen Leuten möchte restituiret werden, so ist doch solches von dem Saupt-Man zu Belgard hindan gesetzet, und nichts geachtet worden. Derowegen auf Anordnung des Land-Voiats Jacob von Polenschen es dabin gebien, das das Belgarbische Vieh von ihrem Felbe pro jure retorsionis wieder genommen, und gen Schieffelbein getrieben worden. ber Belgardische Saupt-Man Carften von Wopersnow fich entruftet, und an Reutern und Fugvolt fich gestärtet, in Meinung die Stadt Schieffelbein gir überfallen. ches sein Vorhaben doch weit gefehlet. Denn obwohl der alte Jacob Polentte Land Voigt, und damahlen noch am Leben gewefen, - benn er 6 Jahr nach biefem garmen gestorben, fo bat fein Cobn Chriftoff von Polengte, Ritter\*), diese Sachen und Kriegen wiber die Belgarder geführet und verrichtet, und ift mit Schieffelbeinischen hauffen den Feinden bei Zeiten, ebe benn fie aus Pommerland kommen konnen, auf jenseit des Dorffes Schlave, so in Dommern gelegen, zwischen

<sup>&</sup>quot;) Derfelbe, welcher als Begleiter Bogislavs des 10. in dem Gefechte gegen die Türkschen Seerander mit Ehren blieb i. J. 1497. S. Kansom Kefeg. 2, 234.

bemfelbeit Dorff auch Bigenow und Bangen, auf ber Lanafcen Benbe, begegenet, ihnne jeine öffentliche Fulbfclacht gelieffert, und hierauf gan tapfer auf fie gefetet, und berma-Ben in fie gedrungen, daß wur ben Belgarbifchen 300 Mann auf der Wahlstett, bastlost geblieben, und 100 Mann gefänglich genommen sehn worden. Die Gefangenen find neben 50 Bagen voller Rriegebruftung in Schieffelbein geführet, und in einen großen Thurm geworffen, ber hieven (?) ben Rahmen "Ried in Pommern" bekommen. Welche min unter biefen Sefangenen fich rangioniren konnen, find loggegeben; welche aber nicht, find im Gefängniß geblieben, und brinnen gestorben, wie den noch jeto in diefem Gefängniß Menschenknochen vorhanden senn sollen. Der Beigarbifche Saupt Mann Karften von Woperfnow ist genau baven tommen, und gen Belgard entronnen. So haben nun die Schieffelbeinischen die Belgardischen also aufs Haupt erleget, und derselben Fahne mit fich hinweg gehracht, fo noch beutiges Sages in der Pfar-Rirche vorhanden, und june Sedachtuiß behalten wird." ("Diefe Belgardische Fahne ift kinno 1689 in einem Brande in der Rirche umbkommen." Randbem.)

"Bon biesen der Belgardsscher Riederlage habe ich in einem alten Bush also beschrieben gestinden: Anno Domini 1469 die divisionis Apostolorum Schivelbeinenses adjutorio omnipotentis Dei devicerunt Advocatum Belgardensium Carsten Wopersnaen cum plaribus aliis nobilibus, et interrempti sunt 300 viri et captivati sunt 100 viri, qui captivi ducti sunt ad Schieffelbein cum 30 curribus armis plenis.

4.3.4

Wie es aber bei den Alten gebrauchlich gewesen, fon-

ben, sondern in Liedern verfaßet. , so ist auch von dieser Geschichte ein Lied damahlen gemacht, welches, wiewohl es in den Mietris und Nithmis unvolkommen, wie es von allen Leuten gesungen worden, ist hiebel gesetzt worden, ob es von andern noch weiter könnte verdessert und erfüllet werden."

\*\*) Bmb einen Dingstag ib geschach, Dat man Polenten thende \*\*\*) sach, Polentste wol mit ben sinen Sentoch in dat Belgardsche Land, De Koh wolde he ehm nehmen.

De Bengen nam he ersten be Robe, De Roggofichen alle barbei; Dat Borwerk nam Schaben Und Belgard keinen Framen †).

"Kanftu Carfte hin webberomb bon, So folge mi na gerade to, Wolf in ber Langischen Henden, Da will ich diner erbeiben ††)."

Carfte solfes mit nichten leth, De Borger und Buren bi einander reep, Toch em na und folget gerade: "Wi willen nehmen Polenten be Rabe, Se-fchal nicht (verkonen brum ba)" 111).

<sup>\*)</sup> S. Langois Kofog. L. 4 ff. \*\*) Wie seine her verliger ein vollsstüdiges Lied vor und, als den ungeschren Gang eines ehemaligen Liedes, welches durch mündliche Fortpstanzung überall, in der Form der Strophen sowohl, als der einzelnen Berse verstämmett ist, dennoch aber die chate Sangeds weise jener Jahrhunderte deutlich durchblicken läst. Bgl. 3. H. das Lied: "Why willen singen einen nyen Ney" in Angelus Märk. Chron. S. 202.
\*\*\*) Biehen. †) Frommen. ††) Warten. †††) Bielleicht: "weder kommen drude" d. i. das.

"Carfle, min vol trawer Raber, Stifte du keinen Krieg ober Saber Id wil bi od men folden Raff gonnen, Ib schal bi webber gelingen."

"Bat is id, bat bu rebest, Polentite, mit dinen schnollen Borben? Bi willen uns hat von Bage Mit einander schlagen und jagen, De dinen erwurgen und ermorden, Unde by den Schiesselbeinschen Fruggens \*) (weiggen)."

Id wet nicht, wo ib hie worben kann, Polenisti was ein beherzter Man, he ret be Spig mit Truwen an, Bube ret se wol to Erben. Ib warde in be brudbe Stund, Do horde man nigge Maren,
Dat de Belgarbschen geschlagen weren.

Carfte mit bem buhnen Bude, De wolbe nicht up ben groten Hupen, He let an der Siben Beh gliben; He kefebe fin beste, Und ran na Belgard in be Beste.

De Belgardschen Frumen thosamen weren, Bud hedden ere woden und wehren; "Carste, wo hestu laten unsre Mannes?" "Se sind erschlagen up der Langschen Henden! Id wet ju nicht einen betern Rat, Den, wol de \*\*) hest einen bergliten knechte, Dat se men em nheme to echte \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Biell. "folapen, ob. liggen. \*\*) wer, welche. \*\*) Che.

Diesem Liebe schließen fich folgende Rachnichten an, welche wir mitthellen, weil fie gleichfalls ben Schiefelbeinischen Annalen entnommen fcheinen:

"Anno 1466 ift dem Bischoff Henningo ein Ginfall gesichehen zu Cöstin, da ohne andere seine Gitter auch 24 Pferde mit hinweg genommen. Das soll gethan haben einer von Abel des Schieffelbeinischen Areties, Schorn genannt."

"Anno 1623 ift die Pommersche Münge auf die Sälffte gefallen. Die Chursürstlichen 8 arg. auf 16 gute Pf., die 6 arg. auf 1 Gr., die 4 arg. auf 8 Pf., die Thaler wieder auf 24 arg., und die Ungrischen Fl. und andere Reichs-Münge, wie sie vor Alters gegolten."

## Anhang 4.

Bu Seite 111.

Aus heine. Schwallenbergs Historia Pomeraniae pragmatica, handschr. ber Landsch. Bibl. zu Stettin S. 375. Diese ans geblich aus Kankow geschöpfte Erzählung von der Ferbes rung der Resormation in Stettin durch die Predigt des Joh. Tiet oder Tiethmann, ist so wenig in Kankow, als in irgend einer andern der uns bekannten Pommerschen Shroniken zu sinden. Für die alterthümliche Nechtheit dieser Urkunde jedoch spricht mehrsach der Inhalt: Zu beachten ist, daß ihrem Berrichte zusolge Johann Tietz erst unter Georg 1. (1523 ff.) aufs trat, daß Paul von Rhobe dagegen und Nifolaus vom Hosse bekanntlich schon unter dessen Borgänger Bogislav dem 10. in Stettin die neue Lehre gepredigt hatten.

"Wie die Jutherische Sehre in Stettin ist eingeführt morden. Aus Choma Kantzomen (?) Chronique."

"Es hat fich zugetragen, daß A. 1524 Jobst von Dewis vom Herzog Georgio verschiedet worden, welcher

nachbem er fein Gewarbe bafelbft verrichtet, auf ber Midrelfe feine Reife nach Wittenberg genommen, fith bafelbft in ein Wirthshaus geleget, und ben Wirth gefraget ob es wahr, baß bed ihnen ein Monch sep, welcher, wie er in der Frembe vernommen, heftig auf bas Pabstthum scheite, und große Veränderung in der Religion anrichtel. Darauf ber Wirth geautwortet: Ja, es fen wahr, vnb ber Mandy ein Doctor Theologia und Professor der Universität, ein vortressischer gelabrter Mann, ber feine Lebre mit Beil. Schrift beftatige, bud offenbahre viel aus ber Propheten und Apostel Schriften, da man zuvor nichts davon gewuft. Worumf Dewit sagte Wenn er ein folder herrlicher Mann ift, fo wird er hoffartig fenn, da er fich nicht von jedermann forechen laffek. Darauf der Wirth: O nein! er ift ein ichlechter Mann, ber mit Sindern rebet, und gegen Jedermann frenndlich und luftiges Gemuths ist. Da spricht Dewig: O, mein Neber Burt, ...ich wolte gerne mit bem Banne reben, barum wollt ihr ihn nebit einigen anbern Professoren auf ben folgenden Sag zue Mittagsmahlzelt meinetwegen einlaben; fo follen meine bevbe Diener mitgeben, mit ihnen anzeigen, baf ich fie bittent laffe. Also find die Professores am andern Tage nebst Euther's des Dewigen Gafte gewesen. Da benn gebachter Dewig viel mit Luthero wegen ber Religion gereber, und letzlich gefagt: Mein lieber Herr Doctor! Wenn wir in Pommern nach-Stetin einen gelehrten Mann begehreten, fo wurde ich wahrlith an E. Ehrwürden fchreibert. Daraif: Lutherus geantworte: Bas an ihm ware, bas wolle er gerne thun. Auf biefe benberfeits Abrede machet fich auf ein Proto-Baccglaurus Johannes Diet, ein wohlbelefener Mann, und tommt nach Stettin, und gerath bafelbit an einen Bürger, beim Paffowischen Thore wohnhaft, Ramens Stege. Wie der flehet, daß dieß ein fleistiger gelahrter Mann ist, giebt er ihm ein Gemach auf dem Thorwege nebst einem freien Tische. Es hatte aber die

fer Stage einen Schmager, ber Thumberr war beb. G. Marim-Riche, Rahmens, Johann Labwig; ben nimmt er einmahl in Tieben Abwesenheit auf feine Stube, und geiget ihm feine Bibel; welche wie der Thumberr fiebet, daß fie fleiffig gloffret ift, faget Er: Lieber Schwager, bas ift wehl ein gelahrter Beselle und gut Lutherisch; ich wolte, daß er einmabl auf die Cangel tommen mochte. Barenf bat Stege eine Safleren angerichtet am Sonntage, und undft andern guten Fremiben ben gebachten Thumberen bagu erbeten, bag er mit Dies pen reben falte, wie beme auch geschehen. Und weil ber Stage ein Vorfieber von G. Jürgens Rirch bo fe geweien, ba vorbem ein Predigte Subl geftauben, bat er Dieben augemuthet, daß er daselbst eine. Predigt von etlichen Personen thun wolter mentes, er inrigmothen. Und find viele Bärger, beren einer es bem aubeim gefagt, bingangen zugnhören; benem er nach gethaner Probigt auloben muffen, daß er den mäckften Soundag eine Predigt auf des D. Geiftes Rirchboff, ba ein Predigtstubl unter einer großen Kinden geftanden, halten wolte. Muf. die bestimmer Beit fiet viel Wänger jm Stegen gangen, und haben biefen Diesmann begleitet nach dem Rirchhoffe, woselbst nehft bem Alterleuten bes Segler-Hauses eine große Menge Volds aus allen Silben und Handwerdern zusammen gekommen, worunter einige in vollem Harnisch mit Bellevarten erschitnen, ben Prediger für den Papiften zu schüben. gendigten Predigt baben fie ben Prediger zwischen fich genommen, und ihn nach G. Nicolai Kirchen geführet, woselbst er eine Predigt vor (von?) der Weffe gehalten, beh so graufamer Menge Bolds, daß daber ein Gebrunge entstanden. Da benn die gewaffneten Bürger um ben Predigtsinhl gestanden, bis die Predigt zu Gube. Worauf ihn ein Kaufmann und Alternann bes. Segler-Hauses, Barteld Palle\*) genannt,

<sup>&</sup>quot;) Die unterscheidung dieses Bartels halle des Aelteren vor einem gleichnunigen Jüngeren, und die Bertheidigung der lestren gegen Fribeborns Befond

welcher nicht weit von der Richen S. Micolai bei Bürgermeister Loppen an gewohnet, mit sich in sein Haus ninmt, und ihn so lange unterhalten, die er erstlich zu S. Nicolai Sapellan, und darnach Pastor geworden. Es ist aber zu der Zeit ein solch Rumor in Stettin gewesen, deß man nichts anders gemeynet, als es wurde einer den andern erwürgen. Es seynd die Bürger oftmahls auf dem Heu-Markt zusammen gewesen. Der Bürgermeister Lopp hielt es mit den Papissen, die andern beyden Bürgermeister Hogenhold und Stoppelberg hielten es mit den Bürgermeister Hogenhold und Stoppelberg sielten es mit den Bürgermeister Lopp endlich die Stadt räumen, und sich nach Damm in des Fürsten Sediet begeben müssen; kahm doch wieder in die Stadt, und halff, daß Bürgermeister Stoppelberg aus der Stadt vertrieden worden. Und ob er wol wieder hinein kahm, des Rathstuhls müssig gehen müssen."

W. Böhmer.

digungen (Ceid. v. Steiffn B. 2. S. 14. 36.) f. in einem unhedvudten eigenhandigen Anffage bes Chronikunten Mierel, in der v. Shperschen Bibl, zu Stettlin Mfcr. 204.

Aleber den politischen Bustand Polens und der mit ihm in Verhindung stehenden Lander bis zum vierzehnten Jahrhundert.

Rog: Maciejowski historya prawodawstw słowiańskich. Tom. I. II. w Warszawie i w Lipsku 1832.

In dem wor einigen Jahren in Warschau erschienenen Werke bes Prof. Macieiowski "Seichichte der flawischen Gesetzgebungen" findet fich ein fo reiches Material, nicht nur fur die Geschichte des Rechts, sondern auch für die allgemeine Geschichte, und eine fo geistreiche Auffaffung bes Verhaltniffes, in welchem die Entwickelung der Rechtsbegriffe zu dem allgemeinen Leben der Völker steht, daß dasselbe, obwohl es noch nicht vollendet ist, dennoch schon eine verdiente Aufmerksamkeit, auch bei Andern, als Rechtskundigen erregt hat. Da die bisjetzt erschienenen beiben Theile die erste Periode der flawischen Rechtsgeschichte (bis zum 14ten Jahrhundert) umfaffen, und somit ein abgeschloffenes Sanzes barftellen, so scheint es an ber Zeit, die gewonnenen Resultate dem wiffenschaftlichen Theile auch bes beutschen Publikums mitzutheilen, und es bieten biese Blatter dazu eine schickliche Gelegenheit bar, insofern der Verfaffer für diese Periode auch Pommern, welches bis zum 14ten

Jahrhundert in der mannigfachsten Verbindung mit ben flawischen Wölkern ftand, ja zum Thelle von Polen abbing, ausbrudlich in ben Kreis seiner Betrachtung bineinzieht. Doch wird ber Ort, an welchem biefe Weittheilungen erfolgen, benfelben auch wiederum mancherlei Befchrantungen auflegen. Ginmal barf für biefelben tein Raum in Anspruch genommen werben, wie ihn felbst ein bloßer Auszug aus dem reichhaltigen Werte erfordern wurde, und es wird baber vorläufig nur von dem ersten Theile beffelben die Rede sein. Dann aber wird auch von dem Inhalte dieses wur dasjenige bier mittheilbar fein, was entweder ausbrücklich ober doch einschließlich auf Dommern Beaug bat, und fomit wird es vorzäglich Polen sein, deffen Rechtsverhaltniffe in so weit berührt werden follen. als fich biefelben in weiterem Rreife geltenb machten. Auch werben, wie es fich gebührt, die bittern Meußerungen über fremde Rationalität, zu benen ben Berf. sein lebendiges Sefühl für flawischen Rationalrubm verführt bat, mit Stillfcweigen übergangen, ba fich einem Jeben, ber die Facta vor fich fiebt, von felbft bie Betrachtung aufdrängt, bag bie flawischen Böller, wenn fie burch eine frembe Rationalität gebemmt wurden, mindeftens die Balfte der Schuld, insoweit überhaupt von einer folchen die Rede sein kann, zu tragen baben. Im Uebrigen werden bie Anfichten bes Verf., auch bann wenn fie leicht widerlegbar erschienen, unverandert wiedergegeben, damit auch seine Lieblings-Irrthumer dem Auge des Effere nicht verborgen bleiben. Dem eben angegebenen Gefichtspunkte zufolge eignet fich nun vorzugsweise die Darftellung der politischen Verhaltniffe Polens bis zum 14ten Jahrhundert, welche ben erften, aber bei weitem umfangreichften Abschnitt bes erften Theiles einnimmt, zur Wittheilung für diese Blätter, da bieselben Institutionen und Staatseinrichtungen in berfelben Beit auch in Pommern bestanden. wird des besseren Verständnisses wegen eine turge Inhaltsangabe bes gangen bisjest erschlenenen Bertes, und namentlich bes erften Shelles, vorangefchieft werben.

In der Voerede hebt der Verf. es besonders hervor, auf wie geistlose Art das römische Recht dissest in den Vordergrund gestellt und das Nationalrecht zurückgedrängt worden sei, und wie das erste zur Bearbeitung des andern benust werden könnte. Er weis't auf neuere Bersuche dieser Art, namentlich die von Sans hin, und schließt mit einer Vergleichung der Seschichte der Sprache mit der des Nechts, und mit einer Linweisung auf die Pflicht des Nechts wie des Sprachgelehrten, das gute alts Veststum seiner Nation der Vergessenheit zu entreißen.

Die dem ganzen Werke vorangeschickte Ginleitung zerfallt in 7 Abschnitte: 1) Plan des Ganzen. Die flawischen Bolker beginnen sich zu nähern, und die Aufgabe, die die Vorsehung ihnen bestimmt hat, zu erfüllen. Daher ist es an der
Zeit, ihnen ein Vild ihrer Rechtsgeschichte zu entwerfen. Dabet ist es nothwendig, alles fremde besonders das deutsche Recht auszuschließen, doch hat dies seine besonderen Schwierigkeiten, die nur durch eine gename Kenntnist der Geschichte zu
überwinden sind.

2) Begrenzung des Stoffs. Der Geschichtschreiber des flawischen Rechts darf sich nicht auf einen Stamm der großen Böllerfamilie, noch auf eine Seite ihres Lebens beschränken, sondern muß das ganze öffentliche und Privat-Leben der großen Nation, ja Alles, was ihre physischen und moralischen Rräfte nährt, mit umfassen. Zuerst ist es nöttig, sie nach dem hohen Gebirge, welches sie trennt, in vor- und hinterkarpatische Slawen zu sondern. Die Geschichte dieser Nationen zerfällt in zwei große Perioden; die erste endet im 14ten,

bie andere im 17ten und 18ten Jahrhundert. Für eine jebe diefer Verioden find zwei Bande des Wertes bestimmt. ber ersten Periode treten folgende flawifche Stämme als felbstständige Bolterindividuen auf: I. Unter den vorkarvatischen Slaven finden wir: 1. Polen, ausgezeichnet burch feine eigenthumliche Gefetgebung und feinen politischen Ginfing auf Schleffen und Vommern. Auch die Elbstawen werden bier ibre, Stelle finden. 2. Bobmen. Seine Bedeutung filt nationelles Recht ift geringer, doch ift sein Ginfing auf Moren und die Laufitz entschieden. 3. Rufland, wichtig durch die eigenthumliche Entwickelung seines Rechts. II. Unter ben bintertarpatischen Slawen find für diese Periode zu ermahnen: 1. Die Slowaten, die von den Magyaren unterworfen wurben. 2. Die Serbier, die einzigen, die hinter ben Rarpaten ibre Nationalität erhielten. - In der zweiten Periode geht eine große Beränderung mit den Slawen vor. Unter ben vorkarpatischen Stämmen begegnet und: 1. Polen, welches seinen Ginfluß auf Schlefien wie auf Dommern verlor. Beibe Länder scheiben von nun an aus bem Rreise des Slawenthums aus. Auch die Ethflawen tonnen nicht ferner zu ben Glawen gezählt werben. Dagegen erftrecte Polen feinen Ginfluß auf Rufland, auf Mthauen, Samogitien und Preufen, und felbft ein Theil von Pommern kehrte in die alte Verbindung mit ibm gurud. 2. Böhmen bebielt feinen Ginfluß auf Mabren und die Laufit, welche Rarl IV. der bobmischen Krone einverleibte. 3. Die Herrschaft Mostau erstartte, so weit es die Anfälle der afiatischen Barbaren und die Macht Polens er-Richt so glüdlicher Entwidelung erfreuten fich in dieser Periode die bintertarpatischen Slawen. Unter ihnen finden wir: 1. Die Ungarn. Bei ihnen konnte fich die flavische Nationalität gegen den Angriff der Magyaren nicht balten, die ihreeseits die ihrige auch nicht beffer bewahrten. 2. Die Serbier. Obgleich fie der Uebermacht der Turfen unterlagen,

wußten sie bennoch ihre Volksthümlickeit zu retten, und sie werden ohne Zweisel in Zukunft als Repräsentanten der hinterkarpatischen Slawen erscheinen. Wie die slawischen Stämme in diesem Abriß einander folgen, so werden sie in jedem Kapitel des Werkes nach einander betrachtet, und es tritt somit in jedem einzelnen Theile desselben das ganze Slawenthum in seinen Hauptrepräsentanten vor das Auge des Lesers, doch wird dem oben angegebenen Zwecke gemäß in den folgenden Wittheilungen nur Polens erwähnt werden, welches überdies in der ersten Periode durch seine vorgeschrittene Entwickelung das entschiedenste Uebergewicht über die andern Stämme behauptet.

- 3. Quellen. Der Verf. unterscheidet Haupt- und Rebenquellen, und zählt zu den ersten die Urkunden und Sesethücher, zu den andern die Chronikanten und Seschichtsforscher der stawischen Völker; doch werden vorläusig nur die Quellen zur ersten Periode beigebracht, und indem er dieselben für die Seschichte jedes einzelnen in der ersten Periode auftretenden Stammes der slavischen Völkerfamile gesondert erwähnt, beruft er sich für Pommern besonders auf Dreger's codex diplomaticus Pomeraniae, auf Rango's Pomerania diplomatica und auf das Leben des heiligen Otto in Ludwig's rerum Germanicar. script. tom. I. Franks. et Lips. 1718.
- 4. Perioden. Die schon angegebene Gintheilung in zwei Hauptperioden wird gerechtsertigt, und auf die einzelnen slawischen Stämme näher angewandt. Daß Polen allen übrigen vorangestellt wird, hat seinen Grund darin, daß dieses Land die slawische Nationalität am ungestörtesten entwickelte. Der Hauptpunkt einer jeden Rechtsgeschichte ist die Zeit, in welcher man zuerst ein gesammeltes Necht zusammen zu stellen beginnt, und diese Epoche machende Begebenheit fällt für Polen in das Jahr 1347, welches somit die erste Periode begrenzt. Die zweite schließt mit der Konstitution vom 31. Mai. Die

ganze dazwischen liegende bedeutende Zeit steht auf einer niedrigen Stufe der Ausbildung des Rechts, und die nachfolgende hat nichts Gigenthümliches mehr producirt. Auch für die übrigen flawischen Länder stellen sich fast dieselben Perioden fest.

- 5. Renere Schriftsteller. Unter dieser Ueberschrift werden die Arbeiten der Juristen und Historiker, welche, aus den Quellen der ersten Periode schöpfend, die Rechtsgeschichte ihrer Ration aufzuhellen bemuht waren, angeführt und kurz beurtheilt.
- 6. Unterabtheilungen. Jebe Periode ber flawischen Rechtsgeschichte zerfällt in 2 Abtheilungen, in die außere und innere Seschichte bes Rechts, von benen eine jede einen Theil bes Werkes einnimmt. Somit beschäftigt fich der zweite von den beiben erschienenen Theilen beffelben mit ber innern Geschichte bes flawischen Rechts bis jum 14ten Jahrhundert ober mit bem materiellen Rechte b. b. mit ben Grundfagen bes Criminal- und Civil-Rechtes, so wie mit dem gerichtlichen Verfahren der flawischen Bölker in dieser Periode. \* Der erfte Theil aber enthält die Grundlagen zu ben folgenden Untersuchungen, und gerfällt in drei Abschnitte. Er beantwortet die drei fich nothwendig aufdrängenden Fragen: Wie war der politische Austand des Landes? Wie die Gefetgebung? Wie die Rechtskenntniß oder die Wiffenschaft des Rechts? Rur wenn gezeigt worden ist, wie die Gesetzgebung der Slawen durch ihre Mimatischen Verhättniffe, burch die Natur ber Regierung, burch die Gins richtung der Hierarchie 2c. bedingt wurde; wenn auseinanber gesetzt ist, wie die Gesetze fich aus dem Geifte des Volkes entwickelten; wenn endlich bestimmt ift, wie weit fich die Rultur der Nation erstreckte, kann die Gesetzgebung selbst verstanden werden. Man fieht leicht, daß ber erfte diefer Abschnitte, welder fich mit dem politischen Zustand der Slawen beschäftigt, und welcher Gegenstand bieses Auffages ift, von der größten Bedeutung auch fur die Geschichte berjenigen gander sein muß,

bie zu irgend einer in biefe Periode fallenden Beit einem fiawischen Stamme angehörten und bie Regierungsform beffelben theilten. Weniger Intereffe, nicht nur für unfere Proving, fondern auch im Allgemeinen, erregen bie beiben andern, aberbies weit kurger behandelten Abschnitte, beren Jubalt bier am schicklichsten mitgetheilt werben tann. In bem zweiten, welcher die Ueberschrift "Gesetzgebnug" führt, spricht ber Berf. aunächst von den Rechtsvorstellungen, die unter den stawischen Bölkern von den Zeiten des Seidenthums an heimisch waren. Er macht auf die Gleichheit ber Sefinnung, die unter ihnen berrichte, aufmerkfam, und wie 3. B. auch namentlich Bommern fich in diefer Beziehung an Polen anschloß, beffen Gesetze es freiwillig annahm. (Dreger p. 287.) erwähnt er bes Ginfluffes, ben fremde Gesetzebungen auf bas flatvische Nationalrecht ausübten, und betrachtet nach einander bas beutsche, bas kanonische und bas romische Recht, welches lettere bei ber mangelhaften Ausbildung der flamischen Bolter am menigsben Gingang finden konnte. Das kanonische-Recht batte auch in Pommern ein bebeutendes Anfeben (Mart. Rang. p. 167. Vita S. Ottonis p. 477). Alebann behandelt er die Rechts - Sprache und Technit, und zeigt, wie in den meiften flawischen ganbern, Rugland etwa ausgenommen, bie Landessprache im gerichtlichen Gebrauche gurudtrat, wenn gleich fie nicht gang verschwand. Am meisten fand bies natürlich in den Landern Statt, die vollständig dem Ginfluffe Deutschlands erlagen, und fo tam es, daß an ber Elbe, wie in Pommern die flawische Sprache schon im 13ben Jahrbunbert erlosch (Martin Rang. p. 15), und daß auf Rügen im Nabre 1403 fich mir noch Gin Mensch fand, ber die Sprache seiner Bater verstand (21. 28. S. 52 Th. 3 p. 35, 68). Im Folgenden beschäftigt fich die Untersuchung des Verf mit ber gesetzgebenden Gewalt. Die atte Gewohnheit ber Glawen, alle gemeinschaftlichen Angelegenheiten in öffeutlicher

Berfammlung gu berathen, mußte aufhoren, fobalb die urforungliche Demokratie bem Kinigthum wich. eine Spur Dieser alten Sitte in ben Konigsgerichten (Berichten unter dem Vorfit des Konigs) oder Sesetgebungstagen zuruck, welche wieca (fpr. Wiega) genannt wurden, und fich in gewöhnliche- und Haupt-wieca (colloquia provincialia und generalia) theilten. Auf ben lettern wurden Sefete gegeben. Endlich geht ber Verf. zu ber Aufzählung ber Dentmaler flawischer Gesetzgebung über. In Polen galt bas Statut Rafimirs des Großen, welches, fo wie die Sefete ber übrigen flawischen Völker, weitläuftig besprochen wird, indem der Verf. junachft die Abficht bes Gefetgebers barlegt, bann eine Beurtheilung bes Werthes ber Gefetsfammlung folgen läßt, und endlich die Uebersehungen, Handschriften und Ausgaben berselben zusammengestellt. Auch Pommern hatte fich biefem Besetze unterworfen, und behielt daffelbe sogar, als die deutschen Ritter daselbst herrschten, bis endlich das germanische Element überwog, wie denn die Rechte des pommerschen Abels, die Micralius (vom Alten Pommerlande Stettin und Leipzig. 1723) im 6ten Buche von S. 42 an erwähnt, ihren beutfchen Ursprung verrathen. - In dem britten ziemlich turg behandelten und "Bildung" überschriebenen Abschnitte spricht ber Verf. junächst von der Bilbung ber Slawen im Allgemeinen, und namentlich von dem Zustande des Unterrichts in dieser Periebe, und dann von der Rechtsbildung im Besondern, von der Art, der Verbreitung der Rechtstenntnig unter dem Bolte, und von der Gründung der ersten Universitäten in flawischen Ländern.

7. Blick auf das Sanze. Die Vergangenheit ift eine Lehrerin der Zukunft. Auch die Rechtsgeschichte soll es den Slawen zurufen, daß sie ihre Kräfte vereinigen muffen, um ihre Aufgabe zu lösen, und daß sie zwei große und eingewur-

zeite Fehler abzulegen haben, Uneinigkeit nämlich und die Reigung, das Fremde dem Seimischen vorzuziehen.

## Erstes Kapitel. : Jand und Volk.

Die erste Spur einer geordneten Ginrichtung flawischer Länder begegnet uns in der Gintheilung berfelben in gewisse Bezirke, die bei den vorkarpatischen Slawen mit Ausnahme der Elbstawen powiaty oder Distritte, bei ben binterkarpatischen Zupy (Jupy ) beißen, weshalb bie Wurdetrager bei biesen Zupaniie (Jupane) genannt werben \*). Den Grund au diefer Gintheilung finden wir in den oben erwähnten wieca, fie wurde also mit Rudficht auf die öffentlichen Berathungen und die Jurisdiktion vorgenommen. Auf den wieca versammelte fich nämlich in ben vorkarpatischen gandern bie gange waffenfähige Masse des Volks, und man berieth sich unter wählbaren Führern über bas Wohl ber Gesammtheit, während die binterkarpatischen Jupane die Besitzer fruchtbarer und also reicher gandereien fein mußten. - Gine umfaffendere Gintheilung bes landes bilbete die Sonderung in Ziemie (Jemie) ober Länder (terrae, provinciae, palatinatus). Auch diese ist uralt und wurde dadurch nothwendig gemacht, daß die Slawen gnr Entscheidung bedeutenderer Angelegenheiten fich ju größeren

<sup>\*)</sup> Das j ift in den die Aussprache bezeichnenden Jusaben stets wie das französiche j in jardin zu lesen \*\*) Zupa bedeutet eigentlich hinter den Karpaten Salzwaffer, dann ein durch solches Waffer fruchtbares Stud Land. In den Gesehen jener Gegenden wird dadurch ein undeweglicher Landbesth von größerem Werthe bezeichnet. Die lateinisch schreibenden Chronikanten übersehen Zupa und powiat durch pagus, districtus.

wieca ober seymy (Reichstagen) versammetten. In Polen, so wie auch in Böhmen, wo die Herren und der Abel große Freiheiten hatten, dauerte diese Eintheilung am längsten fort, in andern slawischen Ländern, wie namentlich auch in Pommern, fand sie nie Statt, oder hörte doch bald auf, in dem Maaße wie der Einstuß der Könige wuchs. Fast überall traten an die Stelle der ziemie nach und nach die Statthaltersschaften, Wosewodschaften, Starosteien, deren Vorstehern die Spronikanten verschiedene Namen geben: Consiliarii, Comites, Comites sacri palatii, Praesecti. Die ursprüngliche Anzahl dieser Beamten ist undekannt, dann betief sie sich auf zwöls. Luch später jedoch werden diese Statthalterschaften zuweilen ziemie genannt (Palatini terra im Statut Kasmir des Sr. p. 112).

Richt minder wichtig war die Gintheilung flawischer ganber mit Rucksicht auf die Vertheibigung des Landes. Man theilte nämlich die Distrifte und gander (powiaty und ziemie) in Raftelle (feste Drte) und grody (umjäunte Orte ober Fleden), welche jedoch von den Gronifanten baufig verwechfelt werben. Ginen Ort in eine fefte Burg umschaffen, nannte man im Latein bes Mittelalters incastellare, bie Burg felbst und bie in ihr fich aufhaltenben Wenschen castellum, castellani, und ber gange oft ziemlich bebeutende Umtreis ber Burg, in welchem ber Befehlshaber ber Burg ober ber Raftellan schaltete, bieß castellatura. Es folgt aber hierans nicht, daß die Rastellaneien und powiaty daffelbe bedeuteten, denn es konnte auch powiaty ohne Burg geben, obwohl Polen jum Behuf der Vertheidigung des Landes durchweg in Kaftellaneien getheilt war. Daber tennen die flawischen Stamme, welche feindlichen Angriffen weniger ausgesetzt waren, den Unterfchied ber Burgen und grody oder Städte nicht. Die polnischen Chronitanten gebrauchen bie Ausbrude castellum, civitas zur Bezeichnung ber Burgen und grody, nennen jedsch bie Ginwohner ber Städte oppidani. Weil aber, wie Naruszewicz III. p. 11. bemerkt, die Raftellaneien schon in ben ältesten Reiten einen bedeutenden Umfang batten, so theilte man dieienigen, welche sowohl eine Burg, als auch viele Landgüter in fich fasten, in ber Art, daß man den Distritt des Kastellanes felbst castellania, die in bemfelben befindliche Burg aber castrum nannte. Uebrigens waren fast alle Slawen nicht eben thatig in Anlegung von Stadten ober grody, und obwohl die polnischen Könige ihre Unterthanen durch verschiedene Mittel dazu zu bewegen suchten, so waren ihre Bemühungen boch obne Erfolg. Auch wurden die Stadte von ben Grundeigenthümern, welche erlaubten, bag ihre Borfer fich in Städte verwandelten, zu bart behandelt, als daß fie batten gebeiben konnen. Weil fich in die Städte nämlich nur Leute brangten, die ein unbewegliches Gigenthum anderswo nicht besaßen, so mußten fich biefe, um bie Rechte ber Burger gu gewinnen, wozu der Sewinn aus den ftadtischen Martten, die Theilnahme an ben öffentlichen Berathungen und an bem ftabtischen Gefammteigenthum 3. B. ber Semeinweibe geborte, ben barteften Bedingungen unterwerfen, um einen Plat jur Aufführung ibrer Gebäude zu erhalten, und einen Theil ihres Berdienstes bem Gründer des Riedens jufichern. Statt biefen Uebelftanben abzuhelfen, erlaubten die Konige ben Deutschen und Juben, die Städte zu bevollfern, fich nach eignem Rechte gu regieren, und fich ben öffentlichen Laften qu entziehen. tam es denn, bag die polnischen Städte bald jum größten Theil ein ausländisches Anfebn gewonnen.

Die sawischen Länder waren von Menschen bewohnt, von denen uns Procopius, Mauritins und andere Griechen ein im Sanzen vortheilhaftes Bild entwerfen, doch gilt ihre Schilberung eigentlich nur von den hinterkarpatischen Glawen. Indessen auch die vorkarpatischen Glawen werden von den dentschen Chevonikanten im abnitider Weise gerühmt, und es

scheint, daß fie manche Unfitte erft von den Deutschen und von ben Drenfen, einer nicht flawischent Ration, annahmen. geboren g. B. die Menschenopfer, die Ermordung neu geborner Kinder und die Bielweiberei, welche in Pommern und an ber Elbe durch alle Stände Statt fand, da fie hingegen bei ben andern Glamen, wie bei ben Scuthen, mur ben Ronigen gestattet war. Gin charafteristischer Zug aller flawischen Stämme ift thre Liebe jur Freiheit, und ihre Bereitwilligkeit, dieselbe mit ben Waffen in der Sand zu vertheibigen. fich die einzelnen Stamme zu felbuftandigen Bollerindividuen ausbildeten, blieb ihnen zwar der allgemeine flawische Charatter gemeinschaftlich, modificiete fich jedoch maunigfach. Polen zeigten fich schon in alten Zeiten theils friedlich und fauft, theile fonell und übereilt, boch fonnte eine geschickte Sand fie wie weiches Wachs gestalten, jumal wenn man ihre Umrube zu beschäftigen verstand. Seichab bies nicht, fo fuchten fie fich felbft Rabrung für ihren Thatigteitstrieb, und fanden fie am liebften in öffentlichen Berathungen, Landiagen und bergl. Für bas Boll bes Gangen waren fie Alles ju opfern bereit, bisweilen sogar bie persönliche Feindschaft. Wiehzucht und Jago waren ibre vorzäglichsten Beschäftigungen.

# Bweites Kapitel

Die Negierung, der Monarch und Die Berren.

Mile Clawen hatten unfprünglich eine patriarchalisch-demedentische Regievungsform d. h. die einzelnen Familien, oft zieutlich entsernt von einander wohnend, unterwarfen sich einem Familientoberhaupt, welches sie patriarchalisch regierte, doch bisbeten alle Familien gufammen eine Demokratie. Gie verfammelten fich zu politischen Zusammentunften, und beschloffen bort gemeinschaftlich mit einem gur Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten gewählten Senat, ber starszyzna (fpr. Starfchpona) über die Intereffen des Landes. Diefe bemotratische Verfaffung dauerte in der Laufit und in Pommern auch zu christlicher Beit fort, und in Pommern gab es auch noch in spaterer Beit viele kleine Republiken (A. B. 5. 52 p. 48 seq.). Rriegszeiten wurde die bochfte Gewalt einem Einzelnen übergeben, der verschiedene Namen führte, und auf diese Weise war der Monarchie der Weg gebahnt. Bald ergriff ein Stamm nach dem andern diefes Mittel, feinen Gefegen Unfehn zu verschaffen, und fo treffen wir querft bei ben hintertarpatischen Slawen und Rugiern, bann aber auch in Polen und andern Nawischen gandern monarchische Verfassung an. Polen anfingen, ihre Monarchen Könige zu nennnen, ist nicht 311 ermitteln. Die von Boleslaw L unterworfenen Laufiger nammten ihn starszy (fpr. Starschy) ober senior, die Polen felbst nammten ihn zuerst Wojewode, benn ksiadz (for. Richondz), welches Fürst, aber auch Priester bedeutet, und so heißt der Ronig nicht nur im Statute Rafimirs bes Gr., fondern auch auf der Insel Rügen, wo er wirklich zugleich Priester war. Es hat bisher nicht ausgemacht werben konnen, nach welchem Muster sich das polnische Königthum und seine ganze innere Verfaffung ausbildete. Naruszewicz behauptet ohne genugenden Grund, es fei nach bem Mufter des Sonigthums ber Franken angelegt worben, benn bie lateinischen Bezeichnungen polnischer Institutionen konnen Nichts entscheiden, da die lateinisch schreibenden Spronikanten fich natürlich der ihnen geläufigen bei den Merovingern und Karolingern üblichen Ausbrücke bedienten, obwohl fie es mit eigenthümlich flamischen Ginrichtungen zu thun batten. Auch finden wir bei ben Bolen fo manche Institutionen, die den Franken völlig unbekannt waren. Es ift daber rathfam, fich einfach an die Onellen zu balten, und fich nicht nach fremden Mustern umzuseben.

Bundoft wurde ber gewählte König bem Gefete unterworfen, und seine Verpflichtungen wurden ihm vorgezeichnet. Diefe bestanden in ber Fahrung bes Seeres, in ber Regierung und Rechtspflege. In Polen schwantte in Diesem gangen Reitraum die Wagschale zwischen der Macht bes Ronigs und ben Bestrebungen ber geiftlichen und weltlichen herren, welche ben Rouigen ihre Macht zu entreißen ober fie boch zu beschränken fuchten. Doch vermochten bie Könige, bie fest auf ihren Rechten beharrten, ber Macht ber Großen, die bem Rationaldaratter gemäß beständig auf die Beschräntung der bochften Sewalt ansgingen, ftets einen Damm entgegen gu ftellen. -Der Thron ber polnischen Könige war erblich, und zwar nach ben Grundsägen ber Erbfolge, die auch für Privatpersonen gatten b. b. ber alteste unter ben Sobnen bes Ronigs folgte bem Bater, und war tein Sohn vorbanden, so tam ber Thron an ben Aelteften in ber Familie, ber gunachst von bem Berftorbenen berftammte. Deshalb hatten biejenigen, auf welche mit der Beit die Erbschaft übergeben mußte, (Rabtubet nennt fie alti sanguinis principes), ein wachsames Auge barauf, daß das Erbe auf teine Weise geschmalert wurde. Zwar sprechen die Chronitanten von Königswahlen, boch bestand eine folche Wahl wohl mur in einer Erklärung (declaratio) an bas Bolt, daß nach bem verftorbenen Könige ber und ber bie Berfchaft übernehmen marbe. Es ift baber eine leere Schmeichelei, wenn Popiel fich auf seine Bettern beruft (vestro regnavi munere), und trügerisch ist die Auslegung der Ausbrude natu major, welche Mieczyslaw ber Alte anführt, so wie die Unterscheidung, welche die ehrgeizigen Großen machten; denn es war ein Grundgefet in Polen, daß ber Ronig weber willkührlich über ben Thron bestimmen, noch biejenigen von bemfelben verdrängen konnte, die ein Recht baran hatten. Aber nicht allein die freie Berfügung über den Thron war ihm benoumen, sondern er durfte auch über die Güter der Krone nicht willtührlich schalten. So wurde das Testament Lasimirs des Gr. cassirt, weil er känder und Städte vertheilte, ohne die Erlaubnis der Herren dazu erworden zu haben. Wenn der Känig sich verheirathete, psiegte er seiner Semahim bedeutende Bestyungen zum standesmäßigen Unterhalt für den Fall, daß sie als Wittve zurückliebe, zu schenken, und well diese Schenkung mit Genehmigung der Herren erfolgen mußte, so entstand darans, aber erst in der solgenden Periode, ein neus Geseh, daß der König sich nur mit Zuziehung der Schnde verheirathen durste, welche auch den Brautschaft bestimmten. In Pommern und Schlesien dagegen hatten die Herren oder vielmehr der Abel nicht Sewalt genug, um sich in solchem Gelle dem Willen des Regenten zu widersehen.

Uebrigens batte der König große und umfaffende Rechte, denn alle Würden der niedern Beamten dienten, wie ihre Benenmungen zeigen, ju seinem Privat-Nugen. Sogar Amelanber konnte er zu boberen Burben berufen, und unter bem Scheine, bas Wohl bes Sangen ju forbern, vertheilte er Canber, Schlöffer und Städte, an wen er wollte. Die Berfon des Königs war beilig und unverlettich, sein Wohnplatz ein Afol, felbit für Verbrecher, und ber angere Glant, ber ibn umstrahlte, soweit es in jenen Jahrhundexten möglich war, war ein Beuge ber Achtung, in welcher er beim Bolle fand. Den polnischen Ronig umgab ein zahlreicher Hof und viele Diener, welche curiales, benefici, fideles biefen. Die Reichen ber toniglichen Würde, wie die corona, das sesptrum, die lancea wurden im Schatze zu Kratan aufbewahrt. Die herren ahmten in diefem Glanz den Königen nach, benn auch fie hauten ihre Rlienten und ihr Gefolge.

Die herren fingen schon in biefer Periode an, großen Ginfing auf bie Regierung auszuliben. — Schaffarit behany-

tet mit Unverfit, baff. ben Stiwen feiteben feiteben altellen Reiten eine Gintheilung ber Burger in Rangklaffen nach ihrer berfcbiebenen Burbe befannt gemefen fei, benn bei ben Bolen umb wahrscheinlich bei allen Glawen war est, wie bei ben hunnen; Alla waren fich gleich, und kamiten weber herren noch Unfreie. Erft die monarchifche Verfaffung und noch mehr die driftliche Religion brachten ben Glaven neue Be--burfniffe, und mit ihnen verschiedene Stande nach bem ber schiebenen Berufe ber Menschen. Bon nun an gaben ber Landbefig, ber Ritterftand und bie Berwaltung eines Mintes ein Recht zu größerer Bebeutung im Lande. Die Ausbrude, mit welchen man foiche Stande benannte, waren theils allgemeine, thelis besondere, und bezeichneten balb eine größere, bald eine geringere Barbe. Go nannte man in ben alteften Reiten bie reichen Landbesitzer in Polen jobagiones (Bauern), fpater bezeichnete biefer Ausbrud Bineleute. 3m Ritterftanbe und Beamtenwefen gingen ähnliche Beränderungen vor.

Man nut im Allgemeinen brei Stande bei allen flawischen Willern unterscheiben, die herren, ben Abel ober die sulachta (for. Schlachta) und die Banern, doch wird bier vorläufig nur von den herren die Rede sein. Die altesten polnischen Chromitanten nemmen die bedeutendsten unter den jobagiones ober Landbefigern, alfo die, welche ju bem Staite ber herren geborten, soniores, die frateren neunen fie barones, von denen fie die nobiles unterfcheiben (barones et alii nobiles). Der polnische Ueberseher des Statuts Rafunirs des Gr. nennt die barones Herren (panowie), alle andern polntiden Burger Landsaffen (niemianie fpr. Jemianie). Die Barone sowohl wie die nobiles theilten fich mannigfaltig, doch kann man alle biefe Unterschiede unter ben brei Benennungen: duces, comites, principes ober proceres ausammenfaffen. Ge scheint, daß man unter duces Militär-Beaunte, unter comites Civil-Beamte, unter principes, proceres die übrigen sowohl gelslichen als weltsichen Herren verftund. Doch nannten fich bie geiftlichen Beitn gewöhnlich nach ber Wurde, bie fie in ber Sierardie bekleibeten, und batten bei jeder Gelegenbeit ben Vorrang. Der hohe Abel hatte eigentlich biefelben Rechte mit dem übrigen Abel und ben Bauern, und Alle gusammen werden nestri subditi, terrigenae genannt. Aber schon scho verstand er es, feinen Familien einen ungewöhnlichen Glang qu geben, theils indem er fich mit einem prachtigen Sefolge umgab, theils indem er geringeren Familien fein Wappen gu führen gestattete. Ferner bemächtigten fich die Bischöfe und herrn ber Bormundschaft über ben minderjährigen Erben bes Thrones, und murrten, wenn ber Ronig eine Anordnung traf, die ihrem Willen entgegen war. Besonders hatte der Bifchof von Krakau fich bas Recht angemaßt, in Zeiten, wenn ber Thron unbesetzt war, Reichstage zu berufen, und erschien nicht felten an der Spitze einer aus der herren zusammengesetzen Deputation vor dem Konige, um ihm vorzuschreiben, wie er regieren follte, und wenn er Richts ausrichtete, war er ibm entgegen und beredete andere Bischöfe jur Biberfettlichteit. Es ift bekannt, was aus biefem Grunde zwischen Boleslaw II. und bem Bischof Stanislaw vorging, und an abnlichen Beispielen bat die polnische Geschichte keinen Mangel. Dazu tam, daß die Bischofe und herrn ihr feit lange verfolgtes Vorhaben, neben die konigliche Gewalt einen Senat ju ftellen, endlich burchfesten, und fo wurde icon ju Raftimirs bes Gr. Beit felten eine Berathung gehalten, ju welcher die Serrn durch den König nicht zugezogen worden waren. -Aber nicht blog in Polen, sondern auch in Schlesien und Pommern, wie in allen Ländern, die einmal ju Polen geborton, gab es herren und einen Abel. In Pommern und Kaffuben, und namentlich auch bei ben Elbstawen hatten bie nobiles eine große Bebentung (A. B. S. 52 p. 296). Man nannte fie herren und herrchen (panewie und panki). Die Berfügungen des Regenten machten die Rasium nicht verhindlich, wenn nicht die ersten unter den Hexxu, oder der Wossewode und Kastellan, so wie auch die schon in dieser Peniode voordommende Landbotenstube sie bestätigten. (A. B. H. 52 p. 249).

# Prittes Kapitel. Von den Peamten.

Man muß im Allgemeinen bie Beamten bei ben flawischen Bollern in Burbetrager, ferner in Beamten, und endlich in Diener ober Unterbeamten eintheilen, die jenen gur Bulfeleiftung beigegeben waren. Charafteriftifch für bie Regierungsverfaffung ber flamischen Rationen ist es, bag in ben vormonarchischen Reiten alle Memter obne Ausnahme, geiftliche, wie weltliche, Sivil- wie Willitar-Armter durch Wahl befest murden, und obwohl die Monarchie diese Gewohnheit verandente, so ging boch bas Streben ber Stawen flets babin, alle Barben und Nanter mit Individuen zu besetzen, die durch die freie Wahl des Bolles an das Steuer des Staats gestellt worden maren. Würdenträger waren folgende Berwalter ber bochften Memter ober Würden: 1. Der Wojewobe (woiewoda heerführer), beffen Bestimmung sein Rame bezeichnet. In ber Beiten ber Monarchie wurde ihm in Dolen nicht war die obersie Leitung best Deeres anvertraut, doch freilich nur in Sällen, wo ber König fie versänlich nicht livemehmen konnte, sondern auch die hochste Civilgemalt war in feinen Sanden, die er im Raman des Königs und an seinen Seite ansübte. Weil aber die Wahl des Wojewoben vom Ronige abbing, so ward seine Wirde bald vollig zu einem Hofamte, fo jedoch, daß zur Zeit des

-Rrieges bie Millele-, jat Beit bes Gelebente bie Civili-Gewalt abwechsend unt ihn aberging. Dierans erkläven fich benn auch bie mannigfaltigen Wenenitungen, unter benne ber Wojewobs in ben Chronifen twetomat. Er beift Comes, qui palatina dignitate fungebatur, sacri palatii Comes, Princeps, Princeps militiae, primus inter Comites, barones. Urkunden bezeugen, daß vom Jahre 1205 an die Würde des polnischen Wojewoben nur zu Zeiten ein Militar-, zu Zeiten ein Civil-Amt war. Bor ibm, als dem Stellvertreter des Ronigs, wurden die Reichsinstrumente vollzogen, und er war Richter in ber letten Instanz (magnus judex Poloniae). Ru ben Reiten Rasuntes bes Gr. bekleibete ber Wojewobe nur eine richterliche Warbe; und genau wurde feine Richtergewalt von der bes Kaftellanes unterfchieden. Geit ber Zerftuckelung Polens in mehrere fonvernine Farftentfanter vermehrte fic bie Rabt ber Weigwoben, benn jeder Fürft in Polen, Schlefient, Bommarn und mi ber Gibe mußte feinen Wojewobert fraben.

2. Der: Anstellan (Kamtelan). Seitbem die Slawen fich durch die Umstände gezwungen saben, ihren Rationalgeiste entgegen sich durch befestigte Schöffer zu schützen, nannten sie Kastellan denjenigen, der die Aufstänt über die ein Kastell bessestenn: Leute sührte, doch war die Währde des Kastellanes nur den innr römischen Kierhe gedörigen worderpatischen Slawen den der Kostellan bespersche den zum Kastell gespereiden Bestennet. Der Kostellan bespersche den zum Kastell gespereiden Beziehlt, der ihm beigegebene juder anstri, der sonst und Praesant wird, hatte nur Gewalt über die Burg, doch kam est anch vor, daß eine Kustellanet, die und eine Ausg und eine geringen Kerrekordin im sich faste, von dem Rastellane allein verwaltet, wurde, der dame and Praesentster genannt wird. Der Lastellan hatte in seinem Gesolgs Richter und Biener. Wonn die Könige also Prinseppesonen, der dem Lindreis der Kustellaner sich befanden, von der

Jurisdiktion des Kastellanes ausnahmen, so sprachen sie fie dadurch zugleich von der Jurisdiktion der Richter besselben frei.

- 3. Der Staroft (starosta von stary alt). Der Rame fcheint fich von den hintertarpatischen Stawen beraufdreiben. von benen und erzählt wird, daß fie von yspomes beberricht wurden (Scr. hist. Byz. XXIII p. 72). Die Staroften waren Statthalter bes Ronigs. In ben eroberten Provingen, wie 1. B. in Pommern setten bie voluischen Konige nämlich Stellvertreter ein, welche bie Chronifen Capitanei, judices inseriores (der König selbst war gleichsam der böchste Richter) nennen. (Kadhib. p. 476. 263.) Da Boguehwata die Ausbrücke capitanens und exercituum dux gleichbebentend gebraucht, fo feben wir baraus, daß biefe Statthalber gang so wie die deutschen capitanei die Ctvil- und Wilitar-Sewalt mit einander verbanden. In bem eigentlichen Polen war bie Wurde bes Staroften bis jur Derrschaft ber Bobmen unbekannt, diese aber, die fie feit lange bei fich hatten, führten fie auch in Molen ein, und so finden wir fie schon im Sabre 1295 erwähnt. 206 bie Berrichaft ber Bohmen über Polen aufhörte, behielten bennoch die Könige bieses Aimt bei, vorgugsweise aber nur fitt bas eigentliche ober Groß-Polen, benn in Klein-Polen refidirte der Konig sethst und bedurfte bort alfo bes Staroften nicht.
  - 4. Der Ban und Zupan (fpr. Jupan). Diest Wieden waren vorzüglich bei den Gloflawen und hinter ben Karpaten bekannt, und werden hier baher nur bestäufig erwähnt, da nicht bewiesen werden kann, daß sie auch in Polen bestanden.

Es ist jest von ben Beamten und Dienern zu sprechen. Alle Beamten theilen fich in Landes- und Hof-Beamten, unter benen die ersteven nach dem, was von der Verfassung der Slawm oben gesagt is, die älteren zu sein scheinen. Zwölf Alte ober Rathsberon finden wir nicht nur bei den Chrobaten und alten Lechiten erwähnt, sondern and unter Boleslaw I. ftogen uns dergleichen auf, weshalb wir uns aber die polnische Monarchie nicht in zwölf Theile getheilt benten muffen, sondern es waren Befehlshaber von Burgen und Städten (singulis civitatibus vel castellis deputabat. Gallus p. 73.), bie biefer kriegerische und für bas Wachsthum ber Stäbte thätige Fürst gerade babin am liebsten stellte. Ju ben gandern (ziemie) und Distriften (powiaty) aber herrschte nach altem Sebrauche ber Clawen die starszyzna, eine Art von Senat, die wir nicht nur in Polen, sondern auch in Pommern finden (A. W. S. 52. p. 80. 249.) Mit der Zeit jedoch tamen die Distritte und gander in die Sande der Sofbeamten, benn solche waren die polnischen comites, oder, wie sie auch genanut werden, consiliarii. Es ist schon erwähnt, wodurch sich die Rabl ber Wojewoden bermehrte, und welchen Veranderungen diese Murbe unterlag. Eine abnliche Umgestaltung erfuhr die Raftellanwurde, und wie diefe beiben Bunben verfielen, entftanden mit der Reit in Polen und andern Tawischen Ländern die Landes-Memter, die mehr Ansehen, als jene Sofamter batten, obwohl fie ihnen ihren Ursprung verdankten, von der alten starszyzna aber ganglich verschieden waren. Die Landesamter waren in Pommern besetht mit bem Palatinus, Castollanus, Tribunus, Camerarius und Succammerarius (%. 23. S. 52 p. 80. 249.), und eine abnliche Befetzung fand wohl auch in Polen und Schleffen Statt. Daß ber Wojewode (Palatinus) und Kastellan schon in dieser Periode Laubes-Beamten waren, beweist bas Statut Rafimire bes Gr. Der Römmerer (Camerarius) befleidete vor Alters in Polen ein Hofamt, aber schon bas Statut Rasimirs bes Gr. gablt ibn qu. den gandes-Beamten, ober es bestand vielmehr zu Rafimirs Zeiten neben jenem Sofamte auch ein Landes-Amt Diefes Namens. Die Burbe bes Kammerers und Unterkammepers (succemmerarius) gewonn auch in Polen eine große

Bebeutung. Der Woyski ober Tribunus, der in Polen, Pommern, Schlessen und auch hinter ben Karpaten bekannt war, wird zu den Landes-Beamten gerechnet, weil er, wie eben erwähnt, in Pommern zu benselben gezählt wird. Er bekleibete zugleich ein Militär- und Civil-Amt.

Mile übrigen im Dienfte ber Regierung ftebenben Berfonen nannte man fonigliche Diener. Erft fpater verwandelte fic Dieser Dienst in Sofamter, und von min an nannte mas nur Diesemigen Diener (Unterbeamten), welche im Dienste ber Würg benträger ober ber Landes- und Justig-Beamten ftanben, Die altesten Chronifanten geben den Sofbeamten die allgemeinen Namen: pristaldi, officiales, curiales, im Einzelnen wurden sie nach den ihnen obliegenden Verrichtungen bezeichnet. In Schlesien, Pommern und namentlich in Bohmen finden wir folgende in Polen nicht bekannte Sofbeamte, die jum Theile ihren beutschen Ursprung verrathen: ben Magister Camerae, Submaneschalcus, Camerarius reginae, Burggravius, Secretarus, Landgravius, Magister curiae, Major procurator in beneficio, Comes beneficium habens. M8 polnische Hosbeamte, die wir im Allgemeinen auch in Schleffen, Böhmen und Pommern (A. B. S. 52, p. 80. 249) antreffen, nennt und ein alter Chronifant: ben Vicethesaurarius, Dapifer, Subdapifer, Pincerna, Subpincorna und Subagaso, boch treten außerdem in dieser Periode noch auf: ber Vexillifer, Mareschalcus, Venator und Cancellarius. Pommern eigenthümlich ist ber Gladifer (A. B. S. 52. p. 80. 249) der dem ruffifchen Miecznik entspricht. Die Bedeutung dieser Aemter wird durch ihre Ramen genügend Anffallend ist es jedoch, daß wir in Polen auf mehrere untergeordnete Aemter flogen, ohne daß die Sauptamter vorkommen. So finden wir einen Unterstallmeister, ohne daß des Stallmeiftes erwähnt wird, und fcon fruh einen Vicethesaurarius, obgleich bas Amt eines Thesaurarius erf

1368 genannt wird. - Bann biefe Memter entftanben, if wiebt immer ju ermitteln, boch feben uns für Polen einige Data "du Gebote. So wird des Unterschenken febon 1205 erwähnt, bei Fannenträger können wie bis ins Jahr 1088 verfolgen, und ben Sägermeifter treffen wir unter bem Sahre 1952 an. Bieraus feben wir, daß die Militat Memter aus alterer Belt perftammen, Diejenigen aber, Die blog ber Bequem-Retten ober Prachtliebe bes Ronigs bienen, fpateren Zeiten angeboren, und fich größtentheils von ben Deutschen berschries ben. Es ift übrigens irrig, wenn man biefen Sofbeamten einen bedeutenden Ginfluß jugefchrieben bat, benn daß wir fie baufig als Beugen unter ben Reichsinstrumenten finden, bie vor bem Könige vollzogen wurden, bat seinen Srund nicht barin, daß nur fie zu folchem Beugnig befähigt gewesen wärent, fondern die Könige gebrauchten, wie unfre heutigen Movotuten," gang natürken biejenigen gewöhnlich ju Beugen, bie sie junachst umgaben und ihnen, fo zu fagen, zur Hand waren. Seitbem inbeffen die königlichen Diener Sofamter velleibeten, näherten fie fich doch der Wurde der Serren und Bobern Benmten, und fo tam es, daß ber ihnen ehemals felbft beigekegte Rame officiales, ministeriales mm ben Personen verblieb, die ihnen, ben Richtern und bobern Beamten, gur Bulfe beigegeben waren. Dazu geborten z. B. die Steuer einnehmer (monetarii seu thelonearii), die unter dem Jahre 1259 erwähnt werden.

## Viertes Kapitel.

Die Anterthanen und ihre Verhältnisse gur Megierung.

Die Unterthanen theilen fich in Inlander und Anslander. Die ersteven zerfallen in Adel, Bauern und Leibeigne, die ansbern in Spriften, Juden u. s. w.

#### I. Inlander 1. der Abet (szlachta.)

Sallus theilt (p. 89) die Inlander in nobiles und liberati. Der Ausbruck nobilis bezeichnet bei ihm nicht eine Verfon, die zum Stande ber Herren gebort, fondern eine folche, die, frei von Gebutt, rudfichtlich ihres Standes nur dem Gesetze unterworfen ift, während fich, wie unten gezeigt werben foll, die liberati im entgegengesetzen Falle befanden. spatter Leute verschiedenen Standes in die flawischen Lande einwanderten, so fügten die freigebornen, aber nicht gum Stande der herren geborigen Glaiven, um fich defto fichtlider von ben übrigen Unterthanen ju unterscheiben, ihren Ramen, bie ihre freie Bertunft bezeichneten, noch bie Ramen ber Buter bingu, die fie befagen, und bei ben flawischen Bollern, bei denen fich, wenn auch allmählig; bennoch bie Rechte der Unterthanen entwickelten, fingen bie Landbefiger, die ihrer Derkunft eine besondre Wichtigkeit beliegten, an, fich szlachta ober Abel zu nennen. Ueber bie Etymologie biefes Wortes ift man nicht einig. Joach. Letewel hatt baffelbe für ein acht polnisches und leitet es von lach, bemt uften Ramen ber Po-Ien, ber. Gin wimberbares Bufammentreffen ift es, bag in bem alten beutschen Rechte ber Ausbeurt slachta die Landeseingeburt bezeichnet: (3. Grimm beutsche Rechtsalterthimer p. 408); und daß ihn die germanisivien Ethstawen gerade in die fer Bebentung gebruichten. Auf, jeben Rall muß, man murbmen, bag tiefe Bezeichnung erft fpater in Gebrauch tam, und daß: blezenigen, die fich durch ihre Sertunft auszeichneten, fich früher anderei Benenimingen bebienten, bach auch bies konnte erft enttreten, als die anfänglich unter ben Glawen berrichende vollkomme Sleichheit aufhörte.

In Poten entstand ber Name szlachta ungefähr zu gleicher Zeit mit den der Herren, und die Spronikanten nannten allmählig nicht mir die szlachta, sondern auch die Herren nobiles. Dagegen wurde das Wort miles der technische

Ausbruck für die szlachta, und bies wurde vorzugsweise gebrancht, wenn es fich um die Darstellung ber Rechte bieses Standes handelte. Die szlachta hatte mit den herren die odeliche Geburt (pokolenie szlacheckie) gemein, und obwobl man in rechtlicher Beziehung die herren von der szlachta unterschied, so bezeichnete man boch im gewöhnlichen Rebegebrauch beibe Stande mit bem Ramen szlachta. nannte man die herren und die wlachta gemeinschaftlich, proceres die Herren allein. Auf der szlachta und auf dem Bauernstande beruhte eigentlich die Macht der Ration, fie midersetzte fich am fraftigften dem Ginfluffe der Ausländerei, und burch fie rettete Wladvslato Lotietet Wolen vom Berderben: Sein Sohn, Rafimir ber Gr., fühlte ihre Bedeutfambeit auf das lebendigste, und da er sab, wie die groß-polnische szlachta fich, gleich den Herren, durch Erwerbung von Privilegien iner andere Stande zu erheben bestrebt war, suchte er in Rleinvolen burch Wieberbelebung bes alten Ritterrechtes die selachta bem Stande der Landbauer zu nähern, und fo ben Abel zu vermehren und zu fraftigen. 🧸

Dies Nitterrecht (jus militare) war die eigentliche Kette, die alle Stände, und namentlich die szlachta mit den Landbebauern, auf das kräftigste verband, und erst, als dies Rechtseine Seltung verlor, was kurz nach dem Tode Kasimirs det Se. erfolgte, sing der Abel an, sich über den Bauernstand zu erheben und ihn zu bedrücken. Alle slawischen Völker nämlich, die eine szlachta (milites) kannten (und zu ihnen gehörten nicht nur die Polen, sondern auch die mit ihnen in Verdindung stehenden Stämme, wie wir denn auch in hommerschen Artunden milites als Zeugen unterschrieben sinden), bewahrten in ihrem Herzen den ritterlichen Seist athmenden Grundsat, daß zur Zeit eines seindlichen Angriss Zeder, und wenn er auch nur eine Scholle Landes sein nennte, die Verpflichtung hätte, sich unter die Fahnen des Vaterlandes zu stellen (expositio

generalis debetur: a militibus pro quantitate bonorum. Statut Rafanirs bes Gr.) Richt mur die Cigenthumer weltlichen Standes, welchen Slauben fie angehoren mochten, fonbern auch die Seistlichen, ja sogar die Klöster waren burch bies Seletz verpflichtet, und ba bie Seiftlichen mancherlei Schwierigkeiten machten, fo bestimmte Rafimir ber Gr. für Polen, daß die Guter berjenigen Seiftlichen, die fich dem Ritterrechte entzogen, bem Ronige ober Jebem, ber gur Vertheibigung des Vaterlandes befähigt ware, zufallen follten. Ja in Vommern und Preußen untersagten die deutschen Ritter ben Seistlichen fogar den Grundbesitz ganglich, und erhielten fie Befigungen gefchentt, fo mußten fie fie vertaufen. Wie anderen Verpflichtungen, so wußte man fich freilich auch bem Ritterrechte zu entziehen, und fich Privilegien bagn von ben Ronigen zu verschaffen, indeffen geschah dies öfter von den Seistlichen, als von den Weltlichen, und wir finden in Polen nur Gin Beispiel ber Art. Weil aber mur die Grundbesitzer burch das Ritterrecht verpflichtet wurden, so entstand daraus naturlich die Bestimmung, daß nur der Grundbesitz erwerben burfte, der die daran haftenden Verpflichtungen erfüllen und namentlich Kriegsbienst leisten konnte. Da indessen ein Jeber, ber auch nur eine Scholle befaß, doch bem Ritterrechte Senuge Leisten mußte, so erklärt es fich, wie auch ganz arme Leute (pauperes milites nach bem Statut Rafimirs bes Gr.), ja fogar Richt-Adliche, fich biefes Rechtes bedienen konnten, um fich wenigstens in gewiffer Hinsicht dadurch zu adeln. Aus. diesem Seunde nannten fich die Ritter unter einander commilitones aut fratres, worin man den Ursprung der später oft erwähnten Abelsbrüderschaft zu fuchen bat. Steiner behanptet mit Unrecht, daß mur die Mitglieder der szlachta zu Rittern gefchlagen werden und alfa jum Ritterstande gehören konnten. Zwar spricht für ibn, daß die deutschen Ritter nur bie szlachta ad cingulum militare gulieffen, aber theils

schmedt bies nach bertschen Gebrunchen, theils muß man bierbei an die Würden des deutschen Orbens benten, zu beren Erlangung nur die szlachta berechtigt war. Auch das zeugt nicht für, sondern vielmehr gegen Steiner, was Radlubet p. 346 und Dingoby p. 134 von einem Leibeigenen ergabten, welcher freigelaffen und dann mit dem Abel und mit Gutern beschenkt wurde, weil Boleslaw der Rühne jenen Menschen nur baburch jum Ritterftande beforberte, bag er ibn jum Grundbefiger machte. Frethumlich bat man auch behauptet, daß ber Ritterftand fich aus Deutschland und seinem Feudalwesen berfchreibe, und ebenso unbegründet ift die Meinung berer, welche die flawischen Könige, als die Herren aller zu ihrem Gebiete gehörigen gandereien, ju Schöpfern beffelben machen wollen, weil nämlich alle Urkunden über den Antauf und Verkauf von Grundstüden' vor ihnen vollzogen wurden. Aber es waren ja nicht die Lehnsleute allein zum Rriegsbienste verpflichtet, und wenn nach ber Behauptung ber alteften Chronikanten die Konige die Ritterschaft vermehrten, inden fie Manchen bem Ritterrechte zufolge Grundeigenthum anwiesen, so waren es nicht die Könige, sondern die Forderungen des Sefammtwohls, welche ben Ritterftand gur-Vertheibigung bes Vaterlandes hervorriefen. Wie komte man es auch zugeben, daß die flawischen Könige, welche aus der Demokratie bervorgingen, sich in Besiger alles Grundeigenthums verwandelt hatten! — Da nun Jeder nach seinem Vermögen burch eine mehr ober minder tofffpielige Ausruftung zur Vertheidigung des Vaterlandes beitrug, fo wurde badurch namentlich in Riempolen, eine Theilung der szlachta in vermögende und angesehene Ritter (milites famosi), in Schulzen oder Bauern, die ber szlachta einverleibt waren (milites ex sculteto seu kmethone creati) und in swircatki (milites scartabellati) betvorgerufen, benn mit biefem letteren Ramen bezeichnet ber poluische Ueberseter bes Statuts Rafimirs bes Gr. Diejenigen

Ritter, die ambichen ben erften und aweiten die Mitte bielten. Ueber die Ritter ber ersten wie auch der aweiten Rlaffe ift nichts weiter bingugufügen, benn es ift befannt, bag bie Ronige die perfonliche Tuchtigkeit ber Bauern und Leibeigenen baburch ehrten, daß fie fie dem Ritterflande einverleibten. es fragt fich, wie es fich mit jenen swircatki (for. awirgalfi) perhielt? Steiner leitet ihren Ursprung und Ramen aus Deutschland ber, und behauptet, daß so die Bauern genannt worden seien, welche von ihren herren beritten zum Candflurm gestellt wurden. Sie wurden nach seiner Meinung als Ritter eines niederen Grades in die Militan-Lifte eingetragen, erfrenten fich diefer Burde für eine Reit, nämlich fo lange ber Rrieg banerte, und kehrten bann jum Pfluge gurlid. Aber wie vereinigt es fich mit biefer Auflicht, bag Rafimir ber Gr. es für nothig erachtete, in seinem Gesethuche, bas für alle Stände geschrieben war, biefer Leute befonders ju gebenten? Gerade bies, daß er die Rechte biefer niederem Ritter abgesondert betrachtet, ift ein Beweis, daß ihre Bedeutung nicht mamentan war. Weil aber biese Ritterwürde etwas Gigenthumliches an fich batte, und anfänglich vielleicht nur in Kleinpolen im Gebranche war, behandelten die fremden Rechtsgelehrten, welche aus Italien, bamals bem Site ber Rechtswiffenschaft, getommen waren und mit dem Könige gemeinschaftiich das Gesetzbuch verfaßten, fie abgesondert, und belegten fie mit einem fremden, nämlich italianischen Ramen (f. Joach. Lelewel p. 14 unter dem Worte strena), welcher fich jedoch bis zu den fpatesten Reiten erhalten bat.

Durch die mitgetheilten Erörterungen über das Ritterrecht ist zugleich die Frage erledigt, ob das Lehurecht bei den Slawen Gingang gefunden hatte. Dem war ohne Zweifel so, aber man muß dabei die souda von dem Lehurechte wohl unterscheiden. Das Lehnrecht gehört zu den Rechten, die, so zu sagen, jedem Volke angeboren sind, wir sinden es, so weit Die Sefchichte veicht, und alfo mußten es auch die Clawen Aber dies Lehmecht manifestirte fich im Alterthum und zur Beit bes Mittelalters unter verschiebenen Gestalten, und nirgends zeigte fich diejenige bei ben Slawen, die unter ben germanischen Bölkern souds genaunt wurde, obwohl damit nicht gefagt fein foll, daß auch blejenigen Glawen das Feudalwesen nicht gekannt hatten, auf deren politische und rechtliche Institutionen das deutsche Recht feinen Ginflug erstrectte. Polen eristirte das Feudalwesen nicht, und es widerspricht dem teinesweges, daß Sallus häufig Ausbrucke aus dem Lehnrechte gebraucht, benn es ist schon bemerkt worden, was man von ähnlichen Wendungen ber Chronifanten zu halten bat. befit und Städte (grody) wurden unter ber Bedingung verlieben, daß derjenige der sie erwarb, die darauf haftenden Verbindlichteiten übernahm, und fie, nicht fowohl jum Beften bee Person des Regenten, als vielmehr zum Besten bes Semeinwohls erfüllte, und gingen auf ben Lehnsmann, wenn man fich so ausbrücken barf, als Befigthum ober als Erbgut über \*).

<sup>&</sup>quot;) Die Auseinanderfegung ber Rechts-Berhaltniffe gwifden bem Sohne des Befigers ober bem Erben und feinen Scitenverwandten, die aus biefer Belchnung mit Befisthumern ober Erbgutern entsprangen, gebort eigentlich in den andern Theil. hier mag zum Berftandniß des Obigen Folgendes genügen: Rur die als Befigthum verliebenen Guter tamen nach bem alten, fcon ju beidnischer Beit bei ben Slamen geltenden Erbrecht an die Sohne bes Berftorbenen, die als Erbgut verliehenen fielen auch an bie Bruder beffelben. Daber finden wir in jener berühmten Urkunde bei Dreger p. 287, daß, als ben bekehrten Pommern das neue, dem Juftinianischen abnliche Erbfolge=Recht bekannt gemacht wurde, fie fich fehr freuten, daß ihr Bermogen von nun an, falls fie ohne Teftament fturben, nicht mehr an die Sohne allein fiele, cum in paganismd solos haberent filios successores. Dhue Erlanbnis der Erben konnte ber Befiger Nichts von feinen Gutern veraußern, dies ftand ihm nur rudfictlich ber Guter frei, bie er burd eignen Fleiß ober burch Schenkung erworben hatte. Gbenfo komte ber Erbe die von ben Borfahren überkommene Erbschaft, ohne Erlaubnis feines Sohnes oder feiner Brüder Riemandem verpfanden. Der Ronig, vor dem die Uebergabe vollzogen werben mußte, gab feine Einwilligung ober gab fie nicht bagu, baß ein foldes Eigenthum in frembe

Aber das lesen wir niegends, daß durch, die Verwandelung in Erbyüter sich die dem Lehnsmanne verliehenen Güter, ohne Mitwirkung des Lehnsherren dazu, auf solche Art verbessert hätten, wie sich die Erbyüter verbesserten, wenn ihr Eigenthumer das deutsche Recht erhielt. Wie wenig die seuda mit den polnischen Vorstellungen von Velehnung übereinstimmten, zeigt die Verordnung Kasimirs des Se., die er nach der Vereinigung des Sebietes von Fraustadt mit der polnischen Krone erließ. Kraft derselben nämlich verwandelte er die dort durch die Schlesse gegründeten konda in Vesisthümer, die auch an die Collateranen vererbt wurden, denn damals schoft hörte das alte Erbrecht auf, zu dessen völliger Ausrottung dieser König am meisten beitrug.

Da nun aber jeder Gigenthumer, wenn er auch anderswoher, als durch das Lehnrecht eine Befigung erworben batte, ebenfo wie der Lehnsmann, dem Ritterrechte genügen mußte, fo tann man fragen, ob beibe biefelben Obliegenheiten hatten, ober ob in der That ein Unterschied zwischen Lehn- und anderem Befitz Statt fand. Diese Frage wird ihre Erlebigung unten finden, wo von den Lasten und Obliegenheiten, die an den Echnbesitz geknüpft waren, und von den ritterlichen Verpflichtungen der Einen und Andern die Rede sein wird. Hier ist nur noch darauf aufmerkfam zu machen, daß nicht bloß mit Ruckficht auf das Ritterrecht, sondern auch mit Rudficht auf den öffentlichen Dienft Gigenthum verlieben Denn nach ber Sitte jener Jahrhunderte bezogen weber bie obern moch untern Beamten ein Gehalt aus dem Schatz, und viellricht nur bie geringften bekamen eine geringe Besoldung. Alle andern Bersonen, die im Dienste des Landes

hand kam. Der Cohn ober Bruder bes Erben, ber in bie Berschleuberung bes Eigenthums willigte, verlor, wenn er nicht eigenes Bermogen besaf, dadurch, zugleich bas Aitterrecht.

standen, wurden durch Bestzungen entschädigt, die aber in Polen nicht erbliche Lehen waren. Es waren dies vielmehr Pachtgüter, deren Rießbrauch der Pachteude so lange hatte, als er seine Verpstichtungen erfüllte. Da, wo man zu öffentlichen Verhandlungen sich der lateinischen Sprache bediente, nannte man solche Vestzer Benesieii, Benesiciarii. In der Landessprache hatte man sür solche Personen keine allgemeine Vezeichnung.

#### 2. Richt-adlice Bürger.

Die Behanptung Jordan's (de orginibus slavicis. Vindobonae 1795 p. 85), daß es bei ben Slawen überhaupt nur eine szlachta und Unfreie gabe, ist irrig. waren vielmehr diejenigen, die nicht zur szlachta geborten, allerdings frei, aber ihr Schickfal war nicht überall daffelbe. Die polnischen Chronitanten nennen solche nichtadliche freie Leute liberi, plebs, ignobiles, rustici, und da fie in jenen Zeiten die Rationalgeschichte schrieben, als man bie Stlaverei schon kannte, so stellen fie die Ausbrücke dominus, servus als fich entgegengesett neben einander. Spater bedieute man fich der Benennungen villanns, kmetho seu rusticus (poln. kmiec fpr. Amietfch ober chlop Bauer). Mit dem Worte villanus bezeichnete man einen nicht-adlichen Landmann, ber ein volles Eigenthum befaß, mit dem Worte kmetho einen solchen, ber von dem durch ihn bestellten Acker einen Zins abzutragen batte. Denn, obwohl Lelewel es nicht zugeben will, so war doch nicht aller Landbesitzite den Handen des Adels, noch waren alle Bauern an das ihnen zugetheilte Stud Landes gebunden, ba wenigstens bie Landleute, bie unter bas Ritterrecht geborten, ein landliches Sigenthum befigen mußten. Als folche find die eben erwähnten villani, als solche die pauperes milites seu villani im Statut Kafimirs bes Gr. anzusehen. 3m Sallus p. 302 findet fich fogar eine Angabe, daß das dem Feinde genommene Grundeigenthum an die Candlente als Grögut (per sortes hereditarias) vertheilt wurde, und es unterliegt keinem Zweisel, daß solche Landlente zu einer Rlasse von Bürgern gehörten, die sich Niemandes Besehlen, außer benen der Regierung und des Gesehles unterwarf. —

Weniger Freiheiten befaßen bie kmethones (kmiecie fpr. Amietsche, Banern) und Gartner (Zagrodnicy fpr. Sagrodnigh), denn so überträgt der polnische Ueberseper des Statuts Rafimirs bes Gr. ben Ausbruck incola, welcher bas bebeutet, was man jest einen Ginlieger ober Sandler nennt. Doch tonnte ber Gigenthumer, beffen Grund fie bebauten, an fie nicht größere Forderungen machen, als zu welchen fie fich felbst verpflichtet batten. Sewöhnlich bezahlten fie einen Bins, und fo lange fie ihn entrichteten, und ihren Berpflichtungen geborig nachkamen, konnte ber Gigenthumer fie nicht austreiben. Obwohl die Besitzungen biefer Bauern mit gewissen Caften beschwert waren, und fich von ben erblichen Besitzungen bedeutend unterschieden (weshalb fie auch heroditates desorvitae genannt wurden, im Segenfage ju ben hereditates empticine), fo erwarb ber bansbalterische Bauer von bem Eigenthamer boch zwweilen ein zinsbares Grundstäck und verwandelte es in volltommenes Gigenthum, ja der Gigenthumer verpfändete ihm wohl fogar fein Bermogen, welches bann mit ber Zeit des Bauern Eigenthum wurde. Aber so lange er nicht Gigenthum erwarb und Bins bezahlte, konnte er fein Befigthum ohne Biffen bes Gigenthumers nicht verlaufen, er durfte es auch nicht anders, als zur vorgeschriebenen Zeit d. h. um Renjahr verlaffen, und auch bann frand es nicht allen Bauern frei, dies gut thun, außer in dem burch bas Befet vorherbestimmten und erlaubten Falle. Wer einen Bauern, der vor der Reit sein Grundstäd verlaffen hatte, bei fich aufnahm, war ftraffällig, und ber Bauer tounte zur Rudtobr gewungen werden, und mußte so viele Jahre auf bem Grundsinde sigent, als er auf demselben nicht gewesen war. Doch wenn der Eigenthümer des Landes den entlausenen Bauern in einem Jahre nicht zurücksorderte, so zerriß die eingetretene Berjährung alle persönlichen Verhältnisse zwischen ihm und dem Bauern. Außerdem mußte der Bauer, der ein Grundstäck verließ, die Bestzung im gehörigen Stande überliesern. Obwohl er aber außer dem, was das Geset vorschrieb, und wozu er sich selbst verpflichtet hatte, dem Eigenthümer Richts zu leisten schuldig war, so legte man doch oft, weil das von ihm besessene Grundslück nicht sein eigen war, wenn es nicht möglich war, an das Eigenthum des Herren zu kommen, auf das Wigenthum des Bauern Beschlag, und trieb die Sache so weit, daß man statt des Eigenthümers den Bauern mit dem Kirchenbann belegte.

3. Leibeigene und Unfreie (poddani, niewolnicy).

Bon den freien Bauern sehr verschieden waren die Leibeigenen. Gerade die, beren Religion die Sklaverei verdammt, bie Christen belehrten die Slawen, daß es unverboten fei, mit ber menschlichen Freiheit zu feilschen, und freie Leute mit Rindern und Weibern in die Stlaverei gu verlaufen. Ottonen verschenkten flawische Familien wie Biebbeerben, und verbreiteten die Sklaverei zuerft bei den Elbflawen und in Pommeen, von wo fie nach Bobmen, Polen und Rufland Wie wenig fie aber dem herzen und Sinne der Stawen zusagte, zeigt fich darin, daß eine lange Zeit berging, ebe die flawischen Sprachen die Begriffe Stlaverei, Unfreie (niewola, niewolnik) aufnahmen. Bei ben Polen gab es: servi, servitores, adscriptitii. Unter bem Worte servus ift ein erkaufter Mensch ober ein Kriegsgefangener zu verfteben, der einen herrn über fich auerkennt und von besten Willen abhängt. Die späteren Quellen des volnischen Rechts, besonders das Statut Rafimirs des Gr. neunen folche Leute servitores, fatnuli, und

sbroohl das lettere ben herren eine große Gewalt einraumt, so ist es ihnen doch nicht erlaubt, mit diesen servitores, wie mit Stlaven, ju fchalten. Beute, die ein Derr gefanft batte, um fie zur Bestellung bes Alders ju gebranchen, nannte man Leibeigene (poddani, coloni adscriptitii, originarii). Adscriptitius hieß namlich ein Leibeigener, ber auf ein gewiffen Srundflid verpflanzt wurde, feine Nachtommen, fo wie feine Rachfolger biefent originarii. Diefer Unterschieb, ben Dlugosa angiebt, wird durch die alten Chroniken bestätigt, benn es ift gewiß, daß überwundene Boller, ebe fie vollständig in die Gewalt bes Siegers kamen, fich gewiffe Bortheile ansbebangen, befonders fich die Bezahlung eines Schoffes vorbebielten, unter ber Bedingung, daß fie nicht in Leibeigene verwandelt würden, und wenn ber Sieger fie auf feinen Grund und Boben verpflanzte, fich wenigstens bas Recht frei erhielten, fich aus ber Stlaverei loszukaufen. Diejenigen aber, bie fich im laufe von dreißig Jahren nicht lostauften, tamen mit ihren Rachkommen in ewige Knechtschaft, und von nun an konnte fie Nichts aus berfelben befreien, als der freie Entsching ihrer Herren. Auch bisjenigen wurden Leibeigene, welche ans Armuth nicht im Stande waren, Grundftlicke gegen Pacht ju äbernehmen, und fich freiwillig (propria prosessione) in bie Anechtschaft begaben. Ihre Nachkommen, die auf dem fremben Brund und Boben geboren wurden (qui ex averiptitiis nati in ipso solo glebae conlucrunt), hatten dasselbe Loud, wie ihre Eltern. Die Leibeigenen logen fich bei ihrem Herren burch Lanbesprodutte, und verrichteten Sandarbeit für ihn, ober leisteten Frohndianfte, wesmegen fle auch sorvidores genannt wurden. Doch waren fie deswegen von den Steuern und Laften, die alle Bewohner des Landes ju tragen hatten, nicht frei; machten fich aber ihre Herren von den offentlichen Laften frei, fo tam bies eo ipso auch ihren Beibeigenen zu gut. Im Falle des Krieges tonnten fie zwar nicht

als Ritter bienen, ba fie feinen Canbbefig batten, aber wenn ber herr in ben Rrieg jog, nahm er auch feine Leibeigenen mit, gesette fie ben Trofbuben ju und gebrauchte fie ju ben miedrigsten Diensten. Seschaf es durch einen glücklichen Infall, daß ein folcher Troßbube bem Staate wichtige Dienste leiftete, bann wurde er aus ber Leibeigenschaft befreit, mit Gigenthum beschenkt und in ben Ritterstand erhoben. Well aber ber Staat auch von biefen Leuten Dienste erwarten burfte, fo wat es ben herren nicht erlaubt, vollig eigenmachtig mit ihnen gu fchalten, und gu threm Beften erlief baber Rafimir der Gr. jene Verordnung, welche Dlugos; p. 53. 1164. 1165 ermabnt. Die Bauern fchütte bas Gefet felbft vor der Billfiche der Mächtigen, die Leibeigenen mußte der Monarch schützen. Aber ber Libel wußte fich Privilegien zu verschaffen, und ging, durch biefe berechtigt, nicht nur mit ben Beibeigenen, fondern auch mit ben Bauern eigenmächtig um.

mant de IL Anstanber. 1. Deutsche.

nSchen in alten Reiten, wird und erzählt, schickten fremde Antionen eigent bazu gewählte Leute zu ben Slawen, um biefelben naber tennen zu ternen zud Sandelsverbindungen mit ihnen anzuknüpfen. Milmablig fingen die Liuslander fogar an, fich in den flawifchen Band bern nieberntlaffen, indem fie theils bie Ginvobner, die niebes Arges bachten, für fich gewannen, theils ihre Wohnfige mit den Waft fen in ber Sand überfielen. Befonders fiedelten fich die Dentfchen aberall, wo'fte bie Oberhand über die Slawen gewannen, namentlich alfo an ber Elbe, an ber Ober und an ber: Oftfee, fogleich an, und auf diese Art wurden auch die Mark Branbenburg und bie ihr gunathit liegenden Lander germanifiet. Alber bie Kawifchen Konige, durch eine falfche Potitif geleitet, waren es eigentlich felbft, bie bie Mationalität ibver Botter gerftorten: Dierbei ift bas wenigstens erfreulich, bag, mit Busnahme einiger kleinen Fürstenthimer, besonders Schlefiens und Pommeens, die flawischen Monarchen, wenn fie ben Deutschen gestatteten, in ihrem Canbe fich anguflebein, eingig bus 20obl ibrer Bolter im Ange hatten. Auch haben fie burch ibren Miggriff ben folgenden Geschlechtern die beiffame Bebre binterlaffen, daß jede Ration, die dabmed, daß fle Anfiedler an fich plebt, ihre eigenen Rrafte zu fteigern fucht, fie Bleintebr fcmacht mub vernichtet, wenn fie fich nicht gugleich benfift, die neuen Antonmlinge mit ihrer Mationalität ju burchbeingen. Polen und Bohmen ftellten, wenn fle bie Fremden bei fich aufnahmen, folgende fteilich falfche Betrachtung an: wenn es erlaubt ift, einzelnen Personen und sogat gangen Semeinben gewiffe Freiheiten zuzufichern, warum follte man es ihnen nicht bewilligen, fla nach ihrem Rechte und ihrer Sitte gu regieren, und mit einander in ber Gyrache ihred Naterlandes ju fprechen? Indem fie ben Deutfchen Brivilegien ertheilten, thaten fie es Anfangs barin ben Weftlanbern nach, bie gur Grtheilung von Botröchten besonders geneigt waten, spater mit Ruckficht auf Die Entvollterung bes Landes, um handel und Sewerbe bei fich zu beleben, die weiten Ginoden langubauen With fie in urbares Cant zu verwandeln: Aber indein fie bie Fremben an fich fogen, und thnen bie Buficherung gaben, qued omni servitute relegata gandebunt pleno jure theutonico, gaben fie ben Candes-Gingebornen ju erteinen, baf bas belmifche Recht die Stlaverei beganftige, bas frembe! Freiheiten gemabre. Daburch wurde bein auch Biberwille und Reib im Bolle erregt. Denn wenn ber Winig eine frembe Semeinde mit beutschem Recht im Bande unflebelte, fo fprach er fie nicht allein von feinem, sondern auch von dem Recht frei, welches Privatpersonen an den zur Anfiedelung eben bestimmten Ort hatten. Es mußte die Gingebornen verbrießen, wenn anfebnliche Stadt - und Band-Gemeinden teine andern Caften gir tragen hatten, als baf fie gu bem Behnten beiftenerten imb ihre neuen Wohnfipe gegen feindliche Aufälle fcuptein. So ift es also nicht zu verwundern, daß der Abel und Bauernstand gegen diese Antonisten einen umanstöschlichen Saß fühlte. Wenn aber die deutschen Antonien in Polen und Böhmen die Freiheit hatten, an die Entscheidung ihrer Richter nach Magdeburg zu appelliren, so untersagten die deutschen Ritter, obwohl sie den Ausselbern ihr Recht ließen, dies doch ausdrücklich,
und in Austand wurden die Fremden zwar durch besondere zu
ihren Gunsten sprechende Gesehe geschützt, mußten sich aber
übrigens den Landesgesehen unterwerfen.

#### 2. Juben.

Die Nawischen Ronige getheilten ben Juben nicht inne biefelben Privilegien, wie ben Deutschen, fonbarn befchentten fie mit noch weit größeren Freiheiten. In Polen, diesem Napobieje der Juben, hatten fie ihre jura et statuta und bebeutande Anivilegien, da ihnen, wie ihre Beschätzer felbst erkläuen. die Mittel, Seld zu erwerben, gesichert werden mußten, bamis fle im Solle der Roth dem Regenten davon abgeben konnten. Besonders ließ ihnen Kasimir der St. aus wohl betaunten Sunden seinen Schutz auf alle Weise angebeihen, und sprach von ihnen felbft bann in den schweichelhafteften Wenbungen (4. 23. nennt er fie nostri fidelps), wonn er als Sefengeber fich mit Klürde auszuhrücken hatte. So genoffen fie aller Woblithaten, die ben Burgern bes Staats durch das Sefes miffoffen, und waren von Laffen befreit, die alle Einwohner bes Kanbes obne Ausnahme ju tragen hatten. Außerdem hatton fie bie Mittel in der Sand, fich den gefetlichen Strafen gn entziehen; ihre Religion und ihre aberglaubischen Gebrauche fanben, Soul und Achtung ni fie wurden gegen den Reib, bes Rolles ficher gestellt und zu unehrlichem d. h. für die übrigen Staateburger nicht erlaubtem Erwerbe autorifirt.

Die Parlegung ihrer Privilegien im Einzelnen wird bas Sesagte bestätigen. Ein Jude konnte nur auf ausdrückliches Verlangen eines Klägers vor Gericht gesorbert werden. Wurde er vor den König oder den Wojewoden gesordert, denn nur

diese erkannte er als seine Vorgesetzen und Richter an, so erschien er perfonlich, und reinigte fich von der gegen ihn erhobenen Anklage, indem er nach einer eigens dazu vorgeschriebenen Formel einen Gib auf sein Gefet ablegte. Ben Morber eines Juben richtete nur ber König felbst, und bestrafte ibn burch Confiscation feiner Guter; handelte es fich aber nur um die Verwundung eines Juden, so wurde die Sache vor dem Wojewoden geführt. Gin Richter, der ben König ober Wojewoden vertrat, durfte keinen Juden vor fich fordern, sondern er mußte fich in ben Bereich einer Judenschule begeben, und bort seine Untersuchung beginnen, doch geschah dies nicht auf so feierliche Weise, wie wenn der König selbst oder der Wojewode zu Sericht fagen. Gin Rlager, ber einen Juben eines Berbrechens beschuldigte, nußte es burch bas Zengniß, breier Christen und dreier Juden beweisen. Am Sabbath oder einem andern Feiertage durfte teine Rechtsfache gegen einen Juben vor Sericht gebracht werben. Die Zolleinnehmer durften einen Juden, der über die Grenze reifte, nicht visitiren, wenn er erklarte, daß er den Leichnam eines verftorbenen Glaubensgenoffen mit fich führe, um ihn zu beerbigen. Die Entweihung eines judischen Kirchhofs ober einer Judenschule war Das Gefet verbot, die Juten ju verläumden, Kirchenraub. ober den Argwohn zu verbreiten, als ob fie Christenblut an ibren abergläubischen Geremonien gebrauchten, benn es gefiel dem Gesetzeber, dies für Fabelei zu erklaren. Ein Ande tonnte auch auf unbewegliches Eigenthum Geld leiben, ja fogar driftliche Seiligehumer zu Pfand, nehmen, wenn er fie nur einer geistlichen Perfon jur Aufbewahrung übergab. Juden ftand es frei, Binsen auf Binfen zu nehmen, wenn nach dem Termine, an welchem die Schuld getilgt werden follte, ein Monat verfloffen war; war aber Jahr und Tag darüber hingegangen, fo wurde bas Pfand Gigenthum bes Juden.

### fünftes Rapitel.

Von der Geistlichkeit und ihren Verhaltnissen gur Megiernng.

Wir finden in der Religion der heidnischen Slawen so manche Einzelheiten, wie den Slanden an Einen Sott, Die Verehrung bes Priefterftandes, und die mit Unvecht unbedeutend scheinende Seilighaltung ber Zahl zwolf, welche bem Chriftenthume den Weg bahnen konnten. Ruch kannten die Glawen bas Christenthum schon seit Konstantins bes Gr. Zeit. Daß es fich bennoch bei ben hintertarpatischen Glawen früher verbreitete, als auf biefer Seite ber Rarpaten, hatte seinen Grund in der Armuth der flawischen Rationen, welche fie au-Ber Stand fette, ben Aufwand zu bestreiten, welchen ber aupere Slant des romifch-katholischen Kultus verlangte. Aber bie Ronige, welche in ber Ausbreitung ber fatholischen Religion ihr eigenes und ihrer Wolter Beftes faben, fuchten biefem Uebelftande abzuhelfen, indem fie die katholische Beiftlichkeit Anfangs aus eigenen Mitteln erhielten. Go verbreitete fich bas Licht ber christlichen Religion unter ben Laufigern und Pommern, zumal da diesen Bölkern ihrer Armuth wegen anfänglich die Entrichtung des Zehnten erlaffen wurde. ergriff man in den west-flawischen gandern andre Mittel, um gum Biele gu gelangen.

In Polen gebot Mieczysklaw I. (fpr. Miegysklaw) seinen Bölkern, sich taufen zu lassen. Er setzte einen Termin dazu sest, mit der Androhung, den, der dis dahin seinem Beselke nicht gemägt hätte, seiner Güter zu berauben! Aber Sewalt erzeugte Widerstand, denn bei jeder Gelegenheit, die sich darbot, und namentlich nach dem Tode Mieczysklaw II. und später, ja sogar unter Boleslaw Arzhwousty kehrten die Polen zum Göhendienste zurück, so daß dieser König die Ungehorsamen mit dem Tode bestrasen mußte, und auch so war die ka-

the kische Seistlichkeit, obwohl sie vom Könige träftig unterstet wurde, mannigsachen Anseindungen ausgesetzt, die sie von ke Nation ersuhr. Man bemerkte, daß die Worte der Liturie, und besonders das Kyriecleison, dem slawischen Ohr nicht ingenehm Kangen. Man bemerkte serner, daß die Nation liejenigen, die sich zur christischen Neligion bekannten, Lateiner und nicht Slawen nannte. Man klagte über die Zehnten, und einem schlichten Volke mußten die Fasten anwidern; es vollte lieber harte Strafe leiden, als durch Fasten sitt seine Kinden die den Mittel, welche die polnischen Könige anwanden, um das Spristenthum zu verbreiten. Auch hier wurden liejenigen ihrer Güter beraubt, die sich die zu einer ihnen vorseschriebenen Zeit nicht tausen ließen. (Dreger p. 287.)

Was die Verhältniffe der polnischen Seistlichkeit zu Rom maeht, so bandhabte Boleslaw I. nach der ihm vom Pabste und Otto III. abertragenen Gewalt die Kirchenzucht, und seute die Bischöfe ein. Wit dem Legaten des Papstes hatte er Conferenzen, die auf ihn folgenden Könige aber bielten mit der Seistlichkeit Synoden ab, zu welchen fie auch die weltlichen herren einluden. Geiftliche, die eines Verbrechens schuldig waren, gehörten vor den Nichterstuhl des Erzbischofs. Uebrigens extheitte Boleslaw L, so sehr er die Seiftlichkeit ebrte, ihr boch keine Privilegien, noch erlaubte er ihr, etwas obne sein Wissen vorzunehmen. Aber schon vor Wladyslaw Spluwacz (fpr. Spluwatsch) batten bie Seiftlichen fich Brivikegien zu verschaffen gewußt (es heißt: quidquid obtentum est ex antiqua consuetudine), und verurtheilten auf Synoben, die mir aus Beiftlichen jusammengefest waren, Leute weltlichen Standes zum Tobe. Bu Rafimirs bes Gr. Zeit entschieden die Seiftlichen über spiritualia und Zehntensachen, und ihre Grlaffe nannte man interdicta. Wer 'bie Verbaltniffe der Regierung ju Rom bemmten ihren Ginfluß auf Die

standen, wurden durch Bestjungen entschädigt, die aber in Polen nicht erdliche Seben waren. Es waren dies vielmehr Pachtgüter, deren Rießbranch der Pachteude so lange hatte, als er seine Verpflichtungen erfüllte. Da, wo man zu öffentlichen Verhandlungen sich der lateinischen Sprache bediente, nannte man solche Vesster Benesieii, Benesiciarii. In der Landessprache hatte man für solche Personen keine allgemeine Vezeichnung.

## 2. Richt-adliche Bürger.

Die Behamptung Jordan's (de orginibus slavicis. Vindobonae 1795 p. 85), daß es bei den Slawen überbaupt nur eine szlachta und Unfreie gabe, ift irrig. Es waren vielmehr diejenigen, die nicht zur szlachta geborten, allerdings frei, aber ihr Schickfal war nicht überall daffelbe. Die polnischen Chronitanten nennen solche nichtadliche freie Leute liberi, plebs, ignobiles, rustici, und da fie in jenen Zeiten die Rationalgeschichte schrieben, als man die Staverei schon tannte, so stellen fie die Ausbrücke dominus, servus als fich entgegengesett neben einander. Später bediente man fich der Benennungen villanus, kmetho seu rusticus (poln. kmiec fpr. Amietich ober chlop Bauer). Mit dem Worte villanus bezeichnete man einen nicht-adlichen Landmann, der ein volles Eigenthum besaß, mit dem Worte kmetho einen folden, ber von dem durch ihn bestellten Acket einen Zinst abzutragen hatte. Denn, obwohl Lelewel es nicht zugeben will, so war doch nicht aller Landbesitzit den Hanben des Adels, noch waren alle Bauern an das ihnen augetheilte Stud Landes gebunden, da wenigstens die Landleute, die unter das Ritterrecht geborten, ein landliches Sigenthum befigen mußten. 218 folche find die eben erwähnten villani, als solche die pauperes milites seu villani im Statut Kafimirs des Gr. anzuseben. Im Gallus p. 302 findet flch fogar eine Angabe, daß bas dem Feinde genommene Grundeigenthum an die Landleute als Erbgut (per sortes hereditarlas) verthellt wurde, und es unterliegt keinem Zweifel, daß solche Landleute zu einer Klasse von Bürgern gehörten, die sich Niemandes Befehlen, außer denen der Regierung und des Gesehes unterwarf. —

Weniger Freiheiten befaßen bie kmethones (kmiecie fpr. Amietsche, Banern) und Gartner (Zagrodnicy fpr. Sagrodnigh), benn so überträgt ber polnische Ueberseber bes Statuts Rafimirs bes Gr. ben Ausbruck incola, welcher bas bebeutet, was man jest einen Ginlieger ober Sansler nennt. Doch tonnte ber Gigenthumer, beffen Srund fie bebauten, an fie nicht größere Forberungen machen, als zu welchen fie fich felbst verpflichtet hatten. Gewöhnlich bezahlten fie einen Bins, und so lange fie ihn entrichteten, und ihren Verpflichtungen gehörig nachkamen, konnte ber Sigenthumer fie nicht austreiben. Obwohl die Besitzungen biefer Bauern mit gewissen Casten beichwert waren, und fich von ben erblichen Besitzungen bebeutend unterschieden (wesbalb sie auch hereditates deservitae genamt wurden, im Segenfate ju ben horeditates empticiae), so erwarb ber banebalterische Baner von bem Eigenthumer boch zuweilen ein zinsbares Grundstick und verwandelte es in vollkommenes Gigenthum, ja der Gigenthumer verpfändete ihm wohl fogar fein Bermögen, welches dann mit ber Reit bes Bauern Gigenthum wurde. Aber fo lange er nicht Gigenthum erwarb und Bins bezahlte, tonnte er fein Befigthum ohne Biffen bes Gigenthamers nicht verlaufen, er durfte es auch nicht anders, als zur vorgeschriebenen Zeit d. h. um Renjahr verlaffen, und auch bann ftand es nicht allen Bauern frei, dies git thun, außer in dem durch das Gefet vorberbestimmten und erlaubten Kalle. Wer einen Bauern, ber vor der Zeit sein Grundstück verlaffen hatte, bei fich aufnahm, war ftraffällig, und ber Bauer tounte gur Rudfebr gewungen werden, und mußte so viele Jahre auf bem Grundstide sitzen, als er auf demselden nicht gewesen war. Doch wenn der Eigenthümer des Landes den entlausenen Bauern in einem Jahre nicht zurückforderte, so zerriß die eingetretene Berjährung alle persönlichen Verhältnisse zwischen ihm und dem Bauern. Außerdem mußte der Bauer, der ein Grundstäck verließt, die Bestjung im gehörigen Stande überliesern. Obwohl er aber außer dem, was das Geset vorschrieb, und wozu er sich selbst verpflichtet hatte, dem Eigenthümer Richts zu leisten schuldig war, so legte man doch oft, weil das von ihm besessene Grundstille nicht sein eigen war, wenn es nicht möglich war, an das Eigenthum des Herren zu kommen, auf das Wigeuthum des Bauern Beschlag, und trieb die Sache so weit, daß man statt des Eigenthümers den Vauern mit dem Kirchenbann belegte.

3. Leibeigene und Unfreie (poddani, niewolnicy).

Von den freien Bauern sehr verschieden waren die Leibeigenen. Gerade bie, deren Religion die Sklaverei verdammt, Die Chriften belehrten die Slawen, daß es unverboten fei, mit ber menfchlichen Freiheit zu feilschen, und freie Leute mit Rindern und Weibern in die Stlaverei gu vertaufen. Ottonen verschenkten flawische Familien wie Biebbeerben, und verbreiteten die Stlaverei querft bei ben Elbstawen und in Pommern, von wo fie nach Böhmen, Polen und Rufland Wie wenig fie aber dem Herzen und Sinne der Stawen jufagte, zeigt fich barin, bag eine lange Reit verging, ebe die flawischen Sprachen die Begriffe Stlaverei, Unfreie (niewola, niewolnik) aufnahmen. Bei ben Polen gab es: servi, servitores, adscriptitii. Unter bem Worte servus ift ein ertaufter Menfc ober ein Kriegsgefangener zu versteben, der einen herrn über fich anerkennt und von bessen Willen abhängt. Die späteren Quellen des polnischen Rechts, besonders das Statut Rafie mirs des Gr. neumen folche Leute servitores, famuli, und

sbwohl das leptere den Herren eine große Gewalt einraumt, fo, ift es ihnen boch nicht erlaubt, mit biefen servitores, wie mit Stlaven, ju fchalten. Beute, die ein herr gefauft batte, um fie zur Bestellung bes Ackers ju gebranchen, nannte man Beibeigene (poddani, coloni adscriptitii, originarii). Adscriptitius hieß nämlich ein Leibeigener, der auf ein gewiffen Srundflied verpflanzt wurde, feine Rachtommen, fo wie feine Rechfolger hießen originarii. Diefer Unterschied, den Dlugosa angiebt, wird durch bie alten Chroniken bestätigt; benn es ift gewiß, daß überwundene Boller, ehe fie volkständig in die Gewalt bes Siegers kamen, fich gewiffe Bortheile ansben bangen, befonders fich die Bezahlung eines Schoffes vorbehielten, unter ber Bedingung, daß fie nicht in Leihelgene verwandelt würden, und wenn der Sieger fie auf feinen Grund und Boden verpflanzte, fich wenigstens bas Recht frei erhielten, fich ans ber Stlaverei loszukaufen. Diejenigen, aber, bie fich im laufe von dreißig Jahren nicht lostauften, tamen mit ihren Nachkommen in ewige Anechtschaft, und von num an konnte fie Richts aus berfelben befreien, als der freie Entschinf ihrer Herren. Auch bissenigen wurden Leibeigene, welche aus Armuth nicht im Stande waren, Grundfinde gegen Pacht ju übernehmen, und fich freiwillig (propria prosessione) in die Anechtschaft begaben. Ihre Nachkommen, die auf bem freme ben Grund und Boben geboren wurden (qui ex averiptitiis nati in ipso solo glebae conlucrunt), hatten haffelbe Love, wie ihre Ettern. Die Leibeigenen lösten fich bei ihrem Herren burch Landesprodutte, und verrichteten Sandarfeit für ihn, ober leisteten Frohnbianfte, wesmegen fie auch sorvitores genannt wurden. Doch waren fie deswegen von des Steuern und Laften, die alle Bewohner des Landes zu tragen hatten, nicht frei; machten fich aber ihre Berren von ben offentlichen Laften frei, fo tam bies eo ipso auch ihren Loibeigenen zu gut. Im Falle bes Arieges konnten fie zwar nicht

als Mitter bienen, ba fie heinen Landbefit hatten, aber wenn ber Derr in ben Rrieg jog, nahm er auch feine Leibeigenen mit, gefestte fie ben Trofbuben qu und gebrauchte fie zu ben miebrigften Diensten. Geschaf es burch einen gilictlichen Bufall, daß ein folcher Topfbube bem Staate wichtige Dienfte leiftete, bann wurde er aus ber Leibeigenschaft befreit, mit Gigenthum beschenkt und in den Ritterstand erhoben. Well aber ber Staat auch von biefen Leuten Dienfte erwarten burfte, fo wat es ben Serren nicht erlaubt, völlig eigenmächtig mit ihnen zu schalten, und zu ihrem Beften erließ baber Rafimir der Gr. jene Verordnung, welche Dlugosz p. 53. 1184. 1165 erwähnt. Die Bauern ichuste bas Gefet felbft vor der Willfichr der Mächtigen, die Leibeigenen mußte det Monarch schützen. Aber ber Abel wußte fich Privilegien zu verschaffen, und ging, burch biefe berechtigt, nicht nur mit ben Beibeigenen, fonbern auch mit ben Bauern eigenmächtig um.

tiene de IL Anstander. 1. Beutsche.

nSchen in alten Reiten, wird und ergablt, schickten fremde Nationen eigend bagu gewählte Beute gu ben Glawen, um biefelben naber tennen zu lernen und Sandelsverbindungen mit ihnen anzufnüpfen. Minablig fingen die Linslander fogar an, fich in den flawifchen Caus bern nieberaulaffen, indem fie theils bie Ginivohner, die niebes Arges dachten, für fich gewannen, theils ihre Wohnfitze mit den Waft fen in ber Sand überfielen. Besonders fiedelten fich die Dentschen überall, wolfte die Oberhand über die Slawen gewannen, namentlich also an ber Elbe, an ber Ober und an ber Offee, sogielch an, und auf diese Art wurden auch die Mark Branbenburg und die ihr gunathik liegenden Linder germanistet. Alber die Kawischen Konige, birch eine falfche Potitik geleitet, wapen es eigentlich felbst, bie bie Nationalität ihrer Böller gerftorten Sierbei ift bas winigftens erfreulich, bag, mit Musnahmer einiger Kleinen Fürstenthumer, befonders Schlefiens und Pommeens, die Nawischen Monarchen, wenn fie ben Deutschen geflatteten, in ihrem Canbe fich angufiebein, einzig bus Bobl ihrer Boller im Auge hatten. Aluch haben fie burch ihren Miggelf ben folgenden Gefchlechtern bie beiffame Bebre binterlaffen, daß jede Ration, die dadmed, daß fie Anfiedler an fich glebt, ihre eigenen Krafte zu fteigern fucht, fie Bleintebr fcwacht und vernichtet, wenn fie fich nicht gugleich benfift, die neuen Andonmlinge mit Herr Mationalität zu burchbeingen. Polen und Bohmen ftellten, wonn fle bie Fremben bei fich aufnahmen, folgende fteilich falfche Betrachtung an: wenn es erlaubt ift, einzelnen Perfonen und fogat gangen Gemeinben gewiffe Freihelten juzufichern, warmn follte man es ihnen nicht bewilligen, fich nach ihrem Rechte und ihrer Sitte zu regieren, und mit einander in ber Sprache ihres Bateflandes get fprechen? Indem fie ben Deutfiben Brivilegien eviteilten, thaten fie es Anfangs barin ben Weftlandern nall, bie gur Grtheilung von Botröchten besonders geneigt waten, frater mit Ruchaft auf Die Entvollerung bes Landes, um Sandel und Sewerbe bei fich jur beleben, die weiten Ginoben langubenen with fie in imbares Canb zu verwandeln: Aber indein fie die Fremben an fich fogen, und thnen bie Buficherung gaben, qued omni servitute relegata gandebunt pleno jure theutonico, gabeit fie ben Canbes-Gingeborneit zu erteimen, bag bas beliffiche Recht bie Staberei beginffige, bas freuter Freihelten gemabre. Daburch wurde benn nuch Biderwille und Reib im Bolle erregt. Dann wenn bed Ronig eine frembe Semeinde mit beutschem Recht im Bande unflebelte, fo fprach er fie nicht allein von feinem, sondern auch von dem Recht frei, welches Privatpersonen an den gur Anfiedelung eben bestimmten Ort hatten. Es mußte Die Gingebornen verbrießen, wennt anfebnliche Stadt - und Band-Gemeinden Teine andern Caften gir tragen hatten, als baß fie gur bem Behnten beiftenerten imb ihre neuen Wohnfige gegen feindliche Aufälle schützteit. So ift es also nicht zu verwundern, daß der Abel und Bauernstand gegen diese Kolonisten einen umanstöschlichen Saß fühlte. Wenn aber die deutschen Kolonien in Polen und Böhmen die Freiheit hatten, an die Entscheidung ihrer Richter nach Magdeburg zu appelliren, so untersagten die deutschen Ritter, obwohl sie den Ausselleren ihr Recht ließen, dies doch ausbrücklich,
und in Rustand wurden die Fremden zwar durch besondere zu
ihren Gunsten sprechende Gesehe geschützt, mußten sich aber
übrigens den Landesgesehen unterwerfen.

#### 2. Juben.

Die Nawischen Könige gribeilten ben Juben nicht nur bieselben, Privilegien, wie ben Deutschen, sonbarn beschenften fie mit noch meit größeren Freiheiten. In Polen, diesem Papodiese der Juden, hatten fie ihre jura et statuta und bedeutende Pnivilegien, da ihnen, wie ihre Beschifter felbst erklären. die Mittel, Gelb-gu erwethen, gofichert werben mußten, bangig fle im Folle der Roth bem Regenten bavon abgeben konntma: Besonders ließ ihnen Raffmir der St. aus wohl bekannten Sminden feinen Schutz auf alle Weise angebeihen, und fppach von ihnen felbst dann in den schweichelhaftesten Wendungen (4. 28. nennt er fie postmi fidelps), wenn er ale Gefetgeber fich mit Murbe auszuhrücken hatte. So genoffen fie aller Wohlthaten, die den Buggern des Staats durch das Gefet miffossen, und waren von Laften befreit, die alle Ginwohner hes Kanbes ohne Nusnahme in tragen hatten. Außerdem batten fie die Mittel in der Band, fich den gefetlichen Strafen an entziehen; ihre Religion und ihre aberglaubischen Gebrauche fanben, Soul und Achtung niffe wurden gegen den Reid, bes Rolles ficher gestellt und zu unehrlichem b. h. für die übrigen Staatsburger nicht erlaubtem Erwerbe autorifirt.

Die Darlegung ihrer Privilegien im Einzelnen wird bas Sesagte heitätigen. Ein Jude konnte nur auf ausdrückliches Verlangen eines Klägers vor Gericht gesordert werden. Wurde er vor den König ober den Wojewoden gesordert, denn nur

diese erkannte er als seine Vorgesetten und Richter an, so erschien er persönlich, und reinigte fich von der gegen ihn erhobenen Anklage, indem er nach einer eigens dazu vorgeschriebenen Formel einen Gib auf sein Geset ablegte. Den Morber eines Juben richtete nur ber Ronig felbst, und bestrafte ibn burch Confiscation feiner Guter; handelte es fich aber nur um die Verwundung eines Juben, so wurde die Sache vor bem Wojewoden geführt. Gin Richter, der den König oder Wojewoden vertrat, durfte teinen Juden vor fich fordern, sondern er mußte fich in ben Bereich einer Judenschule begeben, und bort seine Untersuchung beginnen, boch geschab dies nicht auf so feierliche Weise, wie wenn ber Ronig selbst ober ber 200jewobe ju Gericht fagen. Gin Rlager, ber einen Juben eines - Verbrechens beschulbigte, mußte es burch bas Zengniß breier Christen und dreier Juden beweisen. Am Sabbath ober einem andern Feiertage durfte keine Rechtsfache gegen einen Juden vor Gericht gebracht werden. Die Zolleinnehmer durften einen Juden, der über die Grenze reifte, nicht visitiren, wenn er erklärte, daß er den Leichnam eines verftorbenen Glaubensgenoffen mit fich führe, um ibn zu beerdigen. Die Entweihung eines judischen Kirchhofs ober einer Judenschule war Rirchenraub. Das Gefet verbot, die Juten ju verläumden, ober ben Argwohn zu verbreiten, als ob fie Christenblut zu ihren abergläubischen Geremonien gebrauchten, benn es gefiel dem Gesetzgeber, dies für Fabelei zu erklaren. Ein Jude tonnte auch auf unbewegliches Eigenthum Selb leiben, ja fogar driftliche Beiligehumer zu Pfand nehmen, wenn er fie nur einer geiftlichen Person jur Aufbewahrung übergab. Juden ftand es frei, Binsen auf Binsen zu nehmen, wenn nach dem Termine, an welchem die Schuld getilgt werden follte, ein Monat verstoffen war; war aber Sahr und Tag darüber hingegangen, fo wurde bas Pfand Gigenthum bes Juben.

## fünftes Rapitel.

Von der Beiotlichkeit und ihren Verhaltnissen gur Megierung.

Wir finden in der Religion der heidnischen Slawen so manche Gingelheiten, wie ben Glauben an Ginen Sott, die Verehrung des Priesterstandes, und die mit Unvert unbedeutend scheinende Beilighaltung ber Bahl zwolf, welche bem Christenthume ben Weg bahnen tonnten. Auch Tannten die Glawen das Christenthum schon seit Konstantins des Gr. Zeit. Daß es fich bennoch bei ben hintertarpatifchen Glawen frither verbreitete, als auf biefer Seite der Rarpaten, hatte feinen Grund in der Armuth der flawischen Rationen, welche fie au-Ber Stand fette, ben Aufwand zu bestreiten, welchen ber au-Bere Slanz des romisch-katholischen Rultus verlangte. Aber die Ronige, welche in der Ausbreitung der katholischen Religion ihr eigenes und ihrer Biller Beftes faben, fuchten biefem Uebelstande abzuhelfen, indem fie die katholische Beiftlichkeit Anfangs aus eigenen Mitteln erhielten. Go verbreitete fich bas Licht der christlichen Religion unter den Laufigern und Pommern, jumal da biefen Bölkern ihrer Armuth wegen anfänglich die Entrichtung des Zehnten erlaffen wurde. ergriff man in den west-flawischen gandern andre Mittel, um gum Biele gu gelangen.

In Polen gebot Mieczyslaw I. (fpr. Miegyslaw) seinen Bollern, sich tausen zu lassen. Er setzte einen Termin dazu sest, mit der Androhung, den, der bis dahin seinem Besehle nicht genägt hätte, seiner Güter zu berauben! Aber Sewalt erzeugte Widerstand, denn bei jeder Gelegenheit, die sich darbot, und namentlich nach dem Tode Mieczyslaw II. und später, ja sogar unter Boleslaw Arzwoonsty kehrten die Polen zum Göhendiensie zurück, so daß dieser König die Ungehorsamen mit dem Tode bestrafen mußte, und auch so war die ka-

tholische Seistlichkeit, obwohl sie vom Könige kräftig unterstützt wurde, mannigsachen Anseindungen ausgesetzt, die sie von der Nation ersuhr. Man bemerkte, daß die Worte der Liturgie, und besonders das Kyrteeleison, dem slawischen Ohr nicht angenehm klangen. Man bemerkte ferner, daß die Nation diesenigen, die sich zur christichen Neligion bekannten, Lateiner und nicht Slawen nannte. Man klagte über die Zehnten, und einem schlichten Volke mußten die Fasten anwidern; es wollte lieber harte Strafe leiden, als durch Fasten sitt seine Sinden büsen. In Pommern bedienten sich die deutschen Ritter derselben Nittel, welche die polnischen Könige anwandsten, um das Spristenhum zu verbreiten. Auch hier wurden diesenigen ihrer Güter beraubt, die sich die zu einer ihnen vorsgeschriebenen Zeit nicht tausen ließen. (Dreger p. 287.)

Was die Verhältnisse der polnischen Seistlichkeit zu Rom angeht, so handhabte Boleslaw I. nach der ihm vom Pabste und Otto III. abertragenen Sewalt die Rirchengucht, und feste die Bischöfe 'ein. Mit bem Legaten des Papstes hatte er Conferenzen, die auf ihn folgenden Konige aber hielten mit ber Seiftlichkeit Synoben ab, zu welchen fie auch die weltlichen herren einluben. Seiftliche, die eines Verbrechens schuldig waren, gehörten vor den Nichterfluhl des Erzbischofs. Uebrigens extbeite Boleslaw I., so sehr er die Seiftlichkeit ehrte, ihr doch keine Privilegien, noch erlaubte er ihr, etwas ohne sein Wissen vorzunehmen. Aber schon vor Wladpslaw Spluwacz (fpr. Spluwatsch) batten die Geiftlichen fich Privillegien zu verschaffen gewußt (es beißt: quidquid obtentum est ex antiqua consuctudine), und verurtheilten auf Synoben, die mir aus Geistlichen jusammengefest waren, Leute weltlichen Standes zum Tobe. Bu Rafimirs bes Gr. Beit entschieden die Seiftlichen über spiritualia und Zehntensachen, und ihre Grlaffe mannte man interdicta. Aber 'bie Berbaltnisse der Regierung zu Rom bemmten ihren Ginfluß auf die

Seistlichkeit des Landes keinesweges, selbst bann nicht, wenn Monarchen von schwachem Charakter auf dem Throne saßen, Seitdem jedoch die Herren, und besonders die Bischöse die Macht des Königs an sich zu reißen ansingen, was namentlich nach dem Tode Boleslaws III. erfolgte, trat der Sinstuß des Papstes auf die Kirchenzucht in Polen sichtbarer hervor, und i. J. 1197 kam die polnische Kirche gänzlich unter die Sewalt Roms. Sogar das Privakleben der Könige sing der Pahst an zu beaufsichtigen, und Kasimir der Gr. unterwarf sich willig der Buße, die er ihm auferlegte. Vor dem Jahre 1197 bestand auch eine enge Verbindung zwischen der Geistlichkeit und der übrigen Bevölkerung, aber seitdem es den katholischen Priestern verboten wurde, Ehen zu schließen, sing dieses Vand immer mehr an sich zu lösen.

## Sechstes Kapitel.

Von den öffentlichen Gbliegenheiten oder Sasten.

Schon oben ist einiger öffentlicher Obliegenheiten Erwähumg gethan, denen sich kein slawischer Bürger entziehen durste,
dazu gehörte die Uebetnahme eines nicht besoldeten Amtes und
der Kriegsdienst. Andre öffentliche Lasten, oder, wie die lateinischen Spronikanten sie nennen, servitia, die nur der nicht
mit zu tragen hatte, der eine ausdrückliche Erlaubnis dazu
erwarb, entwickelten sich nicht aus dem Seiste des Slaventhums,
sondern die Noth der Zeit und der Umstände rief sie ins Leben. Doch gingen sie bald in Landes-Rechte und Gewohnheiten über (jus terrae, gentis consuetudo), und wurden auch
dann als ein von den Voreltern herstammendes Erbstück geehrt, als die unter fremde Sewalt gerathenen Slawen sie nicht
mehr zu tragen nöttig hatten.

In Polen gab es erstens Lasten für den König, und zwar einige, welche diejenigen Einwohner zu tragen hatten, die auf seinem Grund und Boden ansusst waren; andere, welche denen oblagen, welche mit Besigthum oder Eigenthum beschenkt waren, und endlich noch andere, welche Alle ohne Ausnahme für ihn übernehmen mußten. Linserdem mußte sich die Bevölkerung zweitens mancherlei Lasten für die Beamten und endlich drittens für das allgemeine Beste unterziehen.

1) Was nicht Privat-Besitz war, galt für öffentliches Sigenthum und ftand, unter ber Verwaltung bes Konigs Die Bauern, die auf folden Grundstuden anfägig waren, mußten, angerdem daß fie eine Abgabe fur den Boden gu entrichten hatten, auch alle Bedürfniffe bes Königs befriedigen. Anders verhielt fich die Sache mit den Grundfelicken, die als Lehngüter verliehen waren. Der Befig folder Grundflice war frei von allen Lasten, welche nicht das Lehnrecht schon verlangte, Zwar wollten Ryra und Wlabyslaw II. die Laften, die den Bauern oblagen, auch auf folderlei Befit ausbebnen, doch gelang es ihnen nicht. Dem, der das Befitthum als Pachtgut batte, geborte nach bem Gigentbumd-Rechte Richts, als was er burch eigenen Aleif aus bem Lande gewinnen konnte, von allem Uebrigen batte er nur den Rießbrauch. So blieben die Fischerei, die Jagd, die Einkunfte aus Brauereien und Mühlen Gigenthum bes Königs, es fei benn, daß er bei Verleibung des Besiges biefen Rechten außbrücklich entsagt hatte.

Frägt man im Ginzelnen nach den Leistungen, die die Könige zu fordern hatten, (jura ducalia), so muß man sagen, daß es wegen ihrer großen Mannigfaltigkeit schwer ift, sie alle aufzugählen, ja sogar, sie nur im Allgemeinen zu bezeichnen. Man kann sich eine Vorstellung von ihnen machen, wenn man erwägt, von welchen Lasten die Könige die Güter der geistlichen und weltlichen Herren befreiten. So zahlrech

und unbillig waren dieselben, daß die Regenten selbst fie treffend vexationes nannten, und sie selbst weder aufzugählen noch einzeln zu bezeichnen vermochten. Desbalb brucken fich bie Alexanden, die von biefen gaften entbinden, gang allgemein fo ans: liberamus a servitiis quibuscunque nominibus latinis vel vulgaribus appellantur. Diese Leiftungen hatten nicht nur die Bedürfniffe des Monarchen zu befriedigen, sondern mußten auch für seinen Zeitvertreib forgen, ja seiner Luft bienen, wie uns die Dienste, die bie Unterthanen bei den koniglichen Jagden zu verrichten hatten, und das abscheuliche erft später aufgehobene jus virginale überzeugen. Wenn fich der Monarch verheirathete, oder einen Sohn oder eine Tochter vermählte, so mußten bie Unterthanen die Rosten ber Sochzeit bestreiten. Auch steuerten fie dazu bei, ihn felbst ober seine Rinder aus der Gefangenschaft loszukaufen. Dabei versteht es sich von felbst, daß baffelbe, was die Konige von ihren Unterthauen, auch die Beren von denen verlangten, die auf ihrem Grund und Boben anfässig waren.

Andre Lasten mußten alle Bürger ohne Unterschied für den Monarchen übernehmen. Die Bischöfe von Posen wirkten sich und ihren Unterthanun zuerst die Befreiung von allen Diensten aus, die der Monarch zu fordern hatte, und ihrem Beispiele folgten andre Prälaten und sogar die Klöster. Die Herren und der Abel hatten in dieser Periode noch wenig Sewinn von der Freigebigkeit der Könige, die sonst stets geneigt waren, Privilegien zu ertheilen.

2) Ein Beamter, der im Auftrage der Regierung reiste, hatte das Recht, von den Kreisen und Ländern zu verlangen, daß sie ihm alle unvermeidlichen Bedürsnisse umentgeldlich lieferten. Seschah dies nicht, so suchte er sie selbst zu befriedigen. Deshalb drückt sich Leszek (spr. Leschek) der Schwarze in einer Urkunde vom Jahre 1288 so aus, daß den Wojewoden und Kastellanen servitia de jure et sacto zukämen.

3) Enblich hatten alle Bfrger ohne Ausnahme gewiffe Berpflichtungen jum Beften bes Canbes ju tragen, wie 3. B. Bruden und Schlöffer ju banen, Wege ju beffern, Borfpann. zu geben, verdächtige Personen zu Pferde zu verfolgen. biefe, Verpflichtungen nannte man mit einem in jenen Zeiten allgemein verbreiteten Ausbruck angwein, perangaria. Gine besondere Beachtung verdient bie ktroza (fpr. Struja, ber Wachtbienst) ober die Verpflichtung, die des Krieges halber in Schlöffern und Burgen in Samison Stehenden zu versorgen. Diese Veryflichtung war in Masovien noch brudenber, benn außer einer Steuer, die bie Einwohner zu biefem Bwed aufaubringen batten, mußten fie auf ben Schlöffern feibit Buchtbienfte thun, ober baffir bezahlen, bag fie gethan wurden. Schleffen, in Wommern und an ber Ethe finden wir diefelben Berbaltniffe, wie in Polen. Auch bier befreite man bon ben öffentlichen Laften querft die Geiftlichen, bann auch viele Weltliche, jedoch unter der Bedingung, daß fie im Falle einer blob--lichen Roth zur Vertheibigung bes Landes Gelb beinuftenern gehalten waren. (Rango. Dreger p. 37. A. B. S. 52. p. 303.)

# Siebentes Kapitel. Finangverpaltung.

Die alten Slawen kamten wahrscheinlich weber Steuern noch Abgaben, diese entstanden später, als sie kremben Rationen nachzuahmen anfingen. Daher sehlte es der ganzen Finanzverwaltung, besonders bei den Slawen, die sich nach ihrer National-Sitte regierten, durchaus an sesten Principien,
und die Hauptlast siel stets auf den Stand der Weltsichen, und

besonders auf die ärmere Riaffe besselben, während die Geiststlichen und Mächtigen sich dersetben zu entziehen wusten. So oft die eingeführten Abgaben nicht ausreichten, setzte der Rosnig, im Ginverständnis mit den Herren neue ein.

In Polen gab es zwei Arten fester Abgaben. fen wurde die eine in Geld bezahlt (solutio), und dazu gebotte die Grunds und Ropffleuer (solutio capitis in hominibus), die andere bestand in Naturalleistungen (exactiones). Diese lettere Art ber Whanden scheint die altere zu fein, ba Die alten Slawen bas Gelb nicht kannten, und fo entrichtete man auch die Steuern in theuern Thierfellen und Produtten, wie benn in Polen noch zu Rasimirs des Gr. Reit die Gerichtstoften in Thierfellen bezahlt wurden. Auch Bieb vertrat die Stelle bes Gelbes, woher benn auch spater noch Bieb und Sad baffelbe bebeutete. Weber bie Abgaben ber erften noch der gweiten Art können bier alle aufgezählt werben. Zu ben Staatseinfunften rechnete man in Polen auch die Tribute, welche die unterworfenen preußischen und pommerschen Fürsten bezahlten, ferner die Gintimfte von Gutern und Bergwerten, und besonders die aus den Salzwerken. Die in den Schatz fliegenden Ginfunfte nannte man zu Rafimirs bes Gr. Zeit: daniny, poplatki, contributiones, und mit einem allgemeinen Ausbruck tenutaria, und von solchen spricht bas Statut biefes Konigs. Früher floßen fie in die Raffe ber Beamten, und diese berechneten fich darüber mit dem Könige, aber Kafimir der Gr. errichtete ein eignes Schahamt, welches fiscus seu camera regis genannt wurde. In Schleffen biegen die Einkinfte bes Regenten pecuniae, exactiones, in Pommern namite mair sie auch census. (Endewig p. 555.)

Gering waren auch die nicht festen Staatseinkunfte, wovon wir den Grund vorzüglich im Verfalle des Handes zu suchen haben. Wir wissen aus der Geschichte, daß die Sla-

wen schon in ben alteften Reiten einen bebentenben Sanbet auf bem Mittelmerre, auf ber Rord- und Oft-Gee trieben, und bag ibre Sandelspläge im Rorben fich im blübenbiten Auftande befanden, und es ift dies ein augenscheinlicher Beweis, daß in ben flawischen ganbern, wo Ort und Gelegenheit ganftig waren, and bas Sewerbe blubte. Zwar beschäftigten fich bie Nawischen Boller, die nicht am Weere gelegene Binder bewohnten, wenn fie ihrem angebornen Triebe folgten, lieber mit bem Ackerban, als mit Sandel und Gewerbe, aber bas Beifviel ihrer am Meere wohnenden Brüber würde fie auch bem Handel geneigt gemacht haben, wenn nicht die Habsucht und Sinterlift ber Griechen, Italianer und Deutschen bies berbinbert hatte, und wenn nicht biefe, besonders bei ben Slawen. bie fich zur katholischen Religion bekannten, Sandel und Sewerbe an fich geriffen batten. Diese Fremden, unterftut von ben Juben, brangten fich in ben Rern ber flawischen ganber ein, mid bemühten fich an der Elbe, in Bobmen, Ungarn und Polen die Bluthe im Reim zu ersticken, die doch noch vielleicht aufgezogen ware und fich entfaltet batte. In ber Elbe bebienten fie fich, um ihren Awed zu erreichen, ber Gewalt, indem fie jedem Clawen verboten, fich mit Rumft und Gewerbe gu beschäftigen, an andern Orten wurde die Jugend durch eine verkehrte Erziehung vom Handel abgewendet. So gelang es den Fremden, besonders die Volen zu trefflichen Konsumenten hrer gewerblichen Produtte ju machen, indem fie fie lehrten, alle Runft und Betriebsamteit, jeden ehrlichen Erwerb zu verachten, und ihnen vorzäglich Widerwillen gegen ben Sandel einflößten. — Im gangen Bereich des Slawenthums war man sehr ausmerksam auf die grzywny (Geldbußen) oder die an den königlichen Schatz für Polizei- und Kriminal-Vergehungen zu bezahlenden Gelbstrafen, und auch diese gehörten zu ben nicht fetten Staatseinkunften. Auch gab es noch einige Ab-

L

gaben, welche um einzelne slawische Boller kaunten, zu diesen geborten in Polen bas pomocne (fpr. Pomozne) oder adjutorüum, ein Beitrag für den Landeskfürsten und bas viduale. Die Fürsten hatten allein das Recht, Geld zu schlagen, doch entsagten sie auch diesem Vortheil, indem sie theils Privatleuten Privisegien dazu ertheilten, theils die Münze an die Juden verpachteten. Um den daraus entstehenden Uebelständen zu entrimmen, und sich die Staatseinkunfte zu sichern, verordnete Rasimir der Gr., daß es nur Eine, und zwar von Einem d. h. vom Regenten geschlagene Münze im Lande geben sollte.

# Achtes Kapitel. Volizei.

Die Ginfalt flawischer Sitte und die Milbe des slawischen Sharakters, welche die Slawen vor Vergeben bewahrten, die andere Volker erst durch das Christenthum und die vorschreitende Kultur vermeiden lernten, bewirkten es, daß sie mancherlei Ginrichtungen bei sich einzusühren nicht das Bedürsniß sühlten, ohne welche die jezige kultivirte Welt durchaus nicht bestehen könnte. So kamnten denn die alten Slawen auch keine Polizei, denn es gab bei ihnen keine Vagabunden, Arme und Diebe, die man hätte einsperren, versorgen und bestrafen müssen. Daß man bei ihnen keine Bettler und Arme sand (helmold II. 12. Vita S. Otton. p. 682.), diese in den Jahrbüchern der Wenschengeschichte seltene Erscheinung, haben einige neuere Schriftseller (M. Rango Orig, p. 89. Karam-

sin I. p. 63.) wunderlich genng zu erklären gefucht, indem fie behaupten, dies komme baber, daß man die Alten fowohl wie bie Rinder armer Eltern, die als Krüppel geboren wären, als welche weber eine Erbschaft zu hoffen gehabt batten, noch im Stande gewesen waren, fich durch ihrer Sande Arbeit zu ernabren, getobtet babe, wie man es mit Thieren mache, bie gur Arbeit untauglich waren, bamit die Erbe nicht eine unnüte Last trage. Aber wie verträgt fich bies mit jener Milbe des flawischen Charafters und mit jener, wenn man den Ausbruck gestattet, Delikateffe bes flawischen Sefubls, welche uns biefelben Schriftsteller, die jene Fabeln berichten, mit ben lebendigften Farben ausmalen? Und in ber That finden wir in ben glaubwürdigen Quellen nirgends eine Spur davon, daß auch imter ben übrigen Slawen folche abschenlichen Sitten und Sewohnheiten geherrscht hatten, wie wir allerdings in Pommern und an ber Elbe antreffen.

Indeffen lebrt uns die Geschichte, daß, fo wie die Rultur fich verbreitete, der Reichthum wuchs, und das damit fast immer zugleich eintretende und die Menschheit qualende Unglud, wie Mangel und Armuth fichtbar wurde, die Slawen auch auf Mittel dachten, biejenigen, die theils aus Anlag ihres gebrechlichen Alters, theils aus Armuth fich nicht felbft ernabren konnten, zu versorgen. Schon im Jahre 926 legte man in Bohmen ein Waisenhaus an, und in Polen, Schlefien und Rufland gründete man Spitaler. Gin vollftanbiges und angemeffenes Polizeigeset, welches fich besonders durch Maakregeln für bie öffentliche Sicherheit auszeichnet, finden wir aber in dieser Periode nur in Serbien. In Polen und Schleffen bagegen verband man fich, wenn man fab, daß die Landesbeamten nicht fraftig genug über die öffentliche Sicherheit wachten, ju Vereinen, um die Rauber und Friedensftorer ju vertilgen, die man confoederationes, conspirationes nanute. Jedoch erlaubte man fich auch, folche Verbindungen zu anderun Americ zu ftiften, um nämlich die Regierung zu zwingen, Amordnungen zurückzunehmen, die der Nation nicht gesielen.

# Ueuntes Kapitet. Vertheidigung des Candes.

Die alten Clawen fampften, wie uns griechische Schriftsteller berichten, ju Fuß, und erst nach bem Umsturg ber Pepublik fingen sie an, wie es scheint, sich der Reiterei zu bedienent. Beiber, Kinder und Greife brachten fie an unjugangliche Orte in Sicherheit, alle Buter führten ober trugen fie fort oder gruben fie in die Erde. Diese Sitte berrscht noch bentiges Tages in der Moldan und in Volhynien, und selbst in Polen vergraben die Bauern zur Zeit bes Friedens Pro-Was nicht fortgeführt ober verstedt werben konnte, viant. wurde verbrannt, und namentiich traf dies die Häuser, wes= halb die Wohnungen, selbst die der Könige, von Solz waren. Gin Ueberreft diefer Sitte erhielt fich auch später, und in Po-Ien ging sie sogar in ein Sesetz über, wodurch bestimmt wurde, daß im Falle eines feindlichen Angriffs es Jedem freistehe, fortzuschaffen und zu vernichten, was er nur konne, damit es bem Feinde nicht zu Sute komme. Aus dem Ritterrechte ergab fich von selbst, daß einem Heere auf dem Marsche Vorfpann geschafft werben mußte.

Die Slawen führten entweder das allgemeine Aufgebot oder die zur Vertheidigung des Vaterlandes besonders bestimmte Ritterschaft in das Feld. Gallus (p. 51.) hat uns eine Angabe über einen Theil des allgemeinen Aufgebotes hinterlassen,

wie es in Srofpolen vorlam, aber nicht himngefügt, auf welche Art und in welcher Ordnung es jusammen bernfen wurde. Wenn wir indeffen bas in Erwägung gieben, was Helmold von der übereinstimmenden Art ber Rriegführung und ber gleichen Berfaffung ber Nitterschaft bei ben Bohmen und Polen erwähnt, fo konnen wir schließen, bag in Polen ebenso, wie in Bomen, ein umflochtener Gichenstab in ben Rreisen und gandern umbergefandt wurde, bamit Jeder, ber nach Empfang biefes Reichens fich nicht zeitig genug ober gar nicht ftellte, wußte, bag er ftraffällig ware. Seit Boleslaws I. Zeiten war das Heerwesen in Polen spstematisch geordnet. Obgleich diese Anordnung im Geiste der Zeit vor , fich gegangen war, so bezeichnen doch die Chronikanten Anführer, wie Solbaten, mit Ausbrücken, die aus ber Technik des romischen Rriegswesens entlehnt find (princeps militiae, primipilarius, velites bei Gallus). Boleslaw I. 30g die Nitterschaft des Auslandes an fich, verlieh ihr Grundeigenthum und legte ihr baburch die Verpflichtung auf, fich dem Ritterrechte zu unterwerfen. Weil aber biejenigen, benen Grundbefit verliehen war, fich boch auf irgend eine Weise von benen unterscheiden mußten, die auf eine andere Art Gigenthum erworben hatten, fo galt als Gefet, daß die Ersten gehalten waren, mit genauer Bezugnahme auf ihre Sinfunfte fich jum Rriegebienfte ju ftellen, und bie verordnete, nach ber Borschrift equipirte Anzahl von Leuten mitzubringen; die Andern waren dazu keinesweges verpflichtet. Außerdem mußten bie Ersten auf eigene Rosten im Beere bienen, mochte ber Rrieg im In- oder Auslande geführt werben, die Andern bienten im Inlande auf eigene Roften, im Auslande aber nur, wenn fie selbst damit einverstanden waren, und wenn ihnen durch den Ronig ihr Unterhalt mabrend bes Krieges gefichert wurde. Auch in Pommern zogen die Ritter nach Maafgabe ihres Vermogens entweder allein ober mit Knechten in ben Rrieg. In

den Schiffern fanden Garnisonen, die sogenannten milites eastellani. Die Militär-Polizei versahen die Unterkämmerer (podkomorxy), von ihnen wurden die Uebersäuser gerichtet.

3. Wellmann.

# Palnatoffes Grabhügel in fünen.

Von bem Professor Wedel Bimonsen \*).

Totto Palnesen, — ben Ginige Totto Slagsen \*\*), Andere Totte Trylle \*\*\*), wieder Andere Totte Stytte †), die 38-länder Palnatotte und der fünische Bauer Palle Jäger nen-nen — lebte wie bekannt ist, zu Harald Soxmsens und Swend Haralbsens Zeit. Er stammte, wie es scheint, aus einer uralten nordischen Familie, die wiederum ihren Ursprung auf der pommerschen Insel Wollin sucht, wo Palnatotte in der Folge eine so wichtige Rolle spielte; denn vermuthlich war der erste dieser Familie, dessen unsere Geschichtschreiber gedenken ††), und der also beim Mangel besserer Nachrichten als Stamm-

<sup>\*)</sup> Aus den Antiquariste Annalen. B. 2. H. (Kopenh. 1813.) S. 193 u. s. w. \*\*) Webel in seiner (danischen) llebersesung des Saro. \*\*\*) Webel und hamsfort. †) Lyschander, Pontanus und Meursius. ††) Es müste denn schon der Seeheld (Seehahn, Soehane) Tokko, von dem Saro S. 123 erzählt, daß er von dem danischen Könige hatspan im vierten Jahrhundert erschälgen worden sei, zu dieser Familie gehört haben: denn was Wedel von ihr sagt, daß sie nämlich erst zu harald Raks Zeit als eine Seitenlinie des dänischen Königsstammes ausgetreten sei, will vermuthlich bloß sagen, daß beide Familien dazumal mit einander verschwägert waren.

vater ber Familie angesehen werden mag \*), jener Toki, von dem Saro Grammatitus \*\*) unter Sarald Silbetands wen= bischen Sulfstruppen in ber Brawallaschlacht rebet, und von dem er den Ausdruck: Jumensi provincia ortus gebraucht, der nach der Meinung der meisten Schriftsteller Wollin bezeichnet. Segen bas Jahr 735 war also ber vermeintliche Stammvater biefer Familie aus dem Wendenlande nach Danemark gekommen, und er war es ohne Zweifel, nach welchem die Familie, wie es scheint, eine Zeitlang ben Zunamen Glawica führte, so wie anch er, oder einer seiner nächsten Rachkommen \*\*\*), der nach der Tradition die Stadt Glagelse erbauet haben foll, in einem Grabbugel bicht vor ber Stadt liegt und von unsern Annalisten Glau, Glaut ober Aflau genannt wurde, welches vermuthlich bloß eine verfürzte Aussprache des Runamens Clawicus oder a Slavia ortus †) war, der ihm von den Monchen jenes Reitalters kann beigelegt worden sein ++).

Die Familie schwang sich indes in ber Folge, — während der Unruhen im Innern, und unter den kraftlosen Regenten — zu der Würde von Fylke'skönigen in Fünen empor; und es scheint, als ob diese Würde endlich sogar erblich bei ihr war und sich so lange erhielt, dis Sorm der Alte sich zuleht ganz Dänemark unterwarf; denn von dieser Zeit an waren sie, wie

<sup>&</sup>quot;) Wie solches schon von Suhm in seiner dautschen historie B. 1: S. 505. geschehen ist. \*\*) S. 144. \*\*\*) Suhm sagt Th. 3. S. 139 und 247: Palnatoffes Sohn oder Enkel. †) Denn daß der Rame Aslau oder Aslat hernach ein gewöhnlicher Borname im Rorden wurde, verdietet keinesenesweges, daß die erste Entstehung desseben die von mir im Text angenommene sein könnte. ††) Dieser Umstand vermag es auch allein, das Räthsel zu etzkären, daß Palnatoffe selbst Toffe Slausen oder Slagsen genannt wird, wieswol nichts gewisser ist, als daß er Palnirs und nicht Aslaks Sohn war. Der Stifter von Slagselse, Slag oder Slav, der hier als einer der Borsahren Palnatoffes aufgeführt wird, wird von dänischen Alterthumsforschern der Urältervater des Erzbischofs Absalon genannt. M. s. Pontoppidans Theatrum Daniae (Bremen 1730) Ih. 1. S. 131. Diesem nach stammte auch Absalon aus unserm Pommern. (Mohnike.) †††) Snorre Sturlesen S. 124.

die andern Unterkönige des Landes dem Könige Sorm fcoffpflichtig, ftanden zu ihm und seinen Nachkömmen im Vafallenverhältniß, und sanken so. nach und nach von Fylkiskönigen zu bloßen Statthaltern im Lande herab.

Wie viel jedoch diese Familie auf. Minen, gegolten haben muß, ift mit Recht aus ben vielen Ortschaften zu schließen, welche daselbst noch nach Verlauf vieler Jahrhunderte nach ibr den Ramen führen. 3ch will nicht bloß Palnes: Sügel und die Palnes Felber, so wie einen Palnes-Barten tiefer füboftlich im Cande babin rechnen; aber, da besonders der Rame Toffe dieser Familie eigenthumlich gewesen zu sein scheint, werbienet das in um fo größern Grade unfere Aufmerkfamteit. daß faß jedes Amt in Funen noch heut zu Tage feine Tottebügel und Toffehaine aufzuweisen hat, die eine allgemein geltende Sage, im Lande Mitgliedern biefer machtigen Familie zuschreibt, welche, obgleich zulett nur bloge Statthalter auf ber Infel, doch felbst ben größten. Theil berselben gu eigen gehabt zu haben scheinen. Bei Borring ift benmach beibes, ein Totteberg, ein Trollehugel und ein Tottewald, bei Beldringe wieder ein Tottewald; zwischen Allese und Lumbre eine Totkewaldmark; sowohl bei Sandagergaard als bei Taaftrup auf Dallundsgut giebt es gewisse sogenammte Tottes-Aeder; in Weilbye Kirchfpiel; bei Hindsgawl ift eine Segend, Toffeman genaunt, wo einer von diefen Sottes in mralter Reit feine dreihundert Sengste auf die Weide gebracht haben foll; in Wiggerstew, in Sogn giebt es ein Tofferod und einen Bach, Tofferaane genannt n. f. w. Aber gang vorzüglich merkwürdig ist einer diefer Plate wegen der unverkennbauen Beziehung, in welcher er nach dem Vorhergehenden zu einem ber mächtigsten Vorfahren Palnatoffes zu stehen scheint, nämlich ber sogenannte Tottebügel im Tottebain bei Samtofte, so daß noch im Jahr 1623 in jener Gegend die allgemeine Sage ging, in diesem Sügel liege ein Toffe begraben, ber in ber

Urzelt von den Fanen als ein Sott nevehrt worden sei \*), und der abse mahrscheinlich einer von den zu diese Familie gehöutgen oben gedachten Hylkoskönigen des Landes, gewesen war, der durch Klugheit und Tapferkeit sich diese Chre nach dem Tode erworden hatter

Ron threr fo augesehrnen Fanklie Rammete bemnach Palnatolitet ber burch feine eigenen Belbenthaten felbft ben Glam derselbert noch vermehrte; aber sowohl von diesen als von seinen fpatern Beranftaltungen in Joinsburg ju fprechen ift bier nicht der Ort; mir auf die eine, wie es scheint, zu febr übersebene Benterfung will ich mich bier bektwänken, bag biefer Loftwa des Mendens, nachdem er die letzte Sand an fein jomsburgisches Weisbermerk gelegt hatte, fich selhst den Augen der Forfcher fast gang zu entziehen scheint, aber auch bag bie Anna-When jener Zeit über dem Meisterwerke den Meister vergeffen, ned in ihrer Bewunderung Jomsburgs den Stifter Palnatoffe mis ben Augen verloren haben; wenigstens verstweindet bieser ausgezeichnete Charafter fast unbemerkt von dem polis tifchen Schauplatz bes Mordens, ohnte bag ber Gefchichtsfchreiben mit Bestimmtheit feine weiteren Schickfale ober wann, wo und wie er farb, angeben tann. Zwar sagt uns die Jomewittings Saga \*\*), daß er brei Jahre nach Wagns Antimft lie :Livinsburg krant geworden fei, und an seinem Ende ben Mirften Bolestan zu fich gerufen und ihm ben Gigwald zu feinem Nachfolger empfohlen habe, nicht feines Selbenmuths ober seiner Tugend wegen, sondern wegen feiner Rlugbeit und Berfchlagenheit, benn gang -, fo fagte ber über bie Schickfale feines unvollendeten Weifterwerts bekimmerte Palnatotte, - wird schwerlich irgend einer meinen Berkuft in Jomesburg ersetzen \*\*\*); er fühlte also noch in seinen letten Stunden,

<sup>\*)</sup> Sandwigs Sammlungen B. 1. S. 1. S. 82. \*\*) Torfdus Norw. Gefd. Th. 2. G. 300. \*\*\*) Suhm I. o. G. 247.

bag mir ber Grundftein ju binfem Roloffalgebande gelegt fei, und bag es auf ben nachiten Bammeistern bernbe, ob es bas Mitteld ober die Bewinderung der Rachwelt verdienen follte. Anna bierank foll er wirklich verschieben fein, -- alfo nach meiner Bermithung um bas Jahr 1002 in 66. Jahr feines Alters, -- imig beweint und beklagt von feinen treuen und taufern Sinks wher Rampforfibern, beneu er, nach einer bandlichriftlichen Ameinmung von Thomas Brober Birtherod bei feinem Ende ben Befehl erthellt baben fall feine Leine nach Flinen gu bringen, bamit fie unter feinen Borfabren begraben würde. Guhm bingegen glaube \*), Painatoffe babe bannmal vielleicht nur feine Saudtlangsfielle in Jomeburg diedergelegt und also bermuthlich. Wenden nur verlaffen um ür feinem Bebartelande feine letten Tage in Rube gutubringen. Diefes bat um fo mehr Wahrscheintichkeit, ba er: fich ivirklich gulegt mit Swend Hawalbfen wieder verglichen gu haben fibeint \*\*); und ift es babet wahr, was Torfans auf Ance toritat ber Deuf Truggivefens Sage auführt, daß Paline wife wit 15 Jahr nach der Anterpring von Jomsburg flath, also nach metner Reconung erk 1010, so sweint with bich auch bierin eine Lichtlichkeit mit Lythacas in Spania Statt gefunden ju Baben, ber, toin bekannt, in eine freiwillige fiete Berkanining ging, nachbem er fein Bolt eiblich verpftlichtet batte, baf is feine Gefetze bis gie feiner Wiederkmeft underbrüchlich halten wolle.

Wer weiche von biefen beiden Annahmen auch der Wahrheit am nächsten kommen mag, so scheint es doch kriben Zweifel zu leiden, daß Palnatokke selbsk wirklich in Fünen begraben liegt; wenigstens sagt Th. Br. Bircherod uns ausbrücklich ?),

<sup>\*)</sup> E. o. S. 247. \*\*) Wenigstend ist es gewiß, daß König Swend sich spliterbin sehr gnädig gegen Palnatoffes Sohn in Fänen bewied. Dies Tryggwesons Sage. Rap. 133. †) In seiner von Bjerting herandgegebenen Diestvie Knubs des heiligen. S. 8. Bircherod war Professor der Beredtsam-

daß er bicht vor Obenfe in einem machtigen Grabfingel begraben wurde, ber noch au feiner Reit (am Schluffe bes fiebs gebnten Fahrhunderts) Painesbugel genannt wurde \*), und von welchem er an einer andern Stelle \*\*) als von bem größten und bedeutenoften Grabbiget in Finnen redet: Gin fo gelebrtte Mann als. Bircherod mit also an einem ober bem andern Dete Grund am biefem seinem Bericht gefunden baben, befonbers ba er allenthalben davon als von einer ganz gewissen und abgemachten Sache spricht. Seit seiner Brit ist jedoch der Hügel fehr verändert worden; zwar ist er noch nicht umgegraben, aber ba er besonders oft übergepfägt ift, so ift er auch iabriten flacher und flacher geworden, und gehört jest binfichtlich feiner Große zu einem ber unbedeutendfien, wiewobl er binfichtlich ber Alfche ber Helben, die er verbiegt, noch jest wie früher zu ben bedeutendsten im Lande geneinet werden muß. Er liegt rechts von ber großen Laubsbrafe, awischen Obenfe und Masum, eima intaber Mitte zwischen ben beiben Stäbten, und führt noch jett so wie früher ben Ramen Pabnes-Bügel, ja das gange weite Felb von G. Jürgens Felb bis nach Nasum wird nach ihm noch Palnes voer: Palles Feld genannt, fo wie bas Saus, bas dicht bei bem Sügel gebant ift nach ibm moch bem Namen Nallesbaus führt, und ber Bewohner beffetben, er mag übrigens heißen wie er will, von ben Banern ftets ben Bunamen Palle erhalt: fo bieß z. B. der vorige Bewohner Beder Rasmuffen, aber die Bauern namiten ihn Peer Palle, so wie der jetige Morten Andersen in ihrer Sprache Morten Palle beißt.

keit an bem Gymnasio zu Obensee, ein sehr gelehrter Mann und großer Alterthumssorscher seiner Zeit. M. ') Man weiset jedoch auch in Schonen Tokke Styttes Grabhügel auf dem Felde von Klaustorp im Amte (herred) Waddmaendshoie. Sandwigs Samml. B. 1. H. 1. S. 140. "') Danisch. Bibl. B. 4. S. 418.

Doch biefes if noch nicht gemig. Diefer in Runen fo berühmte Palno Jäger effenbarte fich auch, nach einer fünischen Bauernfage, vor etwa fiebengig Jahren einem Bauer in Groß-Riufet auf ber Erbbrude bei Obenfe; bann indem Dieser mit seinen Centen des Rachts Gerfte band auf bem sogenannten Sissel-Felbe, tam ihnen ein bobes, anschnliches Frauenzimmer vorbei, und fragte: "Sabt ihr nichts vom Valle Jäger gesehen?" ba fie es verneineten, ging fie in die kleinen Holzungen in ber Rabe und verschwand. Rurg barauf kam ein Mann mit einem helm auf bem haupt, hoben flatternben Rebern auf bemfelben, einen Bogen auf ber linken und einen Röcher auf ber vechten Schulter und Goblen an ben Rufen, und fragte mit bobler und mannlicher Stimme: "Sabt ibr nichts von der Langbruft (Langvatte \*) gesehen?" worauf er auf dem selbigen Wege wie fie verschwand, nachdem er bie Antwort der erschrockenen Bauern gebort hatte, welche, da auch in der nächsten Nacht ihnen daffelbe begegnete, seit jener Zeit des Rachts nicht wagen biefe Plage zu befuchen.

Endlich lebt Palnatoffes Andenken in Filmen nicht bloß auf der Erde, sondern auch in der Luft. Es ließ sich nämlich voraussehen, daß scheinheilige Mönche, welche bei Swend Haraldsens Bekehrung zum Christenthum und Palnatoffes Fortgang aus Dänemark, ganz die Oberhand im Reich erhielten, sich alle Mühe gaben dem Volke einen Abscheu gegen diesen mächtigen Versechter des Heidenthums einzuslößen, der sein ganzes Leben hindurch sich der Lehre Christi widersetzt und dagegen gestrebt hatte Odins Lehre aufrecht zu erhalten. Sie schilderten ihn daher dem leichtglaubigen Pöbel als den ewig

<sup>&</sup>quot;) In der fünischen Boldssprache: Die großbusige, vollbrustige. Einer meiner Freunde vermuthet, daß da die fünischen Traditionen diese Langvatte als seine Frau stets mit Palnatotte verbinden, obgleich wir aus der Geschichte wissen, daß seine Frau die Engländerin Olusa war, diese lestere gerade in Odnemart diesen Zunamen erhalten haben konnte, weil vielleicht eine hohe Brust und ein voller Busen hier ungewöhnlicher als in England war.

Berdammten, der in den Shuthen der Solle niemals Rube bekomme, und sein Grab als einen Aufenthaltsort der Teufel nad Trolls, die verdammt seien jur Mitternachtszeit auf der Grbe umberauschwärmen \*). 2018 eine Rolge biervon bat fich bei ben Bauern auf Funen noch bis auf ben heutigen Sag die Sitte erhalten, bag- man unartige Kinder mit ber Drohung schreckt: "Palle Jager kommt," und daß man ben laut, ben eine Art Strandenten im Berbft beim Fliegen von fich giebt, und der aufänglich wie ein hobles Sausen, bernach aber wie bas ferne Seklaff von Spürbunden klingt, und burch feine Alebulichkeit die Sunde nicht felten verleitet anzuschlagen, noch überall Valles Hunde und Valles Jagd nennt; benn was Walbemars Jagd für die Geelander ift, das ift für die Ginwohner von Fünen Palles Jagd; und fo wie Waldemar Gott gern sein himmelreich gonnte, wenn er nur sein Surre \*\*) behalten konnte, fo gonnte auch Palnatoffe ben Monchen gerne ibren himmel, wenn er mer Doins Balballa behalten konnte: eine Vermeffenheit, welche die Seiftlichkeit jener Zeit, su schwach war um fie an bem Lebenben ju rachen, ben guten Ramen des Verftorbenen dadurch empfinden ließen, daß fie ihn m einem Trall und Selvenst machten, bas im himmel teinen Plat und im Grabe keine Rube finde.

Mahnike.

<sup>&</sup>quot;) Pontoppd. Att. Th. 2. S. 253. Rue danfte Mag. B. 2. S. 344.
") Gurre, ein altes Shloß im Unte Frederikhorg auf Seeland, dessen Ruinen noch jest zu sehen sind, und wo noch jest mehrere Alterthümer gesunden werden. M. s. Nordist Tldsstrift for Oldsyndighet. B. 2. h. 1. S. 181. Der Prinz Friedrich von Odnemark hat, wie herr Prosessor Rasu mir meldet, der K. Gesellschaft für nordische Alterthumskunde jüngst den Borschlag gemacht, in diesen Ruinen Rachgrabungen austellen zu lassen. Wohnike.

# Miscellen.

# 1. Dur Sittengeschichte Bammeradper Stabte.

#### Per Katzonritter in Stralound.

In der vor Aurzem vom Confstorialrath D. Mohnite und Unterzeichnetem herausgegebenen Stralfund ischen Chronik Johann Berckmanns 2c. (Stralf. 1893) findet fich unter den "Auszugen aus (verloren gegangenen) Stralf. Chroniken" S. 177 folgende Stelle:

"Dan bem katten-ridder thom Sunbe.

Anno 1414 do beeth de hattenridder vy dem olden mardiede tho vastelanendt de hatte; und de rath standt de dem olden marchede und segen dat an, und hadden de hatte genagelt an den kak. Do he se hedde doet gebeten, do uchloch herr Johann Culpe ehne tho(m) ridder; de wass ein borgermeister und ok en ridder; de konnte sulftrinde uth sinem huss wehrhaftig riden \*)."

Johann Albert Dinnies in seinen handschriftlichen Rachrichten, die Rathspersonen der Stadt Stratsund betreffend, Bd. II. S. 198 führt in einer Anmerkung zur Gebensgeschichte des 1414 oder 1415 gestorbenen Bürgermeisters Johann

<sup>&</sup>quot;) Bu, Sochbeutsche: "Bon dem Angenritter zu Stralsund. Im Jahr 1414 da bis der Kagenritter auf dem alten Markte zu Fasinacht die Kage; und der Math stand auf dem alten Markte nut sahen es an, und sie hatten die Kage an dem Pranger genagelt. Da er sie todt gebisser hatte, schlig ihn herr Johann Aulden zum Mitter; der war ein Bürgermeister und selbst ein Kitters der kennte seldzehnter (d. h. mit Reunen) aus seinem Hause wehrbaft reiten."

von Kulpen diese Stelle (aus Heiner. Buschs Congesten) an, und macht dazu folgende Bemerkung: "Was es mit diesem Kapenbeißen für eine Bewandniß gehabt, woher es seinen Ursprung genommen, ob es hier oder an andern Orten etwas gewöhnliches gewesen, daß man auf diese Art zur Fastmachtzeit dem Volke eine Lust gemacht habe, oder ob diese Kurzweil bloß in dem oben angeführten Jahre als etwas außerordentliches hieselbst betrieben worden; — alles dieses ist um so schwerer auszumachen, weil sich von dieser Geremonie sonst überall keine sernere Rachricht sindet."

Um der berührten Sache näher auf den Grund zu kommen, suchte ich in verschiedenen Büchern nach einer sprachlichen und geschichtlichen Erklärung des Ausdrucks Kapenritter. Was ich in den mir bekannten und zur Hand seienden Werten in dieser Beziehung gefunden, theile ich hier mit; jedoch mit dem offenen Geständniß, daß ich durch das Gefundene nicht befriedigt bin.

- a) In dem bekannten Werke von Sainte-Palaye "das Nitterwesen des Mittelalters 2c." aus dem Französischen von D. Jos, Ludw. Klüber (Nürnb. 1788) Bd. II. S. 186 heißt es unter den Erläuterungen des Uebersetzers: "Die Kapenritter dürsen mit unsern Rittern nicht verwechselt werden. Sie waren Leute, die sich zu Thiergesechten gebrauchen ließen, und wurden für ehrlos gehalten." In der Nürnsberger Reformation, Sit. V., bei Gelegenheit der Enterbungsursachen heißt es: "Zu dem achten, so der Sohn ein Kapenritter wäre, oder dergleichen sich unterstanden hätte mit andern Thieren zu beißen oder zu sechten;" und in der Wormsser Reformation p. III. Tit. 4: "So der Sun ein Katzemitter wäre, oder dergleichen 2c."
  - b) Besold in seinem Thesaurus practicus (Ratisb. 1740. fol.) Tom. I. p. 549 sagte unter diesem Worte: "Ita dicuntur, qui artem palaestricam lucri causa exercent;"

und fligt barauf noch Mancherlei über die finnbildiche Bedeutung der Rapen hinzu.

- c) In dem großen Zedler'schen Lexicon heißt es: Rapenritter, ein Kerl, der im öffentlichen Schauspiele unt den Thieren kampfet." Drauf führt er die schon mitgetheilte Stelle aus der Wormser Reformation an.
- d) In P. M. Wehneri observatt. select. ed. Jo. Schilter (Argent. 1701. fol.) p. 311 bringt man diefelbe Stelle bei, und übersett das Wort durch arenarius, mirnus und bestiarius.
- e) J. E. Dahnert in seinem plattbeutschen Wörterbuch (Stralf. 1781. 4.) sagt, ohne Zweifel in Beziehung auf obige Stelle aus Busch's Congesten: "Katten-Ridder sind, in Stralsundischen Chroniken, die, welche beim öffentlichen Fastnachtkampf mit einer Rape den Preis davon getragen."
- f) Abelung in seinem großen Wörterbuche erklärt Katzemitter als eine Art ehemaliger Klopffechter, welche sich um bes Sewinstes willen mit Thieren in ein Sefecht einließen; zum Unterschiede von den Markus brüdern und Federeschtern. In der neuen Nürnb. Reformation ließ man diese (oben mitgetheilte) Stelle weg, vielleicht weil diese Art von Klopffechtern bereits ungewöhnlich geworden war \*).

Ohne Zweifel kommt das im gemeinen Leben noch übliche Zeitwort "sich tagbalgen" von dieser Sitte ber; da
es bekanntlich so viel bedeutet als sich rausen und schlagen,
oder sich heftig zanken. — In Flögels Gesch. des Grotestkomischen, so wie in dem trefslichen Hüllmann'schen Werke
über das Städtewesen im Wittelalter, habe ich vergeblich nach
den Kapenrittern gesucht.

<sup>\*)</sup> In dem dictibigen teutschen Sprachschaft des sogenannten Spaten (Rürnb. 1691. 4.) sindet sich unter dem Worte "Ritter" solgende Erklärung unsers Ausdrucks: "Ragenritter dicuntur sodomitae, perversa et postica venere utentes, quos Ausonius seles pullarias appellat."

Gammtliche beigebrachte Erflarungen bellen die obige Stelle nicht auf. Wir erfahren nicht, worin bas Ragenbeißen eigentlich bestanden habe, und wie bas Schlagen jum Rateuritter formlich vor fich gegangen fei. Daß übrigens bier nicht an ein eigentliches Beißen zu benten fei, versteht fich von felbft; Beifen ift gleichbedeutend mit fechten, ftreiten, wie wir noch fagen: her hat fich wacker mit ihm berumgebiffen." (?) 3ch stelle mir ben bom Chronitanten ergablten Borfall etwa fo vor: An den öffentlichen (jest nicht mehr vorhandenen) Pranger auf dem fogenannten alten (Saupt-) Warkte ward ein Seil angenagelt und an dieses eine tüchtige Rate gebunden, mit der fich jur Ergötung bes Bolls Jemand berumbig, d. b. fie neckte, wild machte und mit ihr tampfte. Ob dieser Kampf mit einer eisernen oder hölzernen Baffe, ober mur mit gepangerter Sand geführt worden, ift nicht an bestimmen. — Gine abnliche Faginachtsbefustigung war bas Schweineschlagen, worüber Berdmann S. 8. unter bem Jahre 1415 ju vergleichen.

Spottnamen der Stralsunder, Greisswalder und Anklamer,

In der oben berührten Anmerkung des steifigen Sammlers und gründlichen Forschers Dinnies ") wird ferner Aufschluß gegeben über ehemals gebräuchliche Spottnamen der Stralsunder, Greifswalder und Anklamer. In der Hoffnung, daß dem Freunde vaterkändsscher Geschichte auch diese Notizen nicht unwillkommen sein werden, erlaube ich mir den ferneren Inhalt der Anmerkung mitzutheilen. "Der sel. Landrath J. G. Charisius, so fährt Dinnies sock, äußert bei dieser Gelegenheit die Muthmaßung, daß vielleicht von dieser Gewohnheit ober Begebenheit (des Kagenbeißens)

<sup>\*)</sup> Gein Leben hat in einer anziehenden Monographie geschildert D. A. Brandenburg. Straff. 1827. 8.

die Stralfunder ben , Spottnauen Band Latte betommen baben modten; wiewol er felbft zugesteht, bag Lindere vorgaben, es babe biefer Beinalie baber feinen Urfprung, daß einmal au Stralfund bas Gerücht gegangen, als ob auf bem St. Nicolai-Lindthurme fich. ein Finche aufhalte; es maren baber bie Binger mit Spiegen und Schwertern nach dem Thurme binaufgelaufen, um ben Fnche. ju fangen und ju tobten; nachvieler angewandten Mube aber batte fich's gefunden, daß ber vermeinte Auche eine - Rate gewesen \*). Go viel ift 'gewiß, daß umfere Borfabren' gewiffermagen die Rate muffen zu ibrem Sinnbilde erwählt baben; benn es ift wol nicht obne Urfache, daß in bem großen Siegel ber Stadt aber bem fogenannten Roden siegel, so wie es schon im 3. 1352 gebraucht und im (handschriftlichen) Diplomatario eivit. p. 767, wie auch in Rettelbladt's Abbandlung von dem Ursvrunge der Stadt Rostock im Codice probationum p. 29 abgebildet ist, und wie es noch jest gebraucht wird, zwischen der Umschrift zwei Ragen fteben, mobei es jedoch wahrscheinticher (?) ift, daß diefe Ragen zu der Grzählung und zu der obberührten Geremonie Anlag gegeben haben, als daß folche bie Ginrudung ber Ragen in bas Stadtfiegel follten veranlagt haben \*). Indessen war es allemal eine Anspielung entweder auf biese Erzählung ober auf dieses Simbild, wenn der Berzog Phi= lipp Julius, wie er über die vermeinten Gingriffe der Stadt Stralfund in die landesberrlichen Rechte febr ungehalten war, im Unmuth fich berausließ, er wolle seben, ob die Greifs = Flauen nicht tiefer wurden greifen tonnen, als bie Ragenflauen. Vid. Protocoll. Senat. d. d. 25. Jun. 1678."

<sup>\*)</sup> Daß der Ausbruck "Hans Kahe" ober "Katte" noch im dreißigjährigen Kriege Svottnamen der Strakfunder gewesen, deweist ein dramatisches Kriege-lied aus der Zeie und Begescuhett der Waldheinschen Belagerung Strakkunds, welches ich in den bisher "ungedruckten Briefen Alb. v. Walkunktein" (Strakf. 1830. 8) S. 96. sf., mitgetheilt habe. Dort ist S. 108 dieser Spottname auch nach der eben erwähnten Sage erläutert.

meine Alten hatten bie Gewohnheit, den Bürgern aus dem Stätten zum Scherz und zum Spotte allerlei Beinannen zu geben, die auf gewisse lächerliche Voksallenheiten ihre Beziehung hatten. Wie im Jahre 1429 die Königin Philippa, König Erichs von Dänemark und Schweden Semahlin, eine Flotte ausgerüstet hatte und mit derselben unvermuthet vor Stralfund ankam und daselbst die Schisse im Hafen verbrannte; von dannen aber, 75 Segel stark, sich der Stadt Vreifstwald näherte: so schieften die Vreissvalder, um die Dänen zu besänstigen, dem Admiral, der die Flotte befehligte, einen Lammsbraten\*\*). Von diesem komischen Streiche bekamen sie den Namen Lammsbraten."

"Von Anklam wird erzählt, es habe einmal der Candesfürst von der Stadt ein Paar Schwäne verlangt; die Anklamer aber hatten das Wort nicht recht gelesen und ein Paar Schweine verstanden, daher sie solche, so groß und wohlgemästet sie dieselben nur hatten austreiben können, dem Herzoge geschickt hatten, woraus ihnen der Spottname "Schwintrecker" zugewachsen, welchen sie noch oft im Scherze hören mulssen. Der sel. Z. C. Charistus sügt noch binzu, er habe oft erzählen gehört, daß, wie die städtischen Landräthe und Deputirten, etwa im Ansange dieses (18ten) Jahrhunderts zur Zeit des anklamischen Landraths und Bürgermeisters Otto des Aeltern \*\*\*), der zugleich Doetor der

<sup>\*)</sup> Koden ader Koggen sind bekanntlich längere und größere Schiffe sowohl zum Kriege als um Giter darauf zu führen, gebraucht. Auf dem erwähnten Kodensiegel steht auch ein solches; ob aber das Siegel davon den Ramen sührt, möchte ich nicht behaupten. Sollte nicht das alte Wort, koke in dieser Jusammenstellung die Bedeutung von Bund, Bundniß, Genossenschaft haben, ähnlich dem Worte hanga? \*\*) Eine alte Sardssche Shronit (bei Berdmann S. 180) erzählt hiervon: "Se (de Danen) segelden vordt uha Stalbrode vnd brandten dar och, vnd de Erifswaldischen senden ehn eine Lamsmesbraden." \*\*\*) Bergl. Stavenhagen S. 604.

Biegeneikunst (der Nechte?) und dabei ein seine aufgerünmter Mann war, bei einem zu Antlam gehaltenen Candesconvente in der Kirche bei einander im Rathsstuhle gestanden, und in der von der Orgel aufgeführten Musik unter andern die Worte: "Ich will Dich erquisten" vorgekommen, dabei aber von den Leuten das letzte Wort sehr oft wiederholt und sehr lang ansgezogen worden; einer von den übrigen Landrathen im Scherze zu dem Landrath Otto gesagt habe: "Höre, Broder, wo (wie) Diene Schwiene quieken!"

J. Jober in Stralfund.

### Bufag ber Berausgeber.

Auch die Ginwohner Coslins batten vor Reiten viel Recleveien au erdulden. Man rief ihnen gu: "Borfa Codlin!" wegen ihres Muthes bei dem bochst unbesommenen Angriffe auf ihren Landesberren, Bogislav 10. (1480); ober: "Musum Coslin, Dus Coslin!" (Maustaglein?), angeblich, weil der in jenen Angriff verflochtene Burgemeister Deibenreich hiernachst ben Rathsschat mausete, nach Lübect entwich und bort farb, ber Lubeder Rath aber ben Schatz in Beschlag nahm, und bavon einen festen Thurm, Musum Coslin genannt, bauete. (Lübeder Geschichtskundige wiffen beute von biesem angeblichen Greigniffe nichts); ober man schmäbete bie Cosliner: Sadfofers! weil fie im Gifer filt die Reformation einen fecken tatholischen Barbier, der ein Glas Branntwein in ber Hand und eine quakende Ente unter dem Arm ihren Sottesbienst ftorte, in einen Gad genabet,-..., ad sac cum! ad saccum!" - und erfauft batten. "Coslin barf eine Thorbeit thun, und darf fie auch bezahlen!" bief es. Denn feine Uebereisungen tamen ibm theuer ju fteben; ber Anfall auf den Herzog kostete einige tausend Gulben und empfindsis liche Demuthigungen, ber Barbier 4000 Sulden u. f. w.

S. Kofeg. Langdw 2, 195, 457, 475. Kangew Poin. Cob.: Ebfch. 551. Cramer Birchen-Chron. 3, 80. Simmerns Sprh-nft unter Coslin.

2. Werner neu der Schulenburg por Wartivlan 19: Aus Ph. Westphale Pomm. Chronif (1157). Er. d. Stett. Edich. S. 61. S. Kangow. Koseg. 2, 171.

"Wie sich Schulenburg (der brandend. Befehlshaber in Sarz bei der Ueberrumpelung dieser Stadt durch die Pommern i. J. 1477) ergeben, und vor den Herzog Wartis- Laff 10. gekommen, hat der Herzog ihn angeredet: Es ist mir lieb, daß ich euch gesund sehe. Schulenburg erwiderte: Und ich habe Ew. Suchen niemals ungerner gesund gesehen, als iso. Diese Antwort ist woll nicht allzu gütig aufstwommen worden."

3. Herzog Pogislav 10. verspottet einen hochmuthigen Vothechafter.

Aus Michael Robe's ") Collectaneen, Sanbichrift Rt. 136 ber

dans dem Loteinifchen.)

Die Churstusk von Brandenburg hatte einen febr hossietigen Gesandtem an Bogislav den 10. geschickt. Da ideser Mann viel pamphaste. Worte machte, deren Sinn überall schwankend blied, warließ der kinge Fürst, dem Ausgeblassung gebührend zu begegnen, die Versammlung, und ging mit Werner v, d. Schulenburg zur serneren Berathung dei Seite. Schulenburg, den das ungeneinte Seplander des Fremden ärgertes rief seinen Narren, und gab ihm Anleitung, wie er dem Gesandten auf Polnisch antworten sollte. Der Korschlag gesiel dem Herzoge, und der Narr wurde alsbald mit kostdaren Alaborn und einem Kopspus ausstasssicht. Der Her-

<sup>\*)</sup> Robe war Beamter am Herzogl. Wolgaftischen hose in ber zweiten Salfte bes 16ten Jahrh.

zog kehrte nun wieder in die Versammlung zurück; mit ihm Schulenburg, und hinter diesem der lustige Rath, der sogleich beim Eintritt den Redner begrüßte, und Polnisch sprechend ihn mit einer langen Rede überschüttete. Als er endlich auf Erinnern des Herzogs den Veschluß gemacht hatte, wurde der Tisch mit Wein und tresslichen Speisen besetzt, und der Bertiner, nachdem er sich reichlich zu Sute gethan, in seine Herberge geführt. Da nun derselbe am andern Tage nicht wußte, was er im Ramen des Herzogs dem Chursürsten zu erwidern hätte, schiefte er einen Diener an den Ranzler Seorg Kleist und bat um schriftlichen Vescheid. Des Ranzlers Antwort aber lautete: Wenn er seine Austräge schriftlich einreichte, so würde er auch schriftliche Antwort empfangen.

## 4. Philipp 1. hätte stett der Wolgastischen gern die Stettinische Gerrschaft besessen,

Cbenbaf. S. 24.

In der Landestheilung i. J. 1532 hatte Bamim 9. die Stettinische Serrschaft, Philipp 1. die Wolgastische empfangen. Der Abrede gemäß, wiederholte man die Theilung nach 8 Jahren, und die Loose sielen wiederum wie früher. "Joachim Reinecke von Rügenwalde, ein Junge Stetini, hat die Kaveln verdragen\*). Zu diesem sagte Herzog Philipp: O, Junge, Junge, hättest du uns die Stettinische Kavel gebracht, wir wolltens dir fürstlich belohnt haben! Dieser ist zu Wolgast in die Sanzeley genommen, mit Heinrich Norman gen Augsburg auff den Reichstag gezogen, und daselbst in der Herberge von einer Stiegen zu Tode gefallen."

<sup>\*)</sup> S. d. Riederd. Kangow S. 199. \*\*) D. i. die Antheile, die Loofe vertheilt.

# 5. Cantzengen bei Surstlichen Canten.

Cbendaf. G. 34. ff.

Bei den Taufen der jungen Herzoge und Herzoginnen des Pommerschen Hauses finden sich neben Fürstlichen Personen auch Zeugen aus dem Adel und den Bürgern, und zwar Männer sowohl als Frauen. So waren bei der Taufe Bosgislavs 11. (1544) "Päten oder Susceptores" neben Fräuslein Georgia Jochim Malyan, Jacob Zikwiß, Moriß Damigen und Ewald Blüchers Hausfrauen, Jochim Pruß, Consul Sundensis, Peter Gruwel, Consul Sryphiswaldensis, Artium Magister u. s. w., Summa Gilf. Desgleichen bei der Taufe Ernst Ludwigs (1545) u. a.: Doctor Stoientins Wittbe, Franz Wessel, Consul Sundensis, Hausfran. Bei Fräulein Erdmuts Taufe (1578) war weter den Pathen: "Claus von Alden Burg der Junge an seines Vaters Statt. Dieser wußte nach der Taufe nicht des Herrn (Perzogs) Namen; denn er hatte zu viel gefrühstüdet."

#### 6. Stein bei Matzom.

"Vor wenigen Jahren, — so berichtet zu Anfang des 17ten Jahrhunderts Cosmus von Simmern in der Chronik von Pommern, Hoschr. der Landschaftsbibl. S. 453, — hat sich ein Damiß, mit Namen Christoffer, mit seinem Freunde, einem Kamicken von Stracheim auffm Kind-Taussen zu Rühow wegen eines Trunkes veruneiniget, welches doch verglichen worden. Aber der Teusel, ein Vater der übermäßigen Trunkenheit, hat gleichwol nicht gesehert, sondern zugeschüret, daß, da sie nach Hause gefahren, auf der Grenzen sie einander vom Wagen gefordert, und darüber bald zum ersten Anlauf der Kamicke, ein junger Mann, stracks auf der Stelle erstochen, und seinem Weibe, so eben im Kindelbett gelegen, und eine Czimanskin aus der Schlese war, todt nach Hause

gebrächt worden. Der Thäter het Weib und Kind im Stich gelassen, und ist davon gezogen, daß man fass nicht gewust, wo er hindommen. Die Mittime hat anderwents einen Podeweit gehepruthet, und au die Chille, was dieser Kägliche Fall geschen, zu swigen Gedächtnist esnen Stein, darin daß Factum gehauen, aufrichten lassen.

Ueber diesen Stein hat Friedrich von Dreger in seinen Miscellaneen (S. Hosein, der y. Löperschen Bibl. R. 17. S. 7.) Folgendes angemerkte Min der Landstraße zwischen Colberg und Costin ben dem Aorfe Rüzow gegen. Strachmin werts, im Acken, ist ein erhobener breitgehauener Stein in die Hohe gesichtet, auf welchem oben die Wapen der Kamken, und darunter folgewde Schrifft eingehauen:\*)

Anno 1605 den 28. Jupil ist der ernveste edle seel. Peter Kamte der jüngere, zu Strachmin Erdsessen, von Spristoph Pamis zu Pleuchagen erdärmlich und undorsächtiger Weise erstochen, und vom Leben zum Tode gebracht worden, dessen Seele Gott gestig sei.

## 7. Schloss zu Stettin.

<del>tio inspli</del>t days and fill

Fr. v. Dreger's Miscellaneen, Sofchr. R. 17ber v. Loperichen Bibl.

"Berzog Johann Friedrich in Pammern hat das ist noch stehende Schloß zu Alten Stetkin erbauet, welches die Inscription, so an der zweiten und innern Schloßes Pforte, zwischen der Wache und dem alten Theil des Schlosses befindsich, ausweiset, folgenden Inhalts: Johannes Friedericus Dei gratia Stetinens. Pomeranorum Cassubiorum Vandalorum Dux Princeps Rugias Comes Grzkoviae F. F. anno MDLXXVI. (1576.) Ueber dieser Inswitzen ist der Stetinische rothe Greiss mit den zwed wisten Männern als Schilds

<sup>\*)</sup> Descripsi ex monumento ipse d. 19. October 1731. F. Dreger."

haltern in Stein ausgehauen." Annot. Sedini d. 3. Aug. 1729. F. Dreger."

"Diese Pforte samt der Inscription ist nachhero abgebrochen, und nun nicht mehr zu sehen; es stehet aber in der Mauer des Schlosses annoch die Jahrzahl 1575 mit großen Bissern." Dreger.

#### 8. Marquard Mollonhagen.

Ebendas. S. 6.

"Um das Jahr 1330, als der Markgraf Eudwig den Beandenburg mit Herzog Barnim 3. der Ukermark halber vielen Krieg geführet, soll auch einsmals von denen Pommern Prenzlau belagert worden sei, welcher Stadt der Warkgraf Ludwig zu Hülfe gekommen, und bei der Nacht durch die Ucker in die Stadt durch einen, Namens Rollenhag en, getragen sein, worauf nachmalen die Pommern von selbiger weggejaget worden, wie aus dem Froschmäusler des Sabriel Rollenhag en, Rectoris Wagdeburg 6. 2: p. 6. cap. 5. p. m. 467 erscheinet, worin er folgende Verse solcherhalben hat:

So that nicht Marquard Rollenhagen, Als Er Markgraff Ludewign wolt tragen Durch die Uder ben Nacht in die Stadt, So von Primiska ihren Namen hatt. Und der Herr sprach ohn Unterlaß, Wie er ihm auf den Achseln saß: Steh sest, mein Mann, es wird sonst arg, Du trägst der Brandenburger Mark. Er trug ihn sicher, leiß und wohl, Wie man sein'n Herren tragen soll; Daß es der Pommer nicht erführ, Der belagert hatte Thor und Thür; Wis der Markgraff die Leut' ermahnt, Und den Feind austrieb aus dem Land.

Ob aber dieses seine Richtigkeit habe, wird dahin gestellt."

#### ..... 1. A. Mastielens ben. 51. Erink horn.

3a dem Ersten Seft: ber Babifchen Studien bar ber Unterzeichnete: anter Beifugung und Befchreibung eines alten Trinthorns, welches in ber Camminer Amtswiet bei bem Schulzen aufbewahrt wird, eine Urfunde Berzogs Wartislav 5. abdrucken laffen, betreffend bie Schentung eines Trintborns an den Dom zu Cammin. In der Anzeige jenes Seftes im allgemeinen Archiv für die Geschichte bes Preuß. Staats, 7. Band, 4. Seft, S. 374 wird bei ber Beschreibung die Magangabe vermißt, und bemerett, es habe gar teine Babr= scheinlichkeit, daß bas abgebilbete und bas von Wartislav geschenkte Trinkhorn ein und baffelbe fei, weil: 1. das lettere mit vergoldetem Gilber eingefaßt, und mit bes Gurften Bapven verziert gewesen, an bem bier bescheiebenen fich nur eine Rinneinfaffung vorfinde u. f. w., und 2. weil letteres von fo gewöhnlicher Größe scheine, bag auch biefer Umftand gegen Rantows Befchreibung ftreite. — Bur Rachholung bes mit Recht vermiften fuge ich nun bingu, daß bie gange bes Horns, in gerader Linie gemeffen, 2 Fuß und 5 Boll, ber Umfang der Deffnung 1 Fuß 21 Boll, die Bobe des Fugaestells fest 5 Boll beträgt. Winf ben gemachten Ginwand erwiedere ich: die Wahrscheinlichkeit der Identität beider Borner ift in dem oben angeführten Auffat gar nicht behauptet, sondern nur von einer Möglichkeit geredet worden, die durch die beiden gemachten Einwürfe wenigstens nicht angefochten wird. Denn 1. find beutliche Spuren vorhanden, die auch S. 377 erwähnt find, daß die Ginfaffung früher eine andre und größere war; und 2. konnte aus der bloßen Abbildung tein Schluß auf die Große gemacht werden. Wer bas born gesehen bat ober auch nur erwägt, daß es 13 Quart faffen fann, burfte feine Große nicht eine gewöhnliche nennen wollen.

Schließlich bemerte ich, daß die Urtunde in dem einen, sehr gut geschriebenen Exemplar der Caminen Matrifel p. CLX.

ohne die in dem Modent angedentesen Schreibfehler wirklich vorhanden fit, ob in dem andern ebenfalls ift mir nicht bekannt.

the conference of the section of the section of the section.

6. S. Handing C. S. G. S. G.

## Berichtigungen.

3u lesen: Seite 29, Zeile 19 genauc. S. 53, 3. 15 Doper. S. 53, 3. 16 Bufdiesende. S. 68, 3. 19 Sechszehntes. S. 85, 3. 18 beachsende. S. 121, 3. 17 Oftenschen. S. 125, 3. 10 v. u. großentheils. S. 128, 3. 10 v. u. Wanier. S. 170, 3. 2 v. u. Uat. — Barteld — von. S. 170, 3. 1: letteren, — Friedebarus.

Mus ber Druderei ber Bereins-Budbandlung ju Renigeberg i. b. R.

# Baltische Studien.

Perausgegeben

non ber

Gesellschaft für Pommersche Geschichte

Alterthumskunbe.

Pritten Jahrganges 3meites Beft.

Stettin, 1836.

Auf Aosten und im Verlage der Gesellschaft. In Commission der Micolai'schen Buchhandlung.

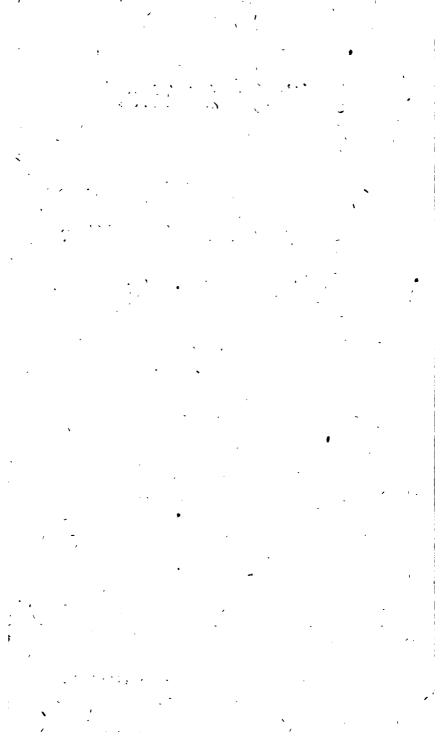

# Inhalt.

| 1. | Aussing nach Kopenhagen im Sommer 1835. Bon 28.             |       |             |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|
|    | Böhmer                                                      | Seite | 1           |
| 2. | Erfter Generalbericht bes Kunftvereins für Pommern ju       |       |             |
|    | Stettin                                                     | =     | <b>5</b> 8  |
| 3. | Ueber die Kronung Chriftians 3. von Danemark und feiner     |       |             |
|    | Gemahlin Dorothea burch Bugenhagen. Rach einer Dani-        |       |             |
|    | ichen Schrift von Munter, und einer Deutschen von Dob-      |       |             |
|    | nite. Bon G. Chr. Mohnite                                   | *     | <b>7</b> 7  |
| 4. | Sneglu Salle. Buge aus bem Leben eines Stalben bes eilf=    |       |             |
|    | ten Jahrhunderts. Aus dem'Danischen, von 28. Bohmer.        | •     | 93          |
| 5. | Siebenter Jahresbericht der Gesellschaft für Pommersche Ge- |       |             |
|    | fcichte und Alterthumskunde                                 | *     | 113         |
| 6. | Achter und Reunter Jahresbericht' ber Geseulschaft fur Pom- |       |             |
|    | merfche Geschichte und Alterthumbkunde                      | s     | 180         |
| 7. | Miscellen                                                   | •     | <b>25</b> 4 |

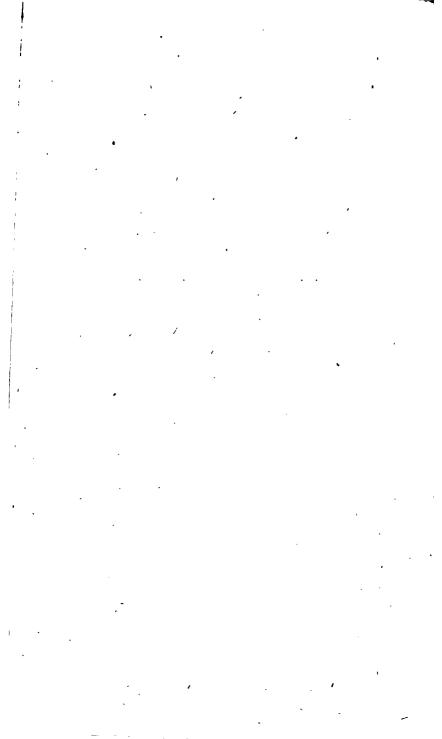

## Ausflug nach Kopenhagen im Sommer 1835.

#### 1. Meberfahrt.

Ermattender Arbeit eine Zeitlang zu entstiehen, und durch neue und große Eindrücke das verödende Einerlei aus der Seele gründlich zu vertilgen, sehnten wir uns nach einem Ausssuge ins Weite. Die frischen lebendigen Wasserstraßen schienen erquickender als die dürren staubigen Landwege. Ropenbagen, durch mancherlei Anknüpfungen lockend, lag vor der Thür. Seit einigen Monaten bestägelte die Reise dorthin ein hübsches Dampsschiff, die Königin Maria. Der Entschluß war eilig gefaßt. Vier Freunde von verschiedenen Orten her zusammentressend gingen wir in Stettin den 20. Juli um Mittag an Bord.

Die Rauchsäule stieg schwarz aus dem reisefertigen Schisse. Es schlug zwölf; die Schisseglocke läutete zum Drittenmale; was nicht ins Schisse gehörte, entfernte sich schleunigst; die Räder begannen ihr Spiel, und auf das: Sätaf! sätaf! \*) des Rapitäns verließen wir das User, um den heimischen Odersstrom mit seinen freundlichen Umgebungen himunter zu schwimmen. Von der Slut des heißen Sommertages erlöste uns das erste Anwehen des kühlenderen Luftstromes, der die Bahn des Flusses zu begleiten pflegt.

<sup>\*)</sup> Danifch: Stof ab, ftof ab.

Unter Zeltdach auf dem hohen Hinterdeck stehend ließen wir die köstliche Kühlung uns durchwehen, und schaueten sinnend in die weit geöffnete Segend, in das reiche Grün der Wiesen, in die mit Wohnungen und buschigen Särten dicht besetzten Hügel; bis wir Zülchow mit seinem glänzenden Landhause und das anmuthige Frauendorf hinter uns hatten, und der Blick allmählig von außen sich in das Innere des Schisses und auf die Begleiter zu wenden ansing.

Einige zwanzig Personen bilbeten die Sesellschaft, Manner, Frauen und Kinder. Von den reisenden Kausseuten, welche in derselben sich befanden, waren mehrere ganz seege-wohnt, einer ein Weltumsegler. Die Mannschaft bestand aus etwa zwölf Dänen und Deutschen, deren Kapitän, ein junger gebildeter und ersahrener Norweger, Lous mit Namen, war Offizier der Norwegischen Flotte, von dort beurlaubt, in der Führung dieses Dampsschiffes tehrreiche Veschäftigung suchte. Das Schiff, in Schweden gebaut, lief gleichmäßig, leicht und schnell.

Am Eingange des haffes wehete uns zuerst die erquickende Seeluft an. Auf dem Verdecke wurde an langer Tafel gemeinsam fröhlich gespeist. Das haff war schnell überstogen, Swinemunde erreicht; die Sesellschaft mehrte sich um etwazehn Personen, unter denen einige Engländer; die Abschiedsgrüße von beiden Ufern begleiteten uns, indem wir die Mosten durchfuhren; und alsbald empfanden wir an einem gelinden Wogen des Schiffes, daß wir die offenbare See unter den Füßen hatten.

Der Abend war schön, die See ruhig, und unter beständigem Ausschauen auf die entschwindenden User und auf die unbegrenzten Wasser vor uns trug unser rüstig forteilendes Fahrzeug uns durch die Dämmerung in die Nacht hinein. Aus der Plauderstunde, die nach Seemannsweise bei einem Slase Groc oder Punsch gehalten, und wo der Erzählung

ves Weltumseglers gehorcht wurde, scheuchte auch die Spätlinge endlich die Nachtfühle auf. Jedes suchte auf dem Berdecke oder in der behäglicheren Kajüte unter warmen Wolldecken sein Lager, und bald schwamm unser Schifflein mit einer Ladung stummer Entschlasener durch die Schatten der Nacht bahin.

Wie man im Geben, Reiten, Fahren, wie man unter rauschenben Baumen und bei rauschenden Wellen und Segeln schläft, war uns von mancher im Freien verlebten Racht ber nicht unbefannt: bier letnten wir wieder ein eigenthumlich neues Rachtlager tennen. Der dumpfe, doch rasche und belebende Aulsschlag der Maschine mischte fich mit dem Brummen, Sieren, Pfeifen und Scharren ihrer einzelnen Theile, und erschütterte unabläffig und auf eine für mich wohltbuende Weise das Schiff, das bisweilen in seinen Augen zu Inaden schien, und an beffen Seiten außerbalb in breiten Rugen die Wellen anranschten. Salbschlummernd wähnte ich in einer machtigen Waffermuble gu ruben. Rach ein paar Stunden wurde mir in der sonft luftigen Rapite beklommen zu Muthe, ich ftand vom Lager auf, erreichte mit Mübe über einige Gefährten binab, - beun zwei Reiben Lagerstätten waren über einander angebracht, — ben Fußboben, und eilte auf's Verbect. Schlafende in Decken gebullt lagen bort umber wie die Todten; einzelne Reisende, welche der Schlummer flob, saffen noch auf rauchend und plaudernd; die Schiffer gingen fich zu warmen auf und ab; ber Steuermann fand ruhig vor seinem durch die Laterne erleuchteten Compas und richtete bas Steuer; aus der Maschine quoll erquidenbe Warme berauf. Der himmel war fternklar, im Often lenchtete die Sichel des Mondes, im Westen die Bake von Arkonn; doch waren Euft und Meer nicht bell. Die dunkeln Baffer fcoffen eilig an uns vorüber gen Guben, bas Fabrzeng flog gen Norden, wie zwei Begegnende im Walbe, die von einander nichts Gutes abnend, fich au entflieben suchen;

ber Wind sausete kalt durch das Tanwerk. Bum Sternkuden zu welchem anfangs sich einige Liebhaber fanden, war es zu frostig: ich suchte mein Lager wieder, und wurde fernerhin durch nichts gestört, als durch die Engländer, deren lange weiße Sestalten in Rachtkleidern eine nach der andern sich erhuben, ihre Matragen und Decken aufpackten, und mit denselben lang-beiniger Weise auf das Verdeck hinausskiegen.

Als ich die Rainte verließ, war die Sonne schon ausgegangen; es war morgenfrisch und unser unermüdlicher Renner lief nach wie vor tapfer gen Norden. Es ward guter Morgen geboten, gefrühstückt, geplaudert, gegangen, und die wärmeren Stunden kamen inzwischen heran. Auf dem Meere herrschte wieder Salatea; alle wilde Sewalten waren gefesselt; still und spiegelglatt lag die gewöldte Fläche unter und um uns; die Luft war heiter, glänzend und mitd. Sin Alkordion, durch dessen versuchte, verscholl in den weiten Räumen, da ihm der Rückklang fehlte. Nur scharfe und kraftvolle Tonzeuge scheinen der See anzugehören, die selbst zumeist die volleren Töne liebt.

Auf der Fehrt von Swineminde nach Kopenhagen reicht eine Küste der andern die Hand, das Land schwindet nie aus den Augen. Ramn fängt im Rücken die Insel Usedom an zu versinken, so sieigt zur Linken Rügen auf, und wo Rügen schwindet, erscheint Mön mit seinen steilen gelblichen Usern. Alsbald wird weiterhin zur rechten die ähnliche Küste Schwedens (Falsterbo), zur linken die ähnliche Seelands (Stevens-Kint) gesehen, welche beibe gemeinsam in die große Straße hineinleiten, die nach Kopenhagen sührt. Wie waren im Sunde, Dragde auf der Insel Amad ward sichthar, bald auch den Kundigen über Amad hin die Thurmspissen von Kopendagen. Das Wasser blühte, und hatte an der Lichtseite des Schisses eine reiche hellgrüne, an der Schattensette die schüsse dunkedyväne Meersarben Streckenweise war dasselbe so durch-

Achtig, baß: wie ffinf bis feche Alaffer, Befribeit Grund mi Meerfterne (Quallen, Mehnfen) feben kometen. Befannte fannielten fich vormann Bogfpriets fliegen auf die Samfen ber aufgerollem Zaus, um ind Wem ober nach Rapenhagen ju febinen, plauberten mit ben weitgereiften Seelenten, beetent bie Giffer auf glunde lichen Fortgang ber Reife, faben bie Maultschiffe woll Waaren und Coute, die Mabe der Hautftadt iverkindendig, vorüber fes geln, bolten andere Sefährten berbeit; bas iconten: Anbliche gu genießen, und waren in Freude und Scherz gludlich; mahrend Rovenbagen binter Amack immer deutlicher fich ausbreitete, und mit seinen Thurmen einen Anblick gewährte, nicht unahnlich bem von Berlin, wenn man biefer Stadt von ber nordlichen Seite fich nabert. Die außerste Spipe von Amack war erreicht, die Soho von Ropenhagen fcon iberschutten; von Rorden ber in ben Secarm, der Seeland von Ahmat fcheibet; und in das Derz ber Studt blickend, fchroammen wier auf ben Maffifchen Stellen, wo 1801 Die Danische Rotte belbemmitbig mit Relfon gefochten butte. Die Efinette und Die Breifronenbatterie, ins Meer gefentte Werte, welche abs Lubatt für eine Schiffstinie die weite Mindung jenes Seeftromes nordlich fperren bekfen, umfuhr unser Dampstoot im Wogen; warf fich wie ein schwenkendes Rof plotlich gen Guben, und zog durch bie anternden Schiffe, - auf deren einem, einer Jacht vom Eng= lischen Sachtfinb, sauber gekleibete Damen fpazierten, - in ben Hafen ber Stadt ein, ging dort felbst vor Anker, und fette auf Schaluppen bie Reisenben fammt bem Gepacte bei ber Zollbude an Land. Einige kandsleute, die ein paar Tage zuvor mit ber Dronning Maria berikbergekommen waren, begrußten uns am Ufer, die Paffe wurden ziemlich schnell vifirt, wir warfen noch einen Blick bem Meere zu, bas fich bor uns ausbreitend seine erquickende Luft uns zuwehete; und unter der Leitung eben so dienstfertiger als zudringlicher Lohnkakaien,

ber Wind fausete talk durch das Tanwert. Jum Steenkuden zu welchem anfangs sich einige Liebhaber fanden, war es zu frostig: ich suchte mein Lager wieder, und wurde sernerhin durch nichts gestört, als durch die Engländer, deren lange weiße Sestalten in Nachtkleidern eine nach der andern sich erhuben, ihre Matragen und Decken aufpackten, und mit denselben langbeiniger Weise auf das Verdeck hinausstiegen.

Als ich die Rajkte verließ, war die Sonne schon ausgegangen; es war morgenfrisch und unser unermüdlicher Neumer lief nach wie vor tapfer gen Norden. Es ward guter Morgen geboten, gefrühstückt, geplaudert, gegangen, und die wärmeren Stunden kamen inzwischen heran. Auf dem Meere herrschte wieder Salatea; alle wilde Sewalten waren gesesselt; still und spiegelglatt lag die gewöldte Fläche unter und um und; die Luft war heiter, glänzend und mitd. Ein Alkordion, durch dessen Spiel ein liebenswürdiger Begleiter die Gesellschaft zu erfreuen versuchte, verscholl in den weiten Räumen, da ihm der Rückklang sehlte. Nur scharfe und krastvolle Tonzeuge scheinen der See anzugehören, die selbs zumeist die volleren Töne liebt.

Auf der Fahrt von Swineminde nach Kopenhagen reicht eine Kuste der andern die Hand, das Land schwindet nie aus den Augen. Kamn fängt im Rücken die Insel Usedom an zu versinken, so steigt zur Linken Rügen auf, und wo Rügen schwindet, erscheint Mön mit seinen steilen gelblichen Usern. Albald wird weiterhin zur rechten die ähnliche Küste Schwedens (Falsterbo), zur linken die ähnliche Seelands (Stevenstint) gesehen, welche beibe gemeinsam in die große Straße Hint) gesehen, welche beibe gemeinsam in die große Straße hineinleiten, die nach Kopenhagen sührt. Wir waren im Sunde, Dragde auf der Insel Amad ward sichtbar, bald auch den Kundigen über Amad hin die Thurmspissen von Kopendagen. Das Wasser dim die Thurmspissen von Kopendagen. Das Wasser blübte, und hatte an der Lichtseite des Schisses eine reiche hellgrüne, an der Schattensette die schünste dunkelgrüne Meersarber Streckenweise war dasselbe so durch-

flichtig, baß: wie ffinf. bis foche Alafter. Bef.: beit? Grund mid feinen großbidtrigen Alfangen, unt dienbariber februinnenbas Meerfterns (Quallen, Mehnfen) feben kometen. Bekannte fanntelten fich vorm am Bogfpriet, fliegen auf Die Samfen ber aufgerollten Zaug, um ind Men ober nach Ropenhagen ju febinen, plauberten mie ben weitgereiften Seelenten, fledetent bie Giffer auf glude lichen Fortgang ber Mrife, faben: bie Maultschiffe woll Waaren und Leute, die Rabe ber Sanutftadt vertfindenber bei geln, bolten andere Sefährten berbeit, bas febinten Anblicks gu genießen, und waren in Freude und Scherz gludlich; mahrend Ropenhagen binter Amack immer deutlicher fich ausbreitete, und mit feinen Thurmen einen Anblick gewährte, nicht unahnlich bem von Berlin, wenn man dieser Stadt von der nordlichen Seite fich nabert. Die außerste Spige von Amack war erreicht, die Sobo von Avpenhagen icon iberschutten; von Rorden ber in ben Geearm, der Seeland von Ainart icheidet; und in bas herz ber Studt blickenb, fchroammen wir auf ben Klaffifchen Stellen, wo 1801 Die Danische Riette belbeumatbig mit Retfon gefochten butte. Die Efinette und Die Dreifronenbatterie, ins Meer gefentte Werte, welche ale Anbatt fur eine Schiffstinie die weite Mindung jenes Seeftromes nordlich werren bekfen, umfubr unfer Dampfboot im Bogen; warf fich wie ein schwenkendes Rof ploplich gen Gaben, und gog burch bie ankernden Schiffe, - auf deren einem, einer Jacht vom Englifchen Jachtflub, fauber gefleibete Damen fpazierten, ben hafen ber Stadt ein, ging bort felbst vor Anter, mib feste auf Schaluppen die Reifenben fannnt bem Gepacte bei der Zollbude an Land. Einige kandsleute, die ein paar Tage zuvor mit der Dronning Maria herlibergekommen waren, begrußten uns am Ufer, die Paffe wurden ziemlich schnell vifirt, wir warfen noch einen Blick bem Meere zu, das fich vor uns ausbreitend seine erquickende Luft uns zuwehete; und unter der Leitung eben so dienstfertiger als zudringlicher Lohnlakaien,

die schon auf dem Schiffe und in Empfang genommen, und ens deven verwirrenden Händen wir fo. eben zum Deittenmale nieser Gepäck zusammungehahlt hatten, wurden wir in ein paar bereit stehende Wagen gestiedert, und erreichten nach rascher Fehrt durch: einige ausghaliche Strafen der Stadt den gewilmschten Gasthof (Motek A'Angkoterre), wo wir zumächt unser Dabseitzbeiten wiederum aus den Händen von vier Teägern, deuen Gestiskt sich einer pöchst aussenlichen Tare erfreute, auszulösen hatten.

### 2. Mas bieser Perigt leisten will.

Will man im eng gemeffenen gelt an fremdem Orte viel genieffen, und etmas Erflectliches für die Dauer babon tragen, fo: mich man im Voraus über bas, was bort zu finden ift, genau naterrichtet fein; man muß bestimmte. Befichtspuntte verfolgen, um nicht die Maffe des Nenen oberflächlich durchjagen zu bürfen; man muß vor Allem mit Ginbeimischen und wenir es fein tann, mit Sachfundigen und Umfichtigen naber bekannt, und namentlich in das Familienleben eingeweißt werben, um also an den Quellen trinken, und in das Immere der fremden Auftande tiefere Ginblide thun ju tonnen. Wir breden freiwillig ben Stab über umferm Bericht burch bas Bekenntniß, daß dies Mues uns nur in febr geringem Maage ober gar nicht vergönnt war, wegen der Gil unseres Entfchinffes und der Ringe ber uns zugemeffenen Beit. Denn in acht Tagen, mit Ginfchluf ber Sin- und Berreise und einiger befonderen Muskige, ben Seift eines fremden Bolles und Landes ab- und auszuschöpfen, ift von Deutschen Reisanden wenigstens nicht zu verlangen. Bei allem bem bleibt es nicht minder wahr, daß man mit offenen Sinnen in wenigen Tagen in

fremdem Lande manderiel sehen kannt, was einsach berichtet dem wenigstens, der das Land nicht kennet, nen und anziehend sein durfte. Und von dieser Seite wünschen wir unsere ausspruchlosen Wittheilungen freundlich aufgenommen zu sehen, zumal von den Landsleuten, welche der eintadenden Selegenheit zu dieser Reise selbst vielleicht bald Folge leisten möchten. Es mögen diese Blätter daher, wie so viele Reiseberichte für einen Versuch gelten, an dem rasch gesehenen Leuseren etwas Wesentliches und Inneres sest zu halten, und aus flüchtig vernommenen Lauten etwas von dem Inhalte des Räthsels zu ahnen, welches in einem jeden ungekannten Golksleben uns vorliegt.

Wie also Ropenhagen und was sonst wir von Seeland gesehen, in den wenigen Tagen unsers Aufenthaltes uns erschienen ist, mag den Inhalt der folgenden Abschnitte ausmachen.

## 3. fage und Pauart ber Stadt.

Buvörderst ist zu merten, daß Kopenhagen, Dänisch Kjöbenhaun, Isländisch: Kaupmannahaufn, nichts anderes bedeutet, als Rauf- oder Kaufmannshafen. Es zählt diese alte
Stadt; — denn in der Witte des 11ten Jahrhunderts war
sie als unbedeutender Ort schon vorhanden, — jeht etwa
110,000 Ginwohner und liegt zu zwei Dritteln (Alt- und
Reustadt) auf der Insel Seeland, zu einem Drittel (Christianshavn) auf der Insel Anager, Deutsch Amack. Beide
Inseln trennt ein Seearm oder Keinerer Sund, und sließt, den
Dafen sür 500 Schiffe bildend, als breiter Strom mitten durch
die Stadt. Den Namen dieses Kanals haben wir an Ort
und Stelle oft vergeblich erfragt, auf Charten heißt derselbe
"Kalleboestrand."

die schon auf dem Schiffer ind in Empfang genommen, und aus deven verwierenden Sanden wir son dem Deittenmale ninfer Separt zusammungefindt hatten, wurden wir im ein paar vereit kehende Wagen gestebert, und erreichten nach raschen Best durch einige ausghalithe Strafen der Stadt den gewänschten Sasthof (Motek A'Angtateire), wo wir zunächst unsere Hableligkeiten wiederum aus den Händen von vier Teägern, deren Gesticht ka einer pochst ausehrlichen Tare erfreute, auszulösen hatten.

### 2. Mas bieser Perigt leisten will.

30 m. 12 3 m. 12 14

Bill man in eng gemeffenen Zelt an fremdem Orte viel genießen, und etmas Erflectliches für die Dauer babon tragen, for mitt man im Boraus über bas, was bort zu finden if, genau naterrichtet fein; man muß beftimmte. Gefichtspimite verfolgen, um nicht die Maffe des Neuen oberkächlich durchjagen zu bärfen; man muß vor Allem mit Einheimischen und wenn es fein tann, mit Sachtundigen und Umfichtigen naber bekannt, und namentlich in das Familienleben eingeweiht werben, um also an den Quellen trinken, und in das Innere der fremden Auftande tiefere Ginblide thun zu können. Wir bres chen freiwillig ben Stab über unferm Bericht burch bas Betenutnif, daß dies Alles uns nur in febr geringen Maaft oder gar nicht vergönnt war, wegen der Gil unseres Entfoluffes und ber Rurze ber uns zugemeffenen Beit. Denn in acht Tagen, mit Ginschluf ber Sin- und Herreise und einiger besonderen Ausftage, ben Seift eines fremden Bolles und Landes ab- und auszuschöpfen, ift von Deutschen Reisenden wenigstens nicht zu verlangen. Bei allem dem bleibt es nicht minder wahr, daß man mit offenen Sinnen in wenigen Sagen in

fremdem Lande mancherlet sehen kannt, was einsach berichtet dem wenigstens, der das Land nicht kennet, neu und anziehend sein durfte. Und von dieser Seite wünschen wir unsere ausspruchlosen Mittheilungen freundlich aufgenommen zu sehen, zumal von den Landsleuten, welche der eintadenden Selegenheit zu dieser Reise seither vielleicht bald Folge leisen möchten. Es mögen diese Blätter daher, wie so viele Reiseberichte für einen Versuch gelten, an dem rasch gesehenen Ueußeren etwas Wessentliches und Inneres sest zu halten, und aus stüchtig vernommenen Lauten etwas von dem Inhalte des Räthsels zu ahnen, welches in einem jeden ungekannten Volksleben uns vorliegt.

Wie also Kopenhagen und was somst wir von Seeland gesehen, in den wenigen Tagen unsers Aufenthaltes uns erschitenen ist, mag den Juhalt der folgenden Abschnitte ausmachen.

## 3. fage und Pauart ber Stadt.

Buvörderst ist zu merken, daß Kopenhagen, Dänisch Kjöbenhaun, Isländisch: Kaupmannahaufn, nichts anderes bedeutet, als Rauf- oder Kaufmannshafen. Es zählt diese alte
Stadt; — denn in der Mitte des 11ten Jahrhunderts war
sie als unbedeutender Ort schon vorhanden, — jeht etwa
110,000 Ginwohner und liegt zu zwei Dritteln (Alt- und
Reustadt) auf der Insel Seeland, zu einem Drittel (Chriklaushaun) auf der Insel Amager, Deutsch Amack. Beide
Inseln treunt ein Seearm oder Keinerer Sund, und sließt, den
Dasen sür 500 Schiffe bildend, als breiter Strom mitten durch
die Stadt. Den Namen dieses Kanals haben wir an Ort
und Stelle oft vergeblich erfragt, auf Charten heißt derselbe
"Kalleboestrand."

Der Boben der Stadt ist flach, und zum Theil dem Meere abgewonnen; westlich erheben sich in einiger Eintserung mäsige Sügelketten, welche nördlich der Stadt das User des Sundes erreichen und begleiten. Festungswerke mit einer abgesonderten Citadelle (Frederikshaun) und den erwähnten Batterien in der See umziehen von allen Seiten die Stadt. Westlich dicht vor derselben liegen reichhaltige Süswassersen und speisen die Gräben der Festung, und mit Trinkvasser die Stadt.

Kopenhagen ift mit wenigen Worten eine große, geräumige, wohlgebaute Handels - und Seestadt, Hafen, Festung, Station der Kriegsstotte und Residenz; mit einer Anzahl sehenswerther Schlösser, Kirchen, Häuser, Pläze, Denkmäler und anderer Merkwürdigkeiten mancherlei Art, die auch den Fremden, der es liebt, vorzugsweise Neußerlichkeiten zu sehen, eine geraume Zeit beschäftigen.

Man geht auf trefflichem Steinpflaster burch die ziemlich breiten und mäßig belebten Saffen; benn bas brangenbe Sewühl eines großen Sandelsplages haben wir in Ropenhagen überall vermißt. Mt- und Reuftadt seben im Sanzen gleich nen ans, und laffen fich allenfalls nur an der Richtung der Strafen unterscheiden, welche in der letteren schnurgerade Biederholte fehr umfaffende Feuersbrunfte (1728. 94. 95.), und zulett das Bombardement der Englander (1807) baben die durchgangige Ernenerung ber Stadt bauptfachlich veranlaßt. Die grunt Umwallung und einzelne grune Plage und Sarten, insbesondere aber ber ermabnte Seearm, und die ans bemfelben zum Theil in die Mitte der Stadt eintretenden mit Schiffen gefüllten Ranale erfrischen bas Auge; bas fonft im Innern der Stadt unter ben weitläuftigen tablen Steinmaffen um so leichter ermudet wird, als in den Strafen und vor einzelnen Saufern felten ober nie Baume gepflangt fteben. Schade für die Schonbeit von Ropenhagen, daß nicht zu bei-

ben Seiten bes Safens eine Strafe hinablapft; öffentliche und Arivatgebäude baben bort zu unerläßlichen Zwecken allen Raum in Befchlag genommen. Die längste ber Strafen ift Gothersgaben (bie Gothenftrage), schmurgerabe, 2100 Ellen lang, welche Alt- und Neuftadt scheibend, vom Wall am Rorderthor bis an ben Safen himmter reicht, und mit einem Sanal der oben erwähnten Urt endet. Die Plate vor Schlof Amalienburg, vor Christiansburg, bes Könige Reumarkt u. a. öffentliche Plate find geraumig und jum Theil mit fchonen Bauten . umgeben; boch hatten wir Gelegenheit, in ben beigeften Sommertagen ben Mangel an Schatten baselbft brudend ju emvfinden, und auf den aben Konige-Neumarkt bie fchonen Baume und Sartenanlagen gurud zu wünfchen, welche, laut einem Bilde bes Danischen Bitruvins, als eine wesentliche Berschonerung jenes Plages noch im vorigen Jahrhundert die dort befindliche Bildfäule umgeben haben. Um fo lieber eilt man in die laubreichen Garten des alterthumlichen Schloffes Rofenburg, welche innerbalb ber Stadt liegend jebermann niganglich find, und wo Schaaren blubender Rinder und Warterinnen und behagliche Spazierganger uns am ersten Abend einen freundlichen Gindruck des Ropenhagner Dafeins gewährten. Auch die Esplanade an der Citadelle beut einigen Schatten, und ber Philosophengang in ber Rabe des Westerthors: Um erfrischendsten aber buntte es uns, an dem öftlichen Ende ber Stadt unfern ber Rollbude auf ben Bollwerten bes Ufers gu fteben, die Wellen zu imfern Fügen platschernd die Bootes wiegen au seben, die weite Ausmindung bes Safens mit ihren anternden und fegelnden Schiffen ju überblicken, und die brufterweiternde Seeluft einzutrinken. Ebbe und Fluth ift in diesen Waffern nicht.

Man kann in gewiffem Sinne sagen, daß Ropenhagen beffer gebaut sei, als Berlin; benn die durchgehende Rein-lichkeit und Tüchtigkeit, mit der sich das Aeußere der Stadt

und alle Hänser groß und tiein in Haupts und Rebenftraßen darftellen, sindet man in Beelin so nicht: Man darf im Kopenhagen nicht, wie in manchen aubern großen Städten sich durch enge übelriechende Sassen winden; man sieht nicht die äußerste Armseligdeit verentheube, verfallene, den Cinflurz drohende oder durch halbzerstörten Abpurg entstellte Gebäude; am wenigsten aber wie im Süden neben glänzenden Pallästen in grellem Abstiche Schung und Clend.

Der Bauftyl ber Wohnungen ift nicht Gothisch, nicht Gricchife, fondern Webt ben Rordbentichen ber Sanfeelfabte; fo weit biefer schmueligs ift, und bem Englischen am nachsten. Die berrichende Form ber Saufer, welche Ordnung und Reinlichkeit, nüchterne Ginfachbeit, und überhaupt eine verständige bürgerliche Tüchtigkeit auf wohltbuende Weise ausspricht, bat amachft ihren Grund in bem eigentlichen Bedürfniffe bes Wohnens; das Gesetz der Schönheit hat weniger Antheil au derfelben, wiewohl es nicht eben burch geschmatkiese und finns widrige Formen verletzt wird. Jener Schnnid, ber mit weis fer Sand vertheilt, und gleichsam bem Gebande selbst entquellend, in Griechischen Banten die Barte der Fornken milbert, den Bau mit dem Siegel der Schönheit besiegelt und in das Sebiet bes Ibealen binüberrückt, namentlich bas gange wiels wirkende Spftem ber Befimfe und ber geschickten Theilung gros fer Flachen fehlt bei diesem Baufthl fo gut, wie der Schwung der Gothischen Banten und der Prunt der folgenden Jahrhunderte. Auch die aufweckende edle und sprechende Heiterkeit des neueren Häuferbaues im nördlichen Deutschland (Berlin u.), die das Beste aus dem Griechischen Styl entlehnt, geht dieser Danischen Bauart ab.

Die Hänser in Kopenhagen sind drei bis vier Stockmerke boch; aus der Mitte des obersten Gesimses exhebt sich häusig noch ein Siebelgeschoß; die Kellergeschosse liegen ziemlich hoch, und enthalten größtenthells Kausläden. Die Fenster, welche

mehft mit Ginglischem ober Dentschen Spiegelglase verfchen find, und deren Flügel fich: alle nach außen öffnen, haben so wenig wie die Thuren Gefinge; Die Fenfter-Pfeiter find angerorbentlich finnal, off tier einige hande breit, so daß, wo wir zwei, die Danen breit ober bier Fenfter baben, und bie gange Borbermaiter des Sandes for reichkal butrabrothen ist, wie die Munein mancher gothischen Aircheit. Es fror uns bei birfem Anblich wenn wie an den Winter bachten, und wir schloffen, daß bas Rima auf Geeland febr ugemäßigt fein muffe: Much bie Scheibung ber Stortwecke ift nicht burch Befinge augebeutet, Gin hand wie das andere map fauber abgetuncht, wie es schien, meiftentheils mit Delfarbe. Wir fabene mehrmals Sebaube abputen, doch nicht auf unsere Weise vermittelft aufgefclagener Gerufte, bie in ber Erbe fuffen, fonbern mittelft eines Ribliwertes, welches an Balten, Die man burch bas Dach gelegt hatter fchwebend, während ber Arbeit von einem Stockwerke amm andern nieberftieg.

Die Wohnhäufer ber bezeichneten Kaumet, welche als die herrschende der ganzen Stadt ihr Gepräge giebt, sind allerdings durchmischt mit mancherlei Prachtbauten älterer und
neuerer Zeit, welche in Deutschen, Italienischem und Griechischem
Styl zum Theil mit edlem Säulenwert und anderem Schuncke
anfgeführt unmittelbarer die Schönheit zum Ziele haben, und
bas Luge wohlthätig befriedigen. Von den Bauten des 17ten
Jahrhunderts, won welchen Kopenhagen und die Umgegend
nicht wenig merkwürdige Muster darbieten, zeichnet sich besonbers die 200 Ellen lange Börse mit ihren reichen Zierrathen aus.

Unter den Thürmen der Stadt fieht man mehr als einen von eigenthümlicher Erfindung. Un der Börse blicken über den Rand der Thurmmaner vier gewaltige Drachen mit vorgestreckten Sälsen herab, schlingen hinter sich die Schweise auf-wärts in einander, und bilden eben durch diese Verschlingung die hohe

Thumfolpe. Der Thum der "Net che unseres Grlösers" wird auf einer Sallerie erstiegen, die von außen schnetkenförmig sich um die Thurmsolpe windet. Der Thurm der Trinitatiskirche, welcher das astronomische Observatorium trägt, hat statt der Treppe eine breite Amstahrt; die von der dimsasstungsmaner und einem hohlen Splinder, der in der Mitte steht, getragen, und auf starten Gewölsten ruhend dis oben an die Reppe führt, und von Peter dem Swesen zu Pferde, von seiner Semahlin Catharina zu Wagen mit Vieren erstiegen worden ist. An den Seitenwänden dieser Aussteht sieht man Steinblöcke mit Runen ausgestellt, Ueberbleibsel aus dem früher in diesem Sedande besindlichen Museum der Allterthümer.

Bon ban Stirchen, beten Inneres wir gestehen, trug bie Frauentirche bei uns den Preis davon, ein Ban bes Conferengrathes Sanfen, vor etwa 20 Jahren begonnen, jest im Wefentlichen vollendet, ein Muster einer freien, lichtvollen, und einfach großertigen Rirde für Protestanten. Das Schiff, ein hobes und weites Loffnengemolbe, rubet, wenn ich recht gegählt, auf zweimal vierzem Gaplen, welche fich wieber auf ie fechs ober fieben durch Rundbogen verbundene Pfeiler fiche Ben; und wird wen wei niederen Abfeiten begleitet. Der bobe Cor ift burd eine über dem Altar befindliche, wie es schien, balbfreisformig geöffnete Ruppel eigenthumlich erbellt. wenig hinterwärts über dem Altar steht ein tolosfales Chriflusbild von Thorwaldfon, das Haupt vorgeneigt, die Arme einladend vorgestreckt; darunter an der Borberfläche des Alkars mit goldner Schrift die Worte: Kommer ber til mig! (Rommet ber ju mir). Zwolf Junger fteben auf boben Socieln zu beiden Seiten des Schiffes an den erwähnten Pfeilern, gleichfalls von Thorwaldson, welcher überdies einige Basreliefs für diese Kirche liefern wird. Die breizehn vorerwähnten Bilbfaulen waren bis babin nur in Spps aufgestellt; bas

Chriffusbild in Marmor jedoch lag schon in einer ber Abseiten in einer halbgeöffneten Rifte, fo daß die gewaltige Verpackung burch Taue und Solger fichtbar war, die bem Auge auf bas Aleisch bes weißen Marmors schmerzlich zu bruden schien. Alle die erwähnten Gestalten, Junger und Meister, waren in ben Gefichtszugen einander febr abulich, und erschienen, wenn ber füchtige Anblied nicht tauschte, um Augen, Rafe, Mimb und Wange minder frei, offen und groß als man es an den Antiten gewohnt ift. Bei biefem Danfenfchen Bau ift noch befonbers erfreulich, daß das Sanze, — wir sprechen von dem Inneren der Rirche, - eine Wirkung als Sanges thut, mithin ber gesunde Sinn der gaien nicht leer ausgeben barf. scheint diese Eigenschaft eines Aunstwerkes die allererfte und nothwendigste zu sein, boch ift es gerade beute nicht felten, daß die Werte großer und ber größten Technifer, im Gingelnen vielleicht mächtige Fortschritte ber Runft enthullend, die einfache Sauptwirkung verfehlen, und somit Riemandem recht gefallen wollen.

Große öffentliche Dentmaler giebt es in Ropenhagen vorzüglich drei. Auf bem Königsneumarkt sieht die Reiterbildfaute Chriftians des Fünften, aus' Blei gegoffen i. 3. 1681 von EUmoureur, bas Fußgestell umgeben mit vier allegorischen Figuren. Unter dem Pferbe liegt, von desfen Suffchlag an Sals und Raden getroffen und festgehalten, eine menschliche Figur, angeblich ber Reid. Die verzerrte Stellung berfelben schien bei mehrmaliger Betrachtung uns wiberlich, und bas gange machtige Wert in Grfindung und Ausführung nicht gelungen und wohlgefällig. Viel schöner fällt ins Auge die Reiterbilbfaule Friedrichs Fünften, 1768 von Saly und Gor aus Bronze gegoffen, die auf weißmarmornem Fußgestelle rubend auf dem runden Friedrichsplat vor Amalienburg feht. Insbesondere ift das Pferd ebel und fraftig. Dem Reiter mochte man mehr Rraft

und ruhige männliche Würde verliehen wünsthen. Zwar gilt es bei Vielen für eine Keperei an Werken tüchtiger Weister etwas zu vermissen. Allein was hilft es? die Forderungen des Genießenden gehen unbekümmert um alle Schwierigkeiten der Ersindung und Ausführung ganz einsach auf das Vollkommene; und ohne daß er es will, werden, sofern er nicht irret, die Urbilder des Schönen, die auch in seiner Seele leben, die berichtigende Narm des fertigen Kunstwerkes, wie das Ideal des erschaffenden Künstlers die ursprüngliche Norm war. Und daß es so ist, ist gewiß zum Seil der Kunst. Das britte Denkmal ist die Freiheitssänle vor dem Westerthore, ein hoher Obelisk von Bornholmer Sandstein, 1788 durch Subseription dem Könige errichtet zum Sedächtnis der Aus-hebung der bäuerlichen Leibeigenschaft.

#### 4. Anns den

Die Menschen zu sehen lag uns mehr am Herzen als die Bauten. Doch zogen wir bei der Kürze der Reise vor, unsere Empfehlungen nicht abzugeben, und uns dem Strome des täglichen Lebens, mit einiger Vorsicht und Leitung zu überlassen, überall aber aus dem Augenblicke Vortheil zu schöpfen, und mit den Eingebornen so viel als möglich zu verkehren.

Der Menschenschlag gesiel und sehr wohl. Wohlgebildete Münner und Frauen durchwandelten die Straßen, roth und weiß, regelmäßig von Gesicht, nicht alle blond von Haaren, stark und gesund. Der Sang war minder eilig, als er sonst in großen Städten zu sein psiegt, die Haltung anspruchloser, einfacher, wenn man will nachläßiger, als namentlich im Preußischen. Besonders siel uns auch der minder seite und gehaltene Tritt der Frauen auf, in welchen einas von dem schwebenden

Sange der Seelente zu liegen schien. Die Aleidung bei Mannern und Frauen war wie in Deutschland; nur die Bewohner von Amack, einer ehemaligen Hollandischen Kolonie zeichnen
sich in den Straßen von Kopenhagen durch ihre bäuerliche Tracht sehr aus, die Frauen insbesondere durch ihre farbigen Röcke und einen unschönen schiffartig langen Kopspuß, der uns beim ersten Anblick aus einem Bogen blauen Zuckerpapiers geformt schien.

Im Sangen fanden wir die Danen still, ernft und etwas jurudhaltend; boch wenn man mit ihnen naber ins Gesprach kommt, zeigen fie fich freundlich; und man wird balb inne daß fie ein sehr verständiges und gebildetes Voll find. Fremde namentlich erschienen fie uns sehr zuvorkommend; wozu auch beitragen mag, daß fie noch nicht in dem Maake wie andere Länder, von der beläftigenden Fluth der Reisenden find beimgesucht worden. Wehr als einmal haben wir burch zufällige Fragen an Unbekannte, die uns begegneten, gebildete Manner tennen gelernt, Die unaufgefordert flundenlang uns Beweise ihrer Gefälligkeit gaben. Auch bei Leuten geringeren Standes machten wir abnliche Erfahrungen. Gleich am ersten Abend bat ich einen Müller, beffen Mühle auf bem Walle fand, in gebrochenem Danisch um die Grlaubniß, diefelbe ersteigen zu dürfen, da ihre Lage eine schone Aussicht Der Mann war sehr freundlich und gefästig. Daß ich ein Deutscher und ein Preuße ware, wie er im Berlaufe bes Gespräches erfuhr, schien zu empfehlen. Eines gefiel ibm nicht. Als er mich in die Krone seines Solländers hinauf geführt, und in einer Deffnung derselben mir eine Stellung angewiesen batte, auf welcher nicht zu schwinbeln einige Uebung erforderte; trat ich ein paar Mal hinauf, und bald wieder jurud. De ere angstelit! (Sie find angstlich!) wiederholte er einige Mal mit tiefer mißbilligender Verwunderung, während ich umsonst versicherte, daß ich weber ein Windmüller, noch ein Schiffer ober Schifferbeder sei, und mich, wie empfindlich es mir auch war, zusrieden geben mußte, das Ansehen der Preußen und Deutschen bei dem guten Manne ein wenig geschmälert zu haben.

Daß die Danen ein sehr umfichtiges und tüchtiges Bolk seien, bavon waren wir u. a. schon burch ihre literarischen Leistungen überzeugt, ebe wir ihren Boben selber betraten; allein auch in ihrer Seimath fprach uns ihr ganges Wefen, und zunächst die Beschaffenheit ihrer Sauptstadt eben baffelbe aus. Praftische Rlugheit und Gewandtheit wohnt ihnen schon als einem Insel- und Schiffervolke bei. Sonst scheinen die Grundzüge der Deutschen Semithsart in ihrem Wefen zu liegen, ihre Seistesrichtung zu bedingen, und uns dies Bolf weit naber zu bringen, als etwa die felbstgenugsamen Engländer uns stehem Wir ließen uns sagen, daß bas Emporkommen von Deutschen in ibrer Sauptstadt von ben Danen nicht eben mit gunftigen Augen angesehen wurde: indeffen - fcbien der Deutsche Name den Fremden wenigstens zu empfeb-Ien. De ere Tydet? (Sie find Deutscher?) unterbrach man ofters unfere Versuche Danisch ju reben, und bie Bejahung schien mit Freundlichkeit und Achtung aufgenommen zu wer-Wir leerten in Danischer Gesellschaft bie Glafer auf das gemeinsame Wohl Dänemarks und Deutschlands, und waren im Stillen überzeugt, daß an Deutschland bas sprachund ftammverwandte, jest ziemlich einsam ftebende Danemark den zuverläßigsten und dauernosten Anbalt finden möchte.

Mit einem ächten Danen ist es nicht schwer in ein Sespräch zu kommen, das seine tiefere Theilnahme erregt. Man kann auf Dänemarks Boden nicht sein, ohne der herben Schiksale des Landes seit dem Anfange dieses Jahrhunderts mitfühlend zu gedenken. Die Verbindung mit den Nordischen Mächten zog Dänemark i. J. 1801 Englands Feindschaft und

nt.

Mir

eine bintige Geefchlacht zu; der vermuthete Anschluß an Frankreich i. J. 1867 von Seifen der Engländer die Zerstörung
der Hauptstadt und den Verlust der Flotte. Nun warf das
hülflose Land sich dem rings herrschenden Frankreich in die Arme, verharrte bei diesem Bündnisse zu lange, und büste mit
dem Verluste von Norwegen. Norwegens und der Flotte, die
auf so unerhörte Weise auf immer der Englischeit einverleibt wurde, darf man nur gedenken, und man berührt die Herzenstiesen ides ächten Dänen, dessen sille Trauer noch nicht Veschwichtigt ist, dem es aber wohl zu thun scheint, über diesen Stoff gegen Theilnehmende sich auszusprechen.

Denn Vaterlandsliebe ist ein Hauptzug im Dänischen Character, und wird mächtig genährt durch die reichen Erinnerungen an eine bedeutende Vorzeit, deren früheste Abschnitte sich durch die neuerliche Sammlung und Verbreitung der alten Rorbischen Sagen und Seschichten wiederum sichtbar beleben. In vaterländischen Sesängen, welche wir auf einzelne Blätter neu gedruckt unter andern Volksschriften gelegentlich kauften, fanden wir glühende Herzensergüsse des Volksund heimath liebenden Dänen. Der Reime entkleidet lautete das erfte Lied eines solchen Blattes zu Deutsch etwa also:

Daneffrark, Danemark, beiliger Laut! Du himmlische Freude! Sebe Dich, mein froher, mein flopfender Bufen! Danemark, für Dich tont mein Gefang fo warm! Deinen uralten Namen nennt die Sage als den Hafen der Ehren; und ich nenne Danemarks ges priefenen Ramen als Baterland.

Danemark, bes Meeres ewige Braut, gefegnet von Gott; ftolz ist bein Brautigam, gewaltig und reich. Zartlich kust er beines Kleibes Saum. Er singt für Dich in der Wogen Klang Deiner Shren Gefang, Deiner Sohne Sieg wenn bas Kriegshorn flang zu der Wogen Gefang.

Danmart! Danitonig! lautet es von Land, Insel und See. Reiche treufest, Bruber, und Danisch mir bie Sand! Danmart und

Dantonig vereine unfere Seelen. In Frieden fleuren fie beibe der Manner Fahrt zur Burgertugend; in des Kampfos Zeit wegen fie unfere Schwerbter zur Belbenfahrt u. f. w.

#### Und ein anderes Lieb:

Es giebt. ein Land, bessen Statte liegt hoch gen Rorben, bes Poles Berge nahen schwimmend seinen hafen. Doch glücklich, wie bieses Land, ist kein Raum auf Erben. Danemark nennt man seis nen schönen Namen. Im filberblauen Bestmeer ein lieblicher Garten, mit Buchenhecken, wo bie Nachtigall wohnt. Und sebem Theift besselben verlieh ber himmel seine Gabe, auf jeder Geelle blaben: Segnungen u. s. w.

#### Ein anderes:

Danenaue mit grünem Bord, an ber blanken Boge! In beis nem Schoose wohnt Liebe, Friede in Deinen Wäldern. Se fingt ber Bogel hoch in ben Wotten über Helbengrabern, und im Thale lächelt bescheiben bes Beilchens Auge. — heil bir, herr, heil bir Land, an der blanken Boge; Blumeninfeln, grane Ufer, lichte Buschenwälber. hier schlägt der Treue Bogel, der Bater-Grab ist grun, fest der Freund, der himmel blau, des Landes Töchter schön. hier ist Sang und harfenklang, Freud' und Wonne. hier werden wir brüderlich einst beisammen schlummern. hier wollen wir leben und sterben, wie die wackern Bater. König lebe! Freund und Made den lebe! Danemark lebe! u. s. w.

# Andere diefer Lieder athmeten mehr friegerifchen Geist

König Christian stand am hoben Mast in Rauch und Dampf. Seine Wasse hammerte so machtig, daß des Gothen (Schweden) hehm und hirn zerbarst. Da sanken die feindlichen Spiegel und Masten in Rauch und Dampf. Fliebe, wer flieben kann, schrieen sie. Wer kann stehen gegen Danemarks Christian im Kampf!

Riels Juel \*) hatte Acht auf bes Sturmes Braufen: Run ift es Zeit! Auf hifte er die rothe Flagge, und schlug in die

<sup>&</sup>quot;) Danifder Abmiret.

Feinde Schlag auf Schlag. Da schrieen sie laut in des Sturmes Brausen: Nun ist et Zeit! Fliebel schrieen sie, wer ein Bersted weiß! Wer kann bestehen gegen Dauemarks Juel im Streit! --

Du ber Danen Weg zu Ruhm und Macht, schwätzliches Meer! Rimm auf beinen Freund, ber ohne Bagen ber Gesahr zu begegnen wagt, stolz wie du gegen bes Sturmes Macht, schwärze liches Meer! Und rasch durch Larm und Spiel und Kampf und Sieg führe Du mich zu meinem Grabe u. s. w.

#### Dber:

Bebe ftolz auf Codans \*) Bellen, blutrother Danebrog \*\*)! Dein Glanz wird nicht die Nacht bergen, nicht der Blit warf bich nieber. Du schwebtest über Belben, die in Todes Arm sanken. Dein lichtes Kreuz hat Danemarks Namen zum himmel erhoben.

Bom himmel bift bu gefallen, bu Danemarts Bettigehum. Dalln haft bu die Rampfer gerufen.

So lange bas Gerucht fich fcminget über Land und See, fo lange Rorbens harfe klingt, foll bein Ruhm nicht sterben. Fledens los sollst du weben über bas Weltmeer, bis Norbens Panger springen und Danentarks herzen brechen u. s. w.

Ober jum Gebächtnise des Seehelden Hvitfeldt, der im Gefecht, um fich nicht zu ergeben, seine Schnecke (Schiff) Danebrog mit Namen, in die Luft sprengte:

Dane! schaust du bort, was herrlich leuchtet über Kjögebugt? das ist Danebrog, den du lohen siehst hoch im himmelsstuge. Des Kreuzes vom himmel gefallenes Banner kann nur zu den Sternen sliegen. Soch zwischen Flammen steht Hvitfeldt, und schwingt die rothe Flagge gegen die Wolken. — Roch trifft Danebrogs Blit, stolz ist die Schnecke auf seinen Namen. Won seinem eigenen Feuer flammt er, und trägt die Kämpfer in seinem Arm. Flagge wird gestrichen, Anter gekappt, des Selden Leben ist noch zu retzten, doch auf himmelangesprengten Planken rettet er sein Bater, land. — Hvitseld, Kömerherz im Norden, Danischer Kuttius, sahre

<sup>&</sup>quot;) Sinns Cobanns, die Pfifer. "") Die Greflagge ber Dinen, toth mit weißem Rreuge.

hin! Der Romer sant stolz in die Erbe, stiege Du zum hiedemel und stamme! Schwing auf des Sieges rothen Fittigen wie ein Cheend Bich von der Erde. Ba Du das Fiammenbanner schwingst, solgen Dir des Nurdens Kampen. — Go soll des Danen Flug sets soin, stolz, großeund himmelhoch; so soll des Danebrogs Stre nahen den Sternen im Norden u. s. w.

#### 5. Chieraarten.

e de la Califeria de La

Wir eilten ins Freie, um die Lustorte ber Kopenhagner zu sehen, und ihre Lust mit ihnen zu genießen. Man empfahl uns vor allen den Thiergarten, einen nicht unbeträchtlichen Wald, welcher nördlich der Stadt die Hügel am Sunde bedeckt. Leider hatten wir am Toge unserer Ankunft vor Wasbigkeit versäumt, den letzten Stunden eines großen Volksfestes beizuwohnen, welches alljährlich einige Tage oder Wochen lang in dem Thiergarten begangen wird ?). Alls wir hinauseilten, begegneten uns schon mit ihren Buden die heimkehrenden Krämer, und im Walde standen rechts und links die Bauernknaben auf den Köpfen, oder überschlugen sich zu zweien vereint, die halsbrechenden Künste der Seiltänzer nachahmend. Dies war Alles, was wir von jener Festlichkeit noch genossen. Doch wurde uns sonst die Fahrt in den Thiergarten ergöglich genug.

Wir fuhren nämlich innerhalb ber Stadt, um Desterporten (das Ofterthor) zu erreichen, durch Nye Boder (Reue Bäuser), welche gewiffermaßen ein eignes Städtlein der Holmesleute oder Arbeiter auf den Werften bilden, bestehend in lauter einstöckigen gleichförmigen Häusern, von regelmäßigen Straßen durchschnitten, welche rechts von unserm Wege Na-

<sup>&</sup>quot;) Bon Johannis bis zum 14ten Juli. Rach Thaarup's Beschreibung von Kopenhagen.

meent voors Dietering titelle tweimelbflieftgebeleftingert. 3Mout) gabr- 16 Belybinen- Cliffaftier Dafer Diten Wolfe-undt antice Gaffen, hitti Bofans, Antpensu: Majatanffenunnb diefte bergitisichtei. Borte beriff: Oftretholee einkobite familie Wegenfich efpetites, ecquidente i Svellift. wehter inne bang ibacht rober imbirdag eber Sund, bont Segularibelebt, ein graffen nind enfrifchindet Mibliet. 3wiftpen hetnistigen Somaterfigen ibenifopmur minfiber. einenzungte beng: Sunbe, iber; wegiger Schnitte frem sins entfernt war, auf ber anderen Seite hatten wir vielleitit : wint spretuffeliche Melfenguwhitgelegip: aldringin Landelitukets: linigend Die insend. mg: :unscheren (insprage fingen Beigen wie und gen bei reibere biett ber Kusseier au, vertibedelte baffereib amifcheit und Stelle, feinn, mid flibterte bie Pfreide. : Wie Lieffen Stuffen fies gelben, und faben und givad nim gelvaknimter jedoch kirhid selfeben, ate eine giemlich öbe, birres, idlige. Ausficht berneite, ingang altfägliche Baldfelle mit einem infchembaven Birthebaufe. An und noch mehr wiederzuschlagen, rief aus einem vorbeiei-Ionben Wagen, beffen Damen einer unferer:Freifiebe etwas au neugierig imvohte angeguett haben; ein junges Matthen bemfatben ein gang vernehmliches undowiberrafchenbes Bab!; im So ftanden wir mitten im Balbe, und bekroundepten und mathtig über ben gepriefenen Thiergarten, - bis mn Ende fos wehl durch die Azagen, die häufig an und vorüber rollend ein entfernteres Ziel im fuchen schienen, als burch andere Umflände die Sache und verdachtig, und zulett. ziemlich klar wurden dass ber Kutscher und dahin gefahren hatte; inichte wer ged und, sonie dern wo es ihm und seinen Pferben Behagte. Bir schaähten den Schelm. aus feiner: Rube auf, und erteichten durch einen Buchmalb in welthem die Rehe zu. fünfen und fechsen bitht ammalage weideten, Eremitagen, ein Jagbichtof früherer Ranige! aut einer höheren Stelle des Waldes gelegen. Sier war herrfiche Aussicht auf Sund und Wald, hier lagerten an den Hügeln Ropenhagner Familien, und hielten im Schoofe der Mutter,

Statur ifr Midliches Majl, hier weibeter in einiget Auferunung meben Blieber- und Pferbebereben zuhlreinze Undel von hiefehen. Und so vergaßen win: benn: zwin des etilitenen Zeitverlustes und des Fagdschisteine selber, dessen umarfreulicher und perschnörkeiter Liau so eben ein wenig herzestellt wurde. Sie kielnlich menschliche Zierrei in der fruden Gotteswelt sieh auchnimmt, so die der Kanten. Recht und gefund an Schlabeit nuch sein, was gegen Hidunel, See, Vergund-Wald Seich halten foll:

Sale : Win :: Walbiden : führte fame welter und ihre bie . Sobt bou For im nen, tiefnem. andern Enflorte ber ichovenhagner, wo ber: Bunfcha eines: anftändigen . Gafthaufes, iber wohlthucube Anblick einer Angabl von Danifchen Familien, the in aller Stille und Semuthlichkeit ber freien Ratur genoffen, und nicht Bab am und fagten, fondern fin in freundliche Befprache mit und einließen, endlich die treffliche Ausficht uns aus aller Ungewifibeit, was ber Thiergarten fei, und aus aller Berfimmung erlofeten. Wor sind lag eine Canbichaft, weich am behanten Bugeln, Wald und Wohnungen, und im hintergrunde großartig fich ausbreitend mit seinen Thurman und Schlöffen Ropenhagen. Wir fühlten uns glücklich in diefem Rinblicke, der an benen gehorte, bie an fich fcon unfere Reife belobnien; und mochten nur zaubernd von biefer Stelle uns trennen. Es war' Abend: die gewossene Freude erweckte, wie zu gefchebent uflegt, zu lebhafteriem Gefprache, mabrend unfer Wagenführer, mit bem wir nun gufriebener geworben, und burch bie Walbestühle rafch ber Stadt zurollte. Ploplie bog er aus bem Wege zu einem Behofte, in beffen Sarten gablreiche Lichter fcbinmeeten, und lub uns ein abzusteigen. Wie waren in Charlottenlund \*), mit beffen Besuche die Rovenbagener ben Sag gern gu beschließen pflegen, etwa eine Maile von der

<sup>&</sup>quot;) Bund bebeutet Sain; baber Freudenlund, Rofenlund, Carlelund u. f. w. a f Gerland.

Sietbt. : Siet behagte est und trefflich. In bem bugelichten Starten unter machtigen Buchen, unv einige hunbert Gefritt sutfarnt wom Coude, beffen erquickende Luft beraufwebte, und beffen Ausficht den Wandelnden beib fich öffnete, bald fcblos. waven freundlicht Beite aufgefchlagen, barin fauber gebeette Tifche mir Wendenablanit sinluden. Besonders die Menschen abor maren en, die felbit, - fo erschienen fie und, - ein mobithumbes Aild ben Tachtigkeit und Besithatbeit,' wandeled, freifend, unter ben Barmen bei einander figend, und in rubiger Luft best fcomen Optes geniebend, bas Gemaibe auf bie anmutbiefte Beife ftaffirten. Sier ift gut fein! frachen mir mobe ald rinnal an mis felher; und waren nach dem, was wir bente gefeben, fibergengt, bag, ba gu einfachen und großentigen Genuffe ber Schoof ber Ratur rings um Rovenbagen geöffnet liegt und nicht verfchmähet wird, es an fühlenben auch glüdlichen Menfchen und an erfrentichem Mamitienleben bier wicht: feblen tonne. Mit einbrechenber Nacht bei Mondfchein fuhren wie ben Comb entlang ber großen Saufermaffe entpegen, die and und beberbergte, und verplanderten unferer Reifellite: gemäß aber Altes und Reues aus unfern Erfahrnugien moch ein Stündeben, che wir in tiefem Schlafe zu neuen Musfligen und erfrischten.

#### 6. Seisinger.

Wie entriffen uns dem Auschauen der Ropenhagner Sehenswürdigkeiten, um wieder ins Freie zu eilen. Diesmal war Helfingor das ziel unseres Ausstuges. Die Postkaleiche fuhr vor, dem Postkalon wurde wiederholt eingeschärft, den Weg am Strande und keinen andern zu fahren, und bald Nachnitztags wehte vor Desterporten uns wieder die Seelust an. Es ging ein frifcher Wind, boch war ber Wellanfchtug am Affer geringe, und scheint bort überhaupt nicht gewaltstum: zu wieten; benn ber nicht hohe Landweg läuft unbedroht unfern ber See, und felbft was flache bimentofe Uferland ift begrafet. Rur Linten blieb und ibie fumbenlange Reife freundlicher Landbaufer, beren Babehatten an und in ber Ger aufgefeblagen ffanden. In Charlottenlint, Balbeshaupt nab Seeluft (Stousbouch, Socioft) vorüber gelangten wir wart Bellevie, einem freundlichen Safthanfe; in i welthem ein ibrnig verweilt wurde. Die Wie am Ufer ficwautten beftiger auf ab; vierzig bis fechzig Segel bedben nach und fern ben Gund; im. Sintergrande lag bie Schwebliche Rufte, obs wohl daß fie es fei, einer unfer Freunde fchen feit wir Mon erreichten, bezweifelt batte. Der fernere Weg führte und ich und ju durch die Suttenreiben ber Stranbborfer. Under wer umgewandten Salkte alter Geebrete faben wir bier bie Ebiens lein ftecken, in welche Ricte bes Obuffens. Gefährten verwanbeite, und bie oft burch Sturte und Reinfichfeit fich bier febr vortheilhaft auszeichneten. Durch bas eine ber Borfer, boch nur burch bas eine, geleitete und eine fo große und fo andringliche Schaan betteluber Kinber, baft file fast meter bie Pferbe geriethen. Unter mäßigen Sügeln, bie landwärts: bem gangen Wege nach Belfingor jur Geite blieben, und beren schattige Garten, — ber eine anmuthig mit Bilbfaulen geziert, - vergebens zu langerem Weilen einluben, setten wir die Fahrt fort, indem von der See ber uns immer nene und neue Erfrischung zuströmte. Die und da begleiteten wir den Wagen ju Fuße, verwunderten uns über die faß vollige Gleichheit ber hiefigen Atora mit ber unferen, und rubben jum zweitenmaße in hiefchholmsberg, wo eine geschäftige Martha uns Granicungen gutrug. Bei ber Abfahrt faben wir lange dem Spiel eines Seehundes gu, der fich unfern des Ufere bald fentte, bald, bob, bald umbertreisete; weiterbin

Time ein gweider mitte beither; bie mie reibfich inge Gundben, bag und nicht Giner ba fei, und daß bie Gee heel houflegunde Steine: platiniento and genecht Butte. Die Gobodifche Sinfe wer naber gerucken Canbercoun; bus Gibplein, Zagrobintlich pogeniber, und mitten im Einebe bie gufel Sujen swo gebift Antho be Brube einfam auf Mennitreboog begifste, augeb an welchres wortenniferen Mingen bereften ber Sichtfie fich malte, fo best biefeben theilen finter iber ihnfel berfchvanhad, theile. mib i dollere Gegeln bedoor ifven Johen Alfern blufichwebtett :: Ged wiede Abentil Mere und Simine batten ein Toftinges Blau: angerhan, annt ifchimmenen gu Briten sin Geinander. Wir immen wieder auf einem Gipfelprinkt: umferer Reifer In Dom Kontfiel von niaftige hohen Cambe und ceiebene: Waffer lag cone fanfte Gefonbeil; felbit in bee Abwefenbeit bes: Gebiege, bie ben gweigent verfchimerub bech gewiffermaßen irbifch beschvanken, lag gumal in ber Dinimerung etwas Freies: und Erhabenes, ibas bie Seele um fo einfacher engreift, je meniger biefe an einzelnen Formen als ? ::: buften bat. 6%

Die Schincht von humleberk gewährte einen hibschen Burchbliek jum: Meere, und wir naherben von besseit Munmelg begleitet, und von tieferer Dännterung umsangen und allstäche lig Helsingör. Aus der Ferne trug die Luft und Waldhamstänge ju; sie kanen ans einem arleuchteten Wählbahen, an welchem unser Weg- vorüber ging; und in dem so. eben ein vonständiges Geneert aufgeführt wurde. Güblich rasselte der Wagen über dass Pflaster von Helsingär, und hielt von dem Hotel d'Oeresund, dessen dienstiertiger Wirth, ein Römer von Sehmt, die Toeppe hinaufeilte, die Thüren vor: und aufris, und in die schön möblirten Zimmer der Ruhe und. in die Arme fährte.

. Frühmorgens frand ich auf dem habendamme und. schaute

in Den, Gand binand, bei bam beitenften Schumek im bar enfeifcenbiter Werten, und Geduft babend. Die Schwebliche Bulle mit Selferabora, Montosa n. a., Ortschaften lag: im blankiden Dufte werchüben eine eine Stunde entfent, obne Berg auch Relfen flach fichalnbreitenb. Dann auch die Felfen von Delfingor im Samlet geforett teur Challebyearels Phantake fait. Minige viergig Schiffe:fegelben ober mullenten, in ber fchoeine Chrafe, von ben bafenbennten jent tinten Driegeffiff wen 20: Renouse beachtet; welches mefern helftinde lag. Mur Sauchifche Schiffer bief ett follen bidweilen ben Rate fuch machen bem Rolle zu entgeben. Die Rabitone ber an Lexiben Schiffe kamen, und ignur Ehril mit ihnen Framen, an Kanto, mit die Abgaben gu berichtigen; andere Bobe tangen mit ben friftheftet Winde gum frafen binand. Schone ftarte entrunter twohlbeleibete Gedeutt ftanben und gingen an bent Wollinwillen bes. Safrus, ber einen febr. geringen Umfang hat. und in welchem allertei Schiffe liegend ihre Waaren :feilboten. Blach lebendigem Dandelsverfehr übrigens fab es bort eben nicht aus; Mes schien Rube und gute Beile gu haben. Doch ift der Berkehr der Schiffe burch ben Gund felbst lebhaft genug. Laut bffontlichen Blattorn find in ben erften Salftelt der Jahre 1834 und 1835 je 4000 Schiffe burch benfelben gegriger. . .

Machdem ich die Keine ziemkich enge Stadt dunchstrichen, wite ich mit meinen Geführten nochmals zum Safen, wo wir zufällig die Bekanntschaft eines Geoffenens (Großsändlens) machdem er sich etwas nüber über unsere Perfonen und: Wisschen unterrichtet hatte, führte uns, da es an einem Geseitsmann uns gebrach, felbst in das feste Schloß Arvirborg, welches hart an Helsingör liegend den Sund beherrsigt. Un dem Grevcierplage vorüber, auf welchem einige Temppenab-

effelingen fin Bayunketfechten gelibe feurben, erreichten wie bie Thore ber Feftung, und gingen, einem artigen Offizier geenelbet, burch Boll und Graben: in ben Dof bes alterthuntiden Schloffes, beffen tuchtiger, wohlerhaltener met Bunftieber Man to 3. 4586 trollenbet sepreben ifft. Wir erfliegen bie Matteforme eines Ehremes und kount en und wicht, fatt feben an ber bervlichen undigrefartigen Ausficht auf Meet and Land Borblid frang bie Schwebiftie Buffe mit Auffen vor, wo ber Derefint, - benn bies ift ber eigentliche Manne bis Ginbes, .... ju Ende gebt, und bas Buttegat beginnt. Allief ben thefer Higenben Blorberbatterle bes Solaffes, wiederhotten fich noch einmal bie abnitiden Musliciren , foewarts. Statt. Francesco und Bernarbo fehliberten denfetoft einige boffiebe Ranoniere, gaben uns Bustauft auf mufere Fengen, met rubmben bie Svagtraft ihrer boet aufge-Beliten Gefciebe, mit benen fie bas jenfeltige Ufer zu erveichen tiermöchten. Uns fchien ohne große Morfer, Die wir nicht faben, bie Saupe Baum glaublich; benn bie Abreite bes Sumbes ant iener Stelle beträgt 7611 Guen.

Höchst bestiebigt, und was wir geschen in tieser Seele bewahrend verließen wir Schließ Kronborg. Imochalb bet Wälle truten uns Gesangens entgegen, deren viele hier bewahrt werden, neb baten um Allimosen. Warum seld Ihr hier? fragten wir den einen. — Ich habe ein wenig Geld genommen. — Wierviet? — 150. Anter. (Utwa 110 Thie. Poenstisch.) — Run seht die Volgen! Warum habt Id das gethan? — Ja, nun ist es zu seit! Alatzehn Jahre habe ich sein geschen, und muß zehlschenk sigen! — Und jammerte das Alter und die Ergebenheit des Mannes. Er schien einiger Freiheit zu genießen. Zu einem andern: Warum siget Ihr die Pleife Anderen Tone: Ich habe ein Bischen salschen falsche Wechsel gemacht; und in ähnlicher Weise

steplierteit, mehrenel :: Doch iharten toir felter Kurch sigen. Df.fizier, ihaße diese unfehnlicher Leute Lauten. Schäffe finde, Wietum, tregen fehrerer obereindeberholter Bergehen hier eingefesent nierbun.

::: :: Unfer: gefälliger. Führer. geleitete auf ban heigmegeinits in bie ermidente : Stuble ber aften : Ctabellinden ins ant Machentingerfor eben, einer jungen: protestantischer : Stifflicher: boit anfprechtiebem Meufern in ! faiblgem . Corgenande : bas D. Abendmahl einem Rreise tief anbachtiger Communicanten verb theilte. :: Diefer Geiftliche verwaltete: bas Marranet mir: sinftweilen ele, Soulan; ber Afarrer, ein Mann bei Babren, batte in Mfingfien in derfelben Rirche bie Rinder eingefegnet, war Babel junerwoortet, schier jungen Genteine fterbend in Die Aume gefunten, und hatte auf biefe fchane. Weife feinen kanf trollens det i Ras frandliche Erbiten muferes bratan Brofferert. der und ingfein hand eingefiehrt batte, burch feinen Sohn und ben Romalichen Garten von Marientoft mit ben fcbonen Aus-Schten fiber die Gee geigen zu laffen, mußten wir dantbar ablebnen, da die Abreise brangte. Im Gafthofe empidten mir und in ber, besten kanne nach den Mübfalen unserer Banderung, und nachbem unfer Romand, der au eine Anglese wermablt war, unfern Deutschen Sanben bas Danische Gelb nicht allgu faarfam entlockt batte, rollten wir som Mittag gu bem Städteben binaus, um an demfelben Sage noch Sovenbagen au erpeichen \*). Den Bodingen, die Schwedifche Rufte, die bicht vor uns lag, ju besuchen, nin mindeftens auf Schwedischem Boben geftanden, den Laut' bet Schwedischen: Sprache- gebort und Schwedisches Bult gefchen ju baben, widerftanden wir, weil die Reit und turg war, und man and wiederholt verfie

<sup>\*)</sup> Das hotel d'Derefund hat wenige Tage nach imferer Abreise einen anderen Wiring erhalten.

cherte, daß gerade ber vorliegende Strich von Schweben nichts Bedeutendes darbote; doch that unfer Entschluß und spätens hin Leid.

. 2008 hatten zier Rückfahrt ben Landweg gewählt, ber etwa Ve bentfche Weiten Betrug, mebraanfer und abstelgend burch Balb mit Feld gwoorderft in die Mie bes Schloffes: Frabensi borg (Friedensburg) fuhrte, Duffen weißt Ruppeln aus son Ferne wie Schwäne auf ben fie unigebenben Baumen ju gun ben fcbienen. Im Stadtehen Hillerob, auch Freberiksborg gest naunt, fliegen wir ab, um bas nabe an berfelben biegenbe Schloß Frederits biorg ju befeben, melches im Anfangs bes: 17ten Jahrhunderts durch Christian dem Bierten mitteis im Waffer erbaut, mit mit aller Pracht jener Zeit gefchmitetf; von alteren Befdreibern unter bie Winiber ber Belt gerecha net wird. Die Lage immitten bes Gees ift anmuthig, ber Bau thehtig und kunftvell; allein die Schonheit welche umswens Beitalter buich bie Anschauung ber Griechischen und Gethichen Bauten fund und vertraut geworden, die une organische Gange voll Sarmonie und Ginbeit barftellt, an benen felbft ber reichfte Schmick von ber Wirkung bes Gangen wieber verfthinigen wird, und wo Mes zu einem großen Ziele brangt, — biefe Schan beit fucht man bier umfonft. Daß abrigens bei ber Betrachtung ber Gebande bes 16ten und 17ten Jahrhunderts, ibie in und im Ropenhagen fich in größerer Augahl finden, als in ber Borfe, ber Schiffer Rosenborg, Frederiksborg, Brondvirg und abnlicher, ber forschende Runftler reiche Musbente erlangen werde, ift nicht zu bezweifeln...

Unfere Linfgabe, bas Schöne im Fluge zu genießen; misticht von der einen Seite, hatte von der andern doch ihre Vortheite. Das Sanze giebt oft leichter seinen Seist tund, wenn man der Muße nicht mehr hat, als um mit dem Sanzenzu verkehren. Bib der Augenblick das Werk gebar, so versteht es auch der Augenblick. Der vielgepriesene Rattersaal jemes Schlosses mit

reichnergoldeter Decke, ber Fuftboben von Marmor, die Banbe rings mit Gemalben vergiert, brachte uns ins Rlare über bie Sattung ber bort berrichenben Runft. Raum waren wir in Die Mitte bes Saales gelangt, so ging ich fill bei Seite, warf mid in einen Seffel, und badite, um ben Augenfrimerg git linbers, an fconere Raune, gundchft an ben Gentalbes fact in Sansfouci, bet bei abnitchen Berbaltmillen burch angemeffene Sobe, die bem biefigen gang fehlt, weit wohlspnendet wirkt. Die mier bem Gaale liegende Rinche, in welcher nach vielen Königen von Danemark auch ber jetige gekrönt worden, ift wieberum nach allen Seiten bin mit Runft mit Prattt übergoffen, Die Deden golben, Die Gaulen Marmor und Mabafter, toftbares Doty und andere theure Stoffe find berfcwendet. Arbeiten in getriebenem und geftochenem Gilber geigten sine Gremwerthe Tudytiglieit, und verfehten fammt abnlichen Leiftungen und lebhaft in bie Zeiten moferes. Pommerfchen Herzogs Philipps bes Aweiten († 1618), über beffen Sof und den berühmten Augsburger Aunftschrank biefe Blatter \*) ifingit willichmmenes Sicht verbreitet haben. Doch febute ich mich bald bintbeg auch aus jener Kirche, und unter bas Dach bes freien Dinnacle ober bes einfachften Gothichen Gowolbed.

Höchst amsehend ist übrigens in diesem Schlosse ber reiche Vorrath an gemalten Porträts merkwürdiger Porsoude, und die stenwolle Similatung, daß jeder König in einem hesonderen Zimmer mit den ausgezeichnetsten Personen, die zu sollwer: Prit in Vanemark geblähet haben, ningeben ist, wodurch diese Gallerie den Namen einer National-Portrait-Sammstelle Gallerie den Namen einer National-Portrait-Sammstelle den wir beilegen hörten, verdienet. Dier hatte auch handelben nicht gang bas lachende Menschenantlis wieder, welchen was Gamb das lachende Menschenantlis wieder, welchen was Gamb den Sociam arheitert und exheitend aus des

1 ... . ..

<sup>... :\*)</sup> Baltipie Conten, Bufra.: 2.; ibift 2.: .

sen Dichjungen blieft. Rachbent wir gleich bem eitsweigsbes Engländern, oder gleich ben Händlein, die laufend and dem Rile schillesen, unsere Besichtigungen in einer Klieze volstwedet, und bei unserm Cleerone gewiß nicht den Ruf grund-Ucher und dabel sehr erkeintlicher Kunskfreunde zupückgelassen hatten, um so mehr, da ihm die tiese Achtung vor dem historiken Weste soller Schäpe in unsern herzen zu lesen nicht vergönnt war; so ging es bei Schattun und glühender Genne weiter durch das hügslichte Secland.

Rach ben erften Bergenbergiefungen aber bas Gefthens verloren meine gelehrten Frennbe gur Wowachfelung fich in bis Liefen ber Geologie, Chemie, Technologie und der Glonomifeben Wiffenfebaften; insbesondere erreichte ber geologische Sum fus unter manchetlet Einwürfen eine würfchenswerthe. Bollftanbigteit. Darin aber kamen wir alle überein, daß uns arme Sefcopfe des jungsten Alluvium der zerriebene Flögtalt ber Danischen Chauffeen, ber in Wolken wogte, mit einem neuen Rieberschlage ju bebeden, guverberft jeboch burch feine anende Rraft bes Gefichtes zu beranben drabte. bei ber großen Durve unfer tägliches leiben auf Geeland; bas frischefte Waffer vor Augen erfickten wir in Stanbe, verbont, wie det Araber von feiner Mirage. Die Gelehrfamteit meiner Gefährten lofte ingwischen fich in annuthige Biog graphien auf, und durch die Abendfühle wurden wie endlich ber lieben Matur wiedergegeben.

Wie maren in diesen und den vorigen Tagen durch treffs liche zum Theil von verschiedenen Bannarten reich gemisches Millen, und durch die Seelandischen Ruch en wäld eit, gesahren, deren Ruhm nicht wenig dazu beigeträgen hatte, aus üben die See zu locken. Was jedoch die Lehtenen anging, so konneten wir nicht nubin, unsern schlaufen, und, um homerisch zu veden, himmelhoben Buchen, welche öftlich der Ober unsern Stettin die hügel und Thales der Millyberker Fouft erfüllen,

den Preis zu erthalten. Die Seeländische Bucha ist flackt und reich im glünzendem Lande, allein schon im mößiger Höhe (10—20: Fuß) über den Erde breiten die Bweige sich seite wärts, und hindern: das Aufsteigen, der Krons. In dem Buchenpaktern von Abishagen bei Rägenwahde hingegen, dem schönsten in Ponimeru, steigt nach Aussege eines Forstlundigen die Buche zweiglos bis auf 60 Koh, une dann nach eine Krons von 20 bis 20 Kuß gu tragen.

Schloß Sorgenfrei zum Seite lassend erreichten wir endelich bei einigen Weiselbeit einigen Weiselbeit einigen Weiselbeit ein der Abstragen und Westelleit ein der Abstragen und Bereit wird, gelangten wir wieder, nah hieden verk ziemlichtief in der Nacht, in den Mittelpunkt unseren Operationen, den anfehnlich nechlosel betokt must bestelleit unseren.

#### 7. Sprage. Remnigungen.

First Carlo Carro St. Carlo Ca

and the state of t

Unfere Erholung von der Reise nach Helfinger bestand in siemlich ziellosen Streifereien durch die Stadt, die wir noch nicht in ullen Pheilim gesehen hatten, dazu in allerlei Einkanfen, wich in gelegentlichem Verkehr-mit den Muchschen. Die Oftergasse fanden wir um belebtesten, doch nuch hier vermister nicht idas gewöhnsiche Seinmunel großer Städter Dabei geht im öffentlichen Leben der Danen, so weit wir dasselbe gesehen, Wies gur still und anständig zu, wierwohl ohne die mindeste Stuisbeit. Freunde lebhaster Aufregung schonen sie nicht zu sein; so siel est und auf, daß wir dert weit weniger Musst hieren als in Deutschland. An den die und da begegnenden. Militair bestätigte sieh misseie wiederhotte Bemerkung; daß dasselbe an Halting und Sauberkeit den Preußschen Eruppen, wie denen der meisten Europäischen Währte bedenfind nachstehn, obwohl dessen Theitigkeit im Giebranche der Wäffen von Sachtundigen gerühmt winde: Wir sahen und endlich durch unsere Irusahrten von unserer Wohnung weit verschlagen, und ruhten, wie schon in den vorigen Tagen, mit Vægnügen in den schönen Trümmern der unvollendeten Marmorbirche (Friedrichskliche) aus, deren Bau 1760 ins Stocken gerathen war. Im Innern dieses Nundbaues auf zerürenten Marmorbioden sigend, Marmorwände um uns, statt der beabsichtigten Auppel des Pantheon den blauen Himmel über nus, bei der wärmsten Sommerluft dus erquiellichen Schattens genießend, träumten wir in Italien zu sein.

11 - Gefällige Austritift, wenn wir fragten, funden wir aber-Wit ber Deutschen Sprache wicht man als Fremberin Ropenhagen vollkommen ans; benn jeber einigermaßen wohlgetleideter Mann, ben wir auf ber Strafe etwa angureben genöthigt waren, sprach in der Regel fliegend beutsch, und zwar baufig ohne in Deutschland gewesen zu fein; denn von klein auf lernt man das Deutsche dort in den Schulen. geläufig war daffelbe ben Frauen. Doch fanden wir allerdings auch Leute gemig, besonders der geringeren Stande, die nicht beutsch verstanden. Den Alten Diente bisweilen das jungere Geschlecht jum Dolmetscher. Die : Weises in welcher der Dane das Deutsche spricht, ist eigenthümlich, und dem Bortrage feiner Muttersprache, zum Theil auch bem des Holsteinschen verwandt. Konnten wir uns durch das Deutsche nicht verständlich machen, fo nahmen wir, so gut es geben wollte, bas Danische ju Sulfe; mit Reisenden mußten wir zum Englischen und Frangofischen, ja mit einem Schweden zum kateinischen ausere Zuflucht nehmen: so daß der bunte Wechsel der Sprachen unserm Ausfluge gleichfalls einen eigenthumlichen Reiz gewährte. Das Danifche besteht, wie bekannt, hauptsächlich aus einer Mischung des Rieterdeutschen mit dem Alt-Rordischen, welches letztere auch die Mutter des heutigen Islandischen und Schwedischen ift; denn ber Rorweger hat keine eigene Sprache, und redet Danisch. Es ist daher für Deutsche, zumal für Nordbentsche, das Dänische nicht schwer zu erlernen. Es zeigt dasselbe und, was ungefähr aus der Riederdeutschen Mundart hätte werden können, wenn deren Vildung nicht durch die Reformation und andere Ereignisse wäre unterbrochen worden. Wie das Holländische die Fortbildung der breiteren Mundart des Riederdeutschen, so scheint das Dänische gleich dem gemischteren Englisch die der seineren runden Mundart darzustellen. Es ist dasselbe eine leichte, sließende, recht wohllautende Sprache, in ihren grammatischen Formen sehr abgeschlissen, und insofern den alten Nordischen und Deutschen Mundarten nicht nur, sondern auch dem Schwedischen, bessen Wundarten nicht nur, sondern auch dem Schwedischen, dessen Dualism im Stange der Sprache, entgegengeseht und des lehteren Ergänzung bisdend. Das Dänische wird

# "Sprachen.

## Griedisch,

Muttersprache ber Musen, die so dich inniger lieben, All' die Olympische Schaar, Chariten reden wie du. Treu, wie sich eng das Gewand um das badende Mägdlein ers gleßet,

Laft bu Empfindungen fcau'n, zeigft bes Gedantens Geftalt.

#### Sateinisch.

Alar ift die Stimm' und ist hart, wie die Laute geharteter Klingen, Streng, wie Eroberern ziemt, tont bein gebietendes Wort. Stolz, unbeugfam und arm, doch im Grab noch beherrschest Du jeso Salb Europa. Daran kennt man den Romischen Sinn.

<sup>\*)</sup> Es mag hier aus Tegner's Smärre Samlade Dikter (Meinere gesammelte Gedichte) Stockholm 1828, S. 196 ein den Lesern dieser Blätter vielleicht noch unbekanntes Gedicht Plat finden, welches unter andern Sprachen auch die Danische und Schwedische nach des Dichters Ansichten charakterisitet. Die Berse dieser deutschen Uebertragung bitten wir nicht eben nach Schlegel's Roma beurtheilen zu wollen.

eigenthümlich durch Achle mid Mase gesprochen, und erhält theils dadurcheitst burch die Azichtigkeit seines Baues einen Answich der feinem Blunde den fich auch in dem Munde den Bauerin, die nuch Plunce verlauften und des Trägers, den under Gepäglichung, nichtelbestengungen Gine breite, platt lautender Mundartiest und in Govendugen und im den Umgebyeit aufmehr michtelbeste Schner Zeisender und in den Umgebyeit aufmehrend untwerkeit gend aufmehrend michtelbeste Schner Gesonnen wir der in

Touche yought course, carress of considern beigness. I have

Sprache bei Biff und bes Harms, bu lautere Stimme ber Fibten, All! bein Weisch Gefang; ped bee Mottel Söllifett? Allianis; Liebende Knind', in weit'. Morniem: Gemp: nuo: und Gehnfucht? Schadel am fichenem: bei Win fine ber Kaffpatan Geschiecht.

group files of the grantes and the state of the state of the species of the state o

Schon' ja heiße Du und folg. Ich Tentien bich Intiffe bie in der in in general in Charles bie find, preisen bich hochlich im Nord.

Gadernd hüpfast du ben und iligestaund komplimentiers, in and Backernd hüpfast du ben und iligestaund komplimentiers, in and Reizend in artigem Spiel, lieblich im schnarrenden Son. Hulbigen langer wir nicht Dir all Farstin vor anderen Schwestern, Doch den Geschschlichen tomschen wir wohllihven einstelle Runchen Rur mit Gesandischon unswis dennicalsteiligen die Sanden ist Rührt sich der hüpsende Fuß, schlummert dem Sakte das Ohr.

Frisch, berbgliedrig und flatt, Jungfrau bu genahrt in den Balbern, Schmeidig baneden und schon! Aber — ber Mund ift zu breit. Rascher auch sei mir ein wenig. Leg' ab bein Phicama und last mich

Bas bu am Anfang gefagt, boch nicht vergeffen am Schluß. (?)

#### Englisch.

Sprache der Stammeluben Du, nur ein Embryo jedes ber Borte, Schleuderft die Salfte hervor, schludest die Salfte hinab.

11. Gine Augaffe Danischer Webert und Rebenbarien fanten Sulbi andi benewinnter was, zu Gebotof bie griebe idit bliffer Greathornie verkehrt haften Das ibefte Epoli aber: batte elner ber Sefährten ermähtt, welcherbie Zanbertraft bes Bortleins But in verlWelleichtig ihrneithelleich, von ber gangen Danfcheit Speciale Adminicute wiefes Eine Bow angerignet futte, und baff felbe in seinen verschiebeneite Färbuchgentanzundunds: Ja, Bal Jo, Jo! Ju, Ju! \*) auf Alles zu erwidern pflegte, was ihm Danisch gesagt wurde, und popp bem er fich nicht die Muhe Aghneine: Salle In Bertheben fauges einen nieunfiche lebbelten Fuhrmann, der uns Depende im Dunteln aus Charlottenlund heimführte, Verfestenunsfen Anmigerisse ind an, ninen mahren Enthuffastinus, indening in intermite infliction if intermite iffantilien i Bigliffungen bef selben mit lebhaftem Jo, Jel Jyn Su! beträftigte, so baf nach gebührendem Empfang, der Zahlung und der Mritte neuge (Trintgelb), - eines, wantsten Tage an uns gar wohl betann-Die alle verrrauter bie judy preifen bich hochlich im Rorb.

Dampfinaschine betreibt in Belien Lande ja Alles:

Estlernt karfiel in ariteren eine eine bei bie fonare. ben die eine den bei bei finare.

sein beinger zu bei Die Einstein der anderen son eine finden und die eine Geben und die eine Einstein und die eine Beschieben und die eine Beschieben Beschieben und die bei beiten bei beite beite beiten be

Sprache ber Stre, ber Selben! Wie edel, wie mannlich Dein Gang ist!

Lauter Dein Klang wie bas Erz: fest, wie die Sonne, die Bahn. Seimath haff du auf Soben, wo Donner und Sturme nur reben; Micht ist bes tieferen Thals liebliche Enge fur Dich.

Spiegle bein Antlit im Meer, und frifch pon ben mannlichen 3ugen Auslands Schminke hinweg! Gile, fonft wird es zu fpat."

Cegner.

<sup>(7) \*)</sup> In unser Jas Zo bestäftigend. 'In im Munde des gemednen Mannes.

ten:Wirftelners-den eintliche, Mindennes noch nachlief, um den:brave:Maend und dente: Tods & Coraben Minnern, bearen Deutschen): zum Whitebesdie Hand zu fchütteln.

Werstellungen den Adnischen Theaters zu sehen, blieb und leiber værsagt; da dasseller während unserer Anwesenheit, wie überhanpt den guößten Theil des Sommers hindurch, geschlösen war. Ancheim Dänkser Sprache Vorträge in der Kirche zu hören, wurden wir an dem einzigen Sonntage den wir in Kopenhagen zubrachten, durcht die Leidige Beschaffenheit des dortigen Passwesens, dem wir der nahenden Abreise wegen die Zeit opfern mußten, verhiedert.

Das gauze burgerliche Wesen von Kopenhagen scheint einer achtsameren Betrachtung vielfach würdig zu sein. Sier wollen wir nur einer einzelnen Richtung besselben erwähnen, die unsere Aufmerksamkeit gelegentlich auf fich zog.

Die große Menge von Stiftungen, welche für öffentliche Zwecke als Erziehungswesen, Armenwesen, Krankenpstege, Kunft und Wissenschaft vorhanden sind, bezeugen sewohl den Gemeinsinn, der in dieser Stadt und in den Dänischen Staaten überhaupt seit langer Zeit kräftig sich muß geregt, als anch die Wohlhabenheit, die früher mindestens muß bestanden haben. So sind z. B. die Kapitalien des Armenwesens, welche im Jahr 1799 sich auf etwa 700,000 Thaler Dänisch (zu 18 Groschen Preuß, Courant) beliefen, seitdem reichlich vermehrt worden durch Legate von 120,000, 300,000 500,000, 800,000 Thalern Dänisch, zu geschweigen der vielen Schenkungen von 10, 20, 40, 50,000 Khalern.

Auch die größere Anzahl von Sefellschaften zu literarischen sowohl als zu andern Zweden, die fich bier findet, befindete benfelben Gemeinfinn, nab bentet jum Theil burch die Aebnlichkeit ber ben verfchedenen Bereinen vorschmebenben Aufgaben auf tiefe und welt verbreitete Theifnabme. Go befchaftigen fich ha B. mit ber einbeimischen Literatur und ihren naben und : entfernteven Quellen: bie Ronigliche Danifche Gefellfchaft ber: Wiffenschaften, ble Ronigliche Gesellschaft für Beschichte und Eprache **bas** Batertanbes, die Gtanbinavifche Ihreratur-Gefellfchaft, die Gefellichaft jur Beforderung ber fconten Biffenschaften, bee Berein gur Beforderung der Danifchen Literatur, die Islandische literarische Gesellschaft, die Gesellschaft für Rorbische 21terthumskunde: und zwar Alle meist klar' geschieden in ihren Richtungen, und burch gediegene Leistungen empfohlen. hat die 1825 gestiftete R. Gefellschaft für Rordische Alterthumskunde Get Kongelige Nordiste Didstrift-Geletab), welcher ber Professor, Ritter Rafn mit fillem und fruchtbarem Enthufiabmus fein Leben gewidmet zu baben scheint, febon jest durch die Ausgabe der Asländischen Sagen und Gefchichten fich um bie Gefchichte bes Rorbens bobe Berbienste erworben. Bei der freundlichen Berbindung, in welcher diese Gesettschaft von Aufang mit Pommern ge-Randen, batten wir um fo mehr gewunfcht, einer öffentlichen Sitzung berfelben, ju welcher ber gefällige Rafn ims einlud, beiguwohnen, wenn wir nicht leider ju fruh all ben schonen Sachen, die in Ropenhagen ju feben find, batten muffen ben Ructen zuwenden. An biefe Rordifche Gefellichaft lehnen fich gewiffermaken, ohne boch außerlich mit ihr verbunden zu sein, einmal: die "Sammlung ber Rorbifden Alterthumer," welche eine Abtheilung bes "R. Kunstmuseums" (Dronningens Twergade 274) ausmacht, und an welche vorzugsweise alle burch Metallwerth ausgezeichnete Stude abgeliefert werden; zweitens das durch eine Königl. Kommission (for Oldsager

1807 ff) gesammelte und verwattete "Museum der Nordisschen Alterthümer," früher im Gebäude der Arinitatiskirche, seit Aurzem in dem "K. Schlosse Christians-burg" ausbewahrt, und nach wie vor unter der näheren Aufsicht des R. Konferenz-Rathes Thomsen stehend. Gine Vereinigung dieser und ähnlicher Sammlungen für die Zukunft dürfte sehr wünschenswerth erscheinen.

Da wir icon auf bem Schiffe beschloffen batten, unfere Freibeit diesmal nicht an die Lobnbedienten, und nicht an die bundert Sammlungen von taufend Sehenswürdigfeiten, wie große Städte beren immer barbieten, fie mochten Runftfammern, grune Sewölbe, Museen oder sonft wie beißen, zu vertaufen, sondern voraudsweise Ratur und Menschen, und von Runft nur, was ohne ertödtende Mühseligkeiten fich abreichen ließe, menschlich zu genie-Ben; fo liegen wir uns mit ben Mufeen im Sangen wenig ein, ja einige Unfalle binberten uns fogar, bas zu feben, ober boch mit Duge au feben, beffen rubige Beschaufing und bie größte Luft würde gewährt haben, als Thorwaldsen's Bilbwerke in der Maler-Affademie, die große Königl. Gemälde-Gallerie, die große Ronigl. Bibliothet, und Linberes. Mit bem Dufeum ber Rordifden Alterthumer jeboch machten wir eine Musnahme, da durch die Gefälligseit des Herrn Thomson wir daffelbe ante Muße au besehen Setegenheit fanden. Da der Inhalt diefes Mufeums die Aufgabe der Zeitschrift\*), welcher wir diese Blatter einverleiben, nabe berührt, so halten wir es für paflich, beffetben mit einigen Worten naber zu gebenten.

An dem Museum der Nordischen Alterthämer, welches in dem Königl. Schlosse Shriftiansburg bewahrt wird, erschien uns ansgezeichnet: Reichthum, Ordnung, Sauberkeit, proedmäßiges und erfreutiches Lokal, und die gründliche Erklärung des Aussehers, des A. Conferenz-Raths Thomsen.

<sup>\*)</sup> Der Baltifden Studien.

Archaologen ber Germanischen und Rordischen Alterthamer könnten an biefer Sammlung, wie fie jest aufgestellt ift, und in Schriften und mundlich erlautert wied, gewissermaßen ihre Schule machen, und manche verworrene Saufen gesammelter Alterthumer in Deutschland wurden nach der bier gu schöpfen- . ben Anleitung mit leichter. Mübe fich ordmen laffen. Bei ber Bestimmung der einzelnen Stude fowohl als ber Periaden, in welche dieselben geboren, tam uns ein bochft achtbarer Aufwand von Renntniffen und Scharffinn entgegen, obgleich natürlich im Großen und Kleinen der Wiffenschaft mancher Dunkt noch ftreitig bleiben wird. - Den früheften Zeitabidnitt stellt in biesem Museum ber Reichthum ber Baffen und Berathe aus Stein bar, ben nachftfolgenden bie Bronce, ben britten bas Gifen. Den erften nannte man bort Borceltifch, ben andern Celtifch, ben britten Rormannifch. Lon gewaltigen steinernen Kornquetschern und großen gewundenen startschallenden Kriegsbornern an bis zu den kleinsten Radeln und Splittern berab war bier viel Anziehendes wohl geordnet zu übersehen. Der Aublick ber Steingerathe insbesondere eröffnete unseren Angen eine lange versundene Welt, ein Rindesalter ber Menfchheit, mit überraschender Anschanlichfeit. Den Zweck manches Gerathes ju ermitteln but es oft behender Schliffe aben glücklicher Zufälle bedurft. So erkannte man alte Sabeln, feit man bie Refte eines Mannes gefunden; der mit Wagen und Gerath in einem Torfmoor verfunken lag, wahrscheinlich hatte in grauer Vorzeit bas Waffer bei irgend einem Anlaffe ihn verschlungen. Auffallend war bie große Uebereinstimmung ber in Danifchen gamben gefundenen Stein - und Bronce - Serethe mit denen, welche in Pommern ber Boden verbirgt, und welche er, feit man barum fich kummert, reichlich ans Licht bringt, wie die, vorzüglich in Bronce schon sehr ansehnliche Sammlung der Gesellschaft für Pommersche Geschichte ju Stettin bartbut. Doch erganzen

beiberlet Votrathe find auch gegenseitig. So sehlen im Ponimeen bis jest neben manchem Andeven auch jene gewindeine 
Kriegshörener der Banischen Sammlung; dagegen sind in dieser Danischen nur wenige und geringe Proben jener großen
elastlichen Sewinde, die zu zweien durch eine Handhabe
vereint für Haurschmuck zu getten pflegen. Sehr günstig stär
die Danischen Sammlungen und deren Vergleich mit den unsern ist der Umstand, daß in jenen Ländern nicht Römer noch
Stawen gewohnt haben. — Sammlungen von Alterthümern,
die außerhalb Dänemark gesunden werden, und schöne Denkmäler aus christlichen Zeiten, als Altarblätter, Tapsten, Nitter-Wassen und Seräthe sammt ähnsichen sehenswerthen Dingen
fällen die lepten Immer dieses Museums der Wordischen Alberthümer im Schlosse Spristiansburg.

#### 8. Ummallung, Rirchof, Frederiksberg.

Die westliche Umgegend der Stadt war uns noch unbekannt geblieben. Wir gingen zum Westerthor hinaus, und standen auf der Brücke des breiten Samptgrabens der Festung, der durch die benachbarten Landseen mit der schönsten Fülle sließenden Wassers versorgt ist. Um uns her lagen mit schattigen Bäumen besetzt die Wälle wie ein großer Garten, ja der Hauptwall trug mehrere Baumreihen stusenweise über einander. Diese Umwallung erschien uns höchst stattlich und anmuthig.

Gine Frage, die wir auf jener Brücke verweilend, gewissermaßen in die Luft thaten, verschaffte uns freundliche Bekanntschaft. Gin einheimischer Offizier in Civil, der nicht fern von uns stand, trat herzu, mit männlicher Sefälligkeit den Fremden die gewünschte Auskunft zu ertheilen. : Alls wir tiefen mit ihm in's Gespräch gekommen, begleitete er uns zur

Stadt binaus auf ben Rirchhaf, welchen bie Ropenhagner mit Recht unter die Sebensmurbigfeiten ibres Bobnorts gablen. Auf einer weitlaufigen Felbfläche bat bier die gesammte Stadt ihren gemeinfamett Friedhof, inwendig nach Riechfvielent abgeschieden durch mäßige mit Thoren durchbrochene Manern. Die Graber bestehen nicht in einem langlichen Aufwurf. nach Deutscher Weise, sonbern in vieredigen Flachen, auf benen ein abgestumpfter Erd-Regel, wenn man will ein vermindertes himmgrab, einige Fuß boch fich erhebt, und die mit einer etwa Fußhoben und eben so breiten beschnittener Sede fauber umzogen find. Die Deutsteine, gewöhnlich ein year Auf lang und balb fo breit, fieben nicht fentrecht, liegen anch wicht platt auf ber Erbe, sondern find fanft. an irgend eine Stute, bie und ba in Form eines aufgeschlagenen Buches, gelehnt; und gewähren einen um fo freundlicheren Anblick, ba fie baufig von weißem Marmor gefertigt find und goldene Inschrift tragen. Säulen und allerhand Bildwerte von guten Kopenhagener Meistern schmuden überdies, boch mit Mang, viele Rubeftatten. Go liegt num Grab an Grab, in langen gesehneten Reiben, von Baumen und Stranchern barchichattet; ein großer Sarten, mit annuthiger Frenndlichteit den Ernft des Wandelnden umfangend und milbernd. In der Mitte Des Gangen, fleht in Bulden bethorgen ein großer einfacher Bau mit gewaltigen Dorifden Gaulen, die Wohnung des Todtengrabers, der, wenn wir recht gebort, zugleich ber Sartenpfleger ift ober benfelben gur Seite bat. Durch mehrere Kirchspiele der Schlafenden und zulest über den Ginttesacker ber Armen, det mit feinen gabireichen Dentmalern in Arengform ungefähr unfern Rirchbofen abnitch ficht, nur dag et diefe: in zweckmäßiger Anordnung übertrifft, gelangten wir in's Freie, noch immer geleitet von unsern wadeen: und gebildeten Führer, der uns nur ben weiteren Beg befchrieb, zu ferneren wefentlichen Gefälligkeiten fich erbot, und mit unferm herzlichen Danke scheibend in die Stadt gurucklehrte.

Sine luftige Alle führte uns binaus nach Frederitsberg, bem Luftfichloffe und Sommeraufenthalte bes Conigs, wobin Mittwochs und vorzäglich Sonntags die Rovenhagener strömen, da an dem letteren Tage die Königliche Familie bort vor den Augen: bes Publikums zu spazieren und Wafferfahrt zu halter pflegt. Durch einige Struffen freundlicher Saufer und durch schattige Alleen gelangten wir in den königlichen Sarten, an beffen Gingange wir die Rubeplage mit geputten Leuten, insbesondere mit Damen reichlich befett fanden. schwarze Saar und die dunkeln Augen erinnerten uns balb, daß hier nicht unfer Sabbath gefeiert werbe. Breite Gange auf bugetichtem Boben führten vorüber an Rasen, Bufchmert, überbrückten Waffern, von Schwänen burchzogen, burch bie erfrischendste Abendfühle binauf zu dem koniglichen Schloffe. deffen fraftige, rothrödige Schildwachen uns willig zwechtwiesen. Ginige Minuten früher, und wir hatten die Freude gehabt, im Barten ben Ronig ju feben, beffen Gate und Ruganglichkeit wir in ben wenigen Tagen unseres Aufenthalts in Danemart oft batten rühmen boren; ber geboren 1768, Ditregent 1784, König (Friedrich VI.) seit 1808, als einer ber ältesten Regenten Gurop'as die großen und berben Greigniffe der letten Menschenalter an seinem Theile reichlich empfunden bat. Um und burch bas Schloß gelangten wir zu einem breiten Gartengange, der den Kamm eines Sügels entlang lief; und bort, im Ructen die Sonne und dichtes Sebufch, im Vorgrunde ben fteilen Abhang bes Sügels, Garten, Wiefen, Felder und Wohnungen, hatten wir die herrlichste Ausschit auf das frei und reich vor uns bingebreitete Ropenhagen, beffen Thurme die Abendsonne glanzend rothete, und hinter welchem das bläuliche Meer aufflieg, das so groß und belebend bie schönster Unsfichten von Geeland umfängt.

Stadt binand auf ben Rirchbof, welchen bie Royenhagner mit Recht unter bie Sebenswürdigkeiten ihres Wohnorts gablen. Auf einer weitlänfigen Feldsläche bat bier die gesammte Stadt ihren gemeinsamen Friedhof, inwendig nach Ricchspielen abaeschieben burch mäßige mit Thoren burchbrochene Mauern. Die Graber bestehen nicht in einem länglichen Aufwurf nach Deutscher Beife, fonbern in vieredigen Flachen, auf benen ein abgestumpfter Erd-Regel, wenn man will ein vermindertes Dimengrab, einige Fuß boch fich erhebt, und die mit einer etwa Fußhoben und eben fo breiten beschnittenen Seede fauber umgogen find. Die Deutsteine, gewöhnlich ein paar Ing lang und halb fo breit, fteben nicht fentrecht, liegen and nicht platt auf der Erbe, sondern find fanft an irgend eine Stute, bie und ba in Form eines aufgeschlagenen Buches, gelehnt; und gewähren einen um fo freundlicheren Anblick, ba fie baufig von weißem Marmor gefertigt find und golbene Inschrift tragen. Saulen und allerhand Bildwerte von guten Kopenhagener Meistern schmuden überdies, boch mit Maag, viele Rubestätten. Go liegt nun Grab an Grab, in langen gesehneten Reiben, von Baumen und Strandem darchichattet; ein großer Sarten, mit annuthiger Freundlichkeit den Ernft des Banbelnden umfangend und milbernd. In der Mitte des Gangen, fleht in Bufchen vetborgen ein großer einfacher Bau mit gewaltigen Dorifchen Saulen, die Bohnung des Sodtenerabers, der, wenn wir recht gebort, zugleich ber Sartenpfleger ift ober benfelben gur Seite bat. Durch mehrere Rirchspiele der Schlafenden und zulest über ben Spttebacker ber Atmen, bet mit feinen gablreichen Dentmalern in Kreufomit ungefähr unfern Rirchbofen abnitch fiebt, nur daß er biefe in stoedmäßiger Anordnung übertrifft, gelangten wir in's Freie, noch immer geleitet von unfern. wackern und gebildeten Führer, der uns mur ben weiteren Beg befchrich, zu ferneren wefentlichen Gefältigkeiten fich erbot, und mit unferm herzlichen Danke scheibend in bie Stadt guruckkeite.

Sine luftige Alle führte uns binaus nach Frederiksberg, bem Luftichloffe und Sommeraufenthalte bes Ronias. mobin Mittwochs und vorzäglich Sonntags die Ropenhagener ftrömen, da an dem letteren Tage die Konigliche Familie dort vor den Augen: des Publikums zu spazieren und Wafferfahrt zu halten pflegt. Durch einige Straffen freundlicher Saufer und durch schattige Alleen gelangten wir in den königlichen Sarten, an beffen Gingange wir die Rubeplate mit geputten Leuten, insbesondere mit Damen reichlich besetzt fanden. schwarze Spar und die dunkeln Augen erinnerten und balb. daß bier nicht unser Sabbath gefeiert werde. Breite Gange auf bugelichtem Boben führten vorüber an Rafen, Bufchmert, überbrückten Waffern, von Schwänen burchzogen, burch bie erfrischendste Abendfühle binauf ju dem koniglichen Schloffe. beffen fraftige, rothrödige Schildwachen uns willig gwechtwiesen. Ginige Minuten früher, und wir batten bie Freude gehabt, im Barten ben Ronig ju feben, beffen Gate und Buganglichkeit wir in ben wenigen Tagen unferes Aufenthalts in Danemart oft batten rühmen boren; ber geboren 1768, Ditregent 1784, König (Friedrich VI.) feit 1808, als einer ber ältesten Regenten Gurop'as die großen und herben Greigniffe der letten Menschenalter an seinem Theile reichlich empfunden bat. Um und burch bas Schloß gelangten wir ju einem breiten Gartengange, ber ben Kamm eines Sugels entlang lief; und dort, im Rucken die Sonne und dichtes Gebufch, im Vorgrunde ben steilen Abhang des Sugels, Sarten, Wiesen, Felder und Wohnungen, hatten wir die herrlichste Aussicht auf das frei und reich vor uns bingebreitete Rovenhagen, beffen Thurme die Abendsonne glanzend rothete, und hinter welchem das bläuliche Meer aufstieg, das so groß und belebend die schönster Ansfichten von Seeland umfängt.

Bie schlendecten ernittet und eineldet zu ben Wiethswusgen, die vor dem Schloffe bielten, und hatten mit beren Sulfe binnen Kurzem burch die ansehnliche Westerhode (Westvorpatt) welche fich fast & Molle Tang autbebnt, und bas oben erwähnte Freiheitsbenkmal enthält; das Westthor erreicht. An diesem fliegen wir ab, und suchten zu Buge unfere Bobnung, begleitet von einem Rovenbagner Batger, beffen Bekanntichaft wir im Dunkeln gemacht hatten, und ber über die Aerstorung der Stadt durch bie Engisader (1807) und Theilnehmenben fein Berg ausschättete. "Dier wohnte ich," -- fagte er, auf ein Saus hindeutenb; - ;ale Rnabe mit meiner Mitter? da: Alles in Keuer aufging. Jest steht bier weit und breit nichts mehr von den alten Gebanden als bies Gebaus. In iener Strafe fab ich damals die Flammen von beiben Seiten wit fenrige Banbe un einander schlagen: ein Mann hatte fich verhällt, und lief mitten bindurch; ich weiß nicht, ob er lebenbig bavon tam. Sier am Walle lagerten in langen Reis ben die Familien, die ihr Obdach verloren hatten, mabrend bie Rugeln fortwährend in die Brandstatten saufeten. gange. Flotte haben fie uns genommen, und das gange Arfenal ausgeraumt!" Wir sagten ihm wehmuthig: Gute Nacht!

#### 9. Abshied, Schiffsmerfte, Postmesen.

Die Zeit des vorletzen Tages wurde uns beschränkt burch vergebliche Sänge zu dem Paßbureau. Un der Table d'hote fauden sich heute auf Dänischem Boden fast lauter Deutsche beisaumen, Männer und Frauen, vom Rhein bis zur Welchsel; machten freundliche Bekanntschaft, und brachten dem Deutsschen Vaterlande, und der immer engeren Verbindung seiner Slieder ein Lebehoch. Den Abend verlebten wir noch einmal unter den Bäumen und Zelten von Charlottenlund,

wor biesmal, walk um Conntage, seine zahlreiche Menschenmenge auf und ab wogte. As war schon dunkel, als wir uns in einen der unzähligen Miethswagen warfen, die dort versammelt figniben, und mit ressunden. Schnelligkeit nach Sause geführt murden. Schon äfter hatten wir Gelegenheit gehabt, und üben das rasche Fahren ber Känen zu verwundern, und inste besondere, wie sie die Wagen; so dicht am einauder vorüben tweiben, daß diesellen zu genrummern droben, und man nicht mit Sicherheit: eine hand hinnuspresten darf.

Der Tag ber Abreife war angebrochen, ; bie: Rechnung bes Wirthes fanden, wir bei ber bachft auffänligen Wohmma und Bewirthung billigh, wie bann überhaupt bei naberer Gen wäarum des Aufendhalts in Ropenhagen nicht: theurer fchien ald etwa der in Berlin. Gegen Prellereien diemender: Deifter febilist: så, weden fie inche werden, daß man die Barbaltwiffe bes Danischen Gelbest kennt; daß man fachtfam auf ihr Werfahren ift, allenfalls, and, bof man ein paar Worte Danied verftebt. linker Barbier wurde frelieflich in Snaben entlaffen, ein junges, ehrlities, dentsches Blut, das ein paar Zabre in Kopenhagen gelebt, Quich ibem ju: Folge aus eigener, Erfahrung: fiber bind Leben ber miteten Boltstlaffen bort uns manchen verftanbigen Bericht abgestattet hatte. Unter aubern erwähnte er einen eigenthumlichen Auft bes gemeinen Banen gu boren, bie andifigegen :: Englichen: vartheilhaft gebraucht werbe. Der Dane nämlich, wenn er feinen Gegner gefaßt bate fehlägt plottich mit seinem barten Ropfe bemselben heftin auf Stirn und Rafe, fo daß er blutend und abgehäutet wehrlos wird. Ob dies mur einige Male vorgekommten, aber stehende Sitte fei, tonnten wir nicht entscheiben. Bir fagten bem Gafbe hause Lebewohl, und eisten, bevor wir das Dampfbort bestie gen, noch die Schiffswerfte zu befeben, und unfere Daffe ausaulösen.

Den Zutritt zu ben Werften zu erhalten, war uns nach

mehrfachen Schwierigkeiten erst in den letzten Stunden unseres Aufenthaltes gelungen. Der größere Zudrang der Reisenden schwien Bedenklichkeiten der Königl. Behörden erregt zu haben. Und doch war für und, die wir zu hause nur Handelsschiffe schen, noch mehr aber für Reisende aus dem Binnenlande der Anbliet der Kriegs-Flotte und ihrer Werfte gerade ein Hanptmanlaft Ropenhagen zu besüchen; und eine Vermittelung dieser Wilnsche der Fremden mit dem nöthigen Auflichten der K. Behörden wäre für den Verkehr des Auslandes mit Kopenhagen sehr wünschswerth.

Armirte Schiffe auf bem Waffer waren nicht zu feben; wir borten bas die vorhandenen vor längerer Zeit ausgelanfen feien. Gin Marine-Officer, roth mit weißen Unterfieidern, ben kleinen Dold an der Seite fchlenterud, führte uns in ben Werften umber, die auf bem neuen welm auf Umack über tvelte beffftiche Raume fich ausbebnen. Wie beftiegen eine Fregatte und einige mehr ober minder fertige Linienschiffe von 84 Ramonen, Die fammtlich auf bem Stapel lagen; faben einen Theit des Arfenals, die Wertflatten, enblich bie Mobelltammer auf bem alten bolm, und mußten, well bie Reife brangtes ploklich abbrechen, und manches Werkwürdige, Schmiebe, die Docken und Anderes ungesehen toffen. Indeffen schmerzte uns dies weniger, da doch die Hauptsache, schwimmenbe Rriegsschiffe bemannt, nicht gur febett war, Sanbeile. schiffe täglich vor unfern Augen gebant wurden, und wir bie Raiserlichen Werfte in Anhverven und Achnliches früher geseben batten.

Raum war noch eine Stunde bis zur Abfahrt. übrig, und noch immer nicht hatten wir die nothigen Paffe empfangen. Der ausländische Paf nämlich gilt in Kopenhagen nur 24 Stunden, nach deren Berlauf er mit einem Danischen muß vertauscht werden, welcher Sonntags einen erhöhten Preis gilt. Umsonft hatten, wir versucht, durch einen Lohnbedienten

7

biefen Austaufch zu bewerkftelligen, unfer Wirth tunbigto uns an, daß wir verfonlich erscheinen mußten. Auch dies gefcab, allein wir trafen Conntags Vormittags ben erforberlichen Beamten nicht auf bem Bureau, welches von uns zu ents fernt lag, um oft besucht zu werben. Wir waren in Ropenhagen nur wenige Tage, und fürchteten die Spottereien unferer Landsleute, wenn wir heimgekehrt ergablen mußten, daß wir bie Vormittage großentheils verwandt hatten, bas Bagbureau und deffen Beainte ju besehen. Alls wir daber die Werfte verließen, waren unsere Meinungen getheilt. Meine Freunde, weniger ermübet als ich, gingen jum Ueberfluß noch einmal auf bas Bureau, und erhielten mit namhafter Dube endlich noch zur rechten Beit ihre Paffe; ich bagegen, zu ermattet an biesem Tage, um mich in ber letten Stunde biesen Strapagen unterziehen zu können, ging im Bewußtsein, bag ich alle Gerechtigkeit erfüllt, und bag bie bortige Ginrichtung bes Poftwefens gegen Fremde zu unbillig fet, als daß aus der Berlegung berfelben üble Folgen für ihn entspringen tonnten, mit meinem Preußischen Paffe rubig auf bas Schiff, und eröffnete erft im Augenblick ber Abfahrt bie Lage ber Sache bem Ravitan, welcher zu feiner Sicherung die erforderlichen Maaßregeln traf, body ben Abgang bes Schiffes nicht mehr aufhalten fonnte.

Wahrscheinlich würde. es genügen bei der betreffenden Behörde auf diesen Uebelstand des Passwesens, der von vielen Fremden gerügt wurde, aufmerksam zu machen, um eine Abdnderung desselben alsbald zu erwirken, — yon cannot speak of reason to the Dane, und lose your voice; (Hamlet) — um so mehr, als bei fortbauernder Dampfschiffshrt die Zahl der nach Kopenhagen reisenden Deutschen bald sich bedeutend vermehren wird. Deutschland wird durch dieselbe einen lang getreunten Bruder wiedersinden, der vor der Schwelle seines Hauses wohnte, ohne das man sonderlich

mit ihm verkehrt hat. Denn diplomatischer und merkantinschee Berkehr allein, verknüpft die Völker nicht inniger.

Von Kopenhagen scheidend erfüllen wir noch eine Pflicht den Dankarkeit, indem wir des K. Preußischen Gesandten und Ministers, Herin Banon Schoulz von Aschenden Greeltenz gedenken, welcher, wie wir selbst erfuhren, sich eine Frende daraus macht, der Landsleute, die an ihn sich zu wenden Auslaß haben, durch frenudlichen Empfang und nöthigenfalls thätige Förderung sich anzunehmen.

### 10. Hüdfahrt. (27 Juli.)

Alle Meisende waren an Bord. Die Schaluppen, die sie gebracht, ruderten mit den scheidenden Begleitern zurück. Die Phhisiologrüße weheten wom User. Mittags Schlag 12 begannen die Räder ihr Werk; erst langsamer, bald schneller rüskte unstre Kahezeug aus dem Hafen, und überlieferte uns wieder dem lebendigen Glemente, auf welchem zu schweben uns im Innersten der Seele wohl that. Das Wetter war schön, der Wind frisch, die See mäßig bewegt in den breiten stillsträftigen Wellenschwüngen, die sie von den Vinnenwassen so merklich unterschelden. Die Sesellschaft war zahlreich und einige Semitische Mischung abgerechnet, ganz Germanisch; Däsnen, Norweger, Schweden, Deutsche, Wänner und Frauen.

Alls wir an Sepland und Mon vorüberfuhren, erinnerten die Bangn und der alten Zeiten, da die streitbaren Bewohnen unseres Landes ihre Inseln geplündert, und sie die Besuche mit Nachdruck erwidert hätten: Wie haben doch die Dinge sich geandert! Die Landschaft um die Oder siel früh mehr als einmal den Nordländern zu, die Schweden nahmen später dieselbe im Fluge hin, und kurz zuvop war sie wehrlos in Wallen-

steins Hände gerathen. Teht würde bergleichen mindestens schwerer gelingen. Denn es beträgt in Pommern allein die Zahl der Militairpssichtigen: zum stehenden Heer 22000 Manu, zur Landwehr ersten Aufgebots 25000, zweiten Aufgebots 30000, Summa 80000 Mann, bei einer Bevölkerung von etwa 900000 Seelen. Sehr aussallend war es mir, daß der Däne einen unserer Matrosen seinem Sesichte nach standpaft für einen Pommern erktärte, den wir, obgleich selbspanten, und daß dieser Mann wirklich als ein Aind der Insellsten, und daß dieser Mann wirklich als ein Kind der Insellssehn peutsche Physiognomieen sehr gemischt, in Dänemark ist die regelmäßigere nordisch-germanische vorherrschend.

Bum gemeinsamen Mittagsmahl wurde auf dem Versbed eine lange Tafel aufgeschlagen, und Segel wurden darkber gespammt; um Schatten zu gewinnen. Dier speisete sich ganz gemüchlich, ja vielmehr ganz präcktig. Denn die Wasser schoffen rauscheid an dem Schiffe vorüber, und ein Fahrzeug nach dem andern zog begegnend daher, in dem vollen Staate der Segel, die in der Sonne schneeweiß schimmerten, und so nahe zuweilen, daß man Lust bekam, hinüber zu rusem Zu Tische sast ein jeder so aufrecht er eben konnte; neigte das Schiff sich tieser seltwärts, so sanken wir mit den Stühlen saßt an den hinter uns besindlichen Bard. Schiffe mögen auf der ganzen Heimfahrt uns leicht 50 bis 100 begegnet sein,

Die bei tängeren Serfahrt zutrüglichen. Spaziergänge auf dem Schiffe zu machen zund dem Schwanken: deffelben durch wechseind langen und kurzen Tritt zu begegnen, hatten und schon auf der heufahrt die seekundigen Reisendan gelehrt. Seekranke gab es sehr wenige. Die Racht verschliefen: wir ruhig in den warmen Lagern der Kajnte.

Sopald esthell murbe, lag febon die Rufte von Ufedem vor und; dem die tüchtige Maschine und zwei Sulfslegel

welche der volle Wich immer geschwelkt hiele, hatten unser Fahrzeug ungewöhnlich seinell über die See gezogen. Auf dem Verbecke wandelnd und Aassee schillesend, um die Morsgenschauer zu vertreiden, erwarteten wie den Ausgang der Sonne. Da ist sie! rief ed, und Mies wandte sich zu ihr. Gin fenerdunkter, gintreicher Kreisabschwint Grach so eben aus dem Wasser hervor, und vollendete sich langsmitzur halben Scheibe. Diese zog sich auswärts in die Jänge und gewährte das natürliche Bild eines Bienenkorbes von beträchtlicher Größe, der auf rothglichender Bass ruckee. In diesem Lingen-bliefe gingen von fünf Gweböten, welche dort dei einander kreuzten, einige Segel durch die rothe Scheibe, ein malerischer Anblief. Der Vienenkord rif sich los von seinem Insie, und in einem Au schwamm die prächtige Augel leicht in den bönnen Ausschwer empor.

Wirea mi 4 Uhr Morgens (28. Juli) lagen wir im Safen von Swinemunde. : Die Bollbeamten tamen an Bord, ibre Gefchafte rafch und ohne Reintichkeit abzumachen. 3ch verabschiebete mich von meinen Beisegefährten, nut auf einem Umwege iber bie Jufel Wollin heimzutebren. Allein inn ererichte mich, den Freund der Ordnung, die Remefis wegen meiner Nebertretung ber Pappefege. Der Danifibe Rapitain, besten Bilbung und zuworkommende Artigkeit unsere Seereife angenehm zu machen wefentlich beigetragen hafte., bat mich freundlich, flatt offlich, wolltich un Bandigu geben, und ich weiß nicht was in meinem Dreußlichen Daffe bort bolcheinigen zu laffen. Unerwartet ftund ich somit; wohim ich nicht gewollt hatte, in Sminemunde. Milles Millefr; bie Beforbe,.. an bie melu Pas durch die Bollbeamten gesendet war, wohnte entfernt. Gin Sachtundiger, den ich gliedlicher Weife antraf, und dem ich den Sandel nilttheilte, lachte Uber folden Belles rimgen; und ich ließ, wie ich gekommen, ba Menach mir beigegeben war, ohne Weiteres mich wieder aunbas: öfelbrige

Ufer übersehen. Was aus meinem Paffe geworden, weiß ich nicht; mir war berselbe im Prenflischen nicht vonnöthen.

So faß ich benn in tiefer Morgenftille plögkich aflein am Ufer ber Swine, als ob bas Weerungethim, bas uns burch die See getragen, mich dahin ausgeworfen hatte. Roch febwantte bann und wann ber Boben unter ben Sugen, und die Maschine raffelte bor ben Ohren. Sonft war das Plagchen am Fahrhaufe gang romantifc. Starte wohlgebante Fischer in grunen und weißen huten, nicht minder tuchtig angufeben als die Danen, gingen aus ihren Wohnungen bervor ruhig zum Waffer binab, und begannen int demfelben watend und die Repe ausbreitend ihr Tagewerk. Softlich ist die rubige Rraft bes Ratmlebens, und ben Augen oft wie maletifch! Im Stadtlein bruben wurde es lebenbiger, fchone hornmuft klang berüber. Ingwischen war bas Frühftuck vollendet, und ber Wagen angeschiert. Erff ging bie Fahrt die See entlang, beren Murmeln und fühlende Lufte mich in Schlaf wiegten; bann landeinwärts über Dieb-rop burch glübend beiffen Wald, endlich binter einer Rette ziemlich hober bewaldeter Bergtupven und über freiere Felder bis an den Ausfluß der Dievenow, welche übersepend ich mein Ziel, das Fischerdörflein Oft-Dievenow, erreicht batte.

Wie schnell man durch die Dampsschiffahrt seine Wege vollendet, mag aus Folgendem erhellen. Montags gegen 12 Uhr waren wir noch in Ropenhagen, und gingen so eben zu Schiffe; und Dienstags um 12 Uhr, 24 Stunden später, saß ich schon in Ost-Dievenow ruhig beim Mittage, nachdem ich in der genannten Zeit die Fahrt von Kopenhagen nach Swinemande, etwa 35 Dentsche Meilen, und von dort 5 Meilen zu Lande nach Dievenow gemacht, und außerdem reichlich eine Stunde an der Swine mich aufgehalten halte.

#### 11. Pfevenem, Cammin, Stettin.

Der warme Sommer hatte alle Strandborfer, bei welden Seebad ju finden ift, mit Babegaften gefüllt; fo auch Dit = Dievenow. Der Wellenschlag ift bier fraftig und beilfam, ja bei frischem ober anhaltendem Winde wohl überfraftig. Aus Frauenmunde borte ich bie Klage: "wie man so zutraulich bem freundlichen Elemente fich überlaffen, und daffelbe so tuckisch die Badenden umgeriffen und ans Ufer geworfen babe. Run könne man ihm gar nicht mehr gut sein!" Ich fab in vier Tagen die See weit und breit mur fchaumend. Im Uebrigen ift freilich, um bier Behagen zu finden, einige Entsagung nöthig. Auf einer schmalen Landzunge zwischen Fluß und Meer 7 bis 8 Saufer, etwas Grun von Baumen und Bufchen, die mubfam gebeiben, ben Flug entlang ein schmaler Streif von Wiese und Schilf, sonft lauter obe Sandbune, kein Aferd, Rind, Schaaf, Sans ober ander lebend Gethier außer ein paar Enten, Sühnern und hunden; viel Wind und noch mehr ftartenbe Seeluft, endlich eine kleine vertrauliche Gesellschaft von Leidens- und Freudengefährten: das ift die gange Herrlichkeit bes Seebades an der Dievenow; bem Fluffe, von welchem die alte Lieche in Symnen sang. daß der S. Bischof Otto durch sein Gebet ihn verflacht habe, weil die Juliner, um fich gegen die Banen au schützen, bies Wunder jur Bedingung ihrer Befehrung machten. Die Bequemlichkeiten und Plackereien anderer Seebaber find bier \*) noch in der Kindheit. Badefarren, Stege, Tque jum Unbalten giebt es nicht, auch Babewärter und Wärterinnen find selten; doch Hutten find zur Benüge vorhanden. Das Signal jum Wechsel der Badestunde für Manner und Frauen wurde in Ermangelung der Uhren und Glocken in diesem Jahre von munteren jungen Leuten burch einen Piffolenschuß gegeben;

<sup>\*)</sup> Es ist die Robe nur von Ost-Dievenom oder Osihaken. Außerdem wohnen Seebadende anch in den drei Dörfern West-, Klein- und Berg-Dievenom. In dem letteren sind die Badeanstalten etwas ausgebildeter.

im vorigen Jahre war zu ähnlichem Kiwede eine Kindertrommel durch das Dorf gegangen. Das Fischervölllein hier lebt in einförmiger Beschrändung. Der Fang des Lachses, des Herings, der Flunder in der Ostsee beschäftigt sie Jahr aus Jahr ein ausschließlich. Dann und wann weisen sie auch wohl ein beim Sturm verirrtes Schiff zurecht, welches etwa, wie nicht selten zu geschehen pflegt, das höher liegende Cammin sier Swinemunde angesehen. Was sie gefangen, sahren sie nach Cammin, wenns doch kömmt, nach Stettim. Sehr wenige von ihnen haben als Soldaten die Welt gesehen. Uebrigens sinden sie im der mitterlich nährenden See, die ihre Kinder freisich nicht verzieht, ihr gutes Luskommen und wohl darüber, und sind nach weiteram Erwerbe, welcher Schweißkosten, nicht eben begierig:

Frau und Rinder zu gebeihlichem Bade allen guten Geistern des Meeres empfehlend, durcheilte ich auf einem Fischerbote die unruhigen Wellen bes. Camminer Boddens und gelangte, an der Insel Grifto w vorüber, wo einft St. Otto's Pferde fich so fett geweidet batten, daß fie mur an der Farbe konnten wiedererkamt werden, und wo die Berzoge Pommerns mitunter ihre Jagden hielten, sur altbischöflichen Residenz Cammin. Auf einem Bergkamm am Waffer bat Cammin eine ganz stattliche Lage. Es steht noch bie alte Studtmaner mit einigen Thurmen; boch anstatt ber gewappneten Wachter der Vorzeit hausete in einem berfelben jest eine Schaar von hunden, die, da wir am Waffer gingen, von oben ber durch bie gespaltenen und verfallenden Mauern uns grimmig anbellte. Dem Scharfrichter war biefer. Thurm zur Stallung eingeräumt. Alte niedere fpitgewölbte Thore oder vielmehr Pforten führen durch bie Stadtmaner in die steilen Stragen bes nahrhaften Städtleins: welches den fruchtbaren Landgutern des öftlichen Pommerns nabe liegend, mit deren Grzeugniffen Stettir verforgt. Das jur Salfte febr alterthumliche Rathbaus auf bem Markte nahm zuerft die Linfmert-

samteit in Anspruch. Unser nachster Sang war gur Domobet St. Johannistirche, welche gegründet im 12ten Sahrhundert (um 1172), — als des Pommerschen Bischofes Sie nach Sojährigem Bestehen von Wollin nach Cammin verlegt wurde, - noch unverfallen, obgleich des alten Thurmes beranbt, inmitten ber fie umgebenden Gurien fiebt, und nach wie ner num Gottesbienfte gebeaucht wird. Wie webe aber that es, sobalb wir eingetreten, ben Augen, bas alte, maßig bobe, frei und weit gesvannte Bewolbe der schonen Kreugfirche mit Subeleien ber frateren Labrhunderte verbramt; und bas gange Annere burch Gefruhl und Chore; bie treffliche Orgel aber, Die ein Geschent bes letten Bischofes Bergogs Ernft Bogislav von Crop ift, die größte und vollständigste in Pommern, burch geschmacklose Zierrathen entstellt; und ben Fußboben wie ein wogendes Waffer fich beben und fenten gu feben! Gine Serftellung bes alten Baues, bied war mein erfter Sebante, in feinem eigenen Beifte und bem bes beutigen Reitalters, die alles Gerumpel hinauswurfe, alle Sugel und Thaler ehnete, alle fcone Formen von Vergerrung befreite, und mit fanften Farben bie Rirche austfinchend, ihr Rube, Friede und Abel wieber schenfte, ware gewiß ein wurdiges, geitgemäßes und, wie es icheint, nicht ich wer ausführbares Unternehmen. Dem mit ein Paar taufend Thalern, die vielleicht aus ben vorhandenen Fonds fich erübrigen ließen, ware eine folche Herkellung der inneren Rirche wahrscheinlich zur Senuge bestritten. Bier bis funfoundert Jahre lang ift biefe Dom- und Cathebral-Rirche bie Fürstin ber Pommerschen Rirchen gewesen; eine Reibe von dreifig und mehr Bischofen (25 lutherische, 8 katholische 1175-1648) hat ihr vorgeftanden; beren Sebeine jum Theil mit benen mancher Serzoge in ihr ruhen; durch die Bunft bes Schickfals ift das ursprüngliche Gebäude, durch Fürstliche Entschlässe (1653 ff.) ein Theil wenigstens der Gintunfte bes Domtapitels, bem einft etwa ein Sechstel von gang Pommern geborte, noch erhalten

ehren, und des entstellten Schönen sich anzunehmen! Auch die umherliegenden Gurien, zu öffentsichen Zwecken brauchbare Gebäude, verdienken gewiß forgfältig in baulichen Zustande erhalten zu werden. Mit großer Gefälligkeit wurden und wie die Rirche selbst, so mancherlei Ueberreste des Katholischen Bisthums gezeigt, die man in dem Dame bewahrt, als: Bischofsstad und Inful, Retiquien der Heiligen, Gehuh, Zeichentuch, Hemde der Zungfrau Maria, ein gesthnittener Onyr, einige alte Büsser und mehr dergleichen. Die Reste der ehemaligen Dom-Bibliothet, etwa 50 Handschriften und eben so viel alte Drucke, besigt seit 10 Jahren das Symnassum zu Stettin.

Ein Spaziergang um die östliche Seite der Stadt zeigte und, wie die alten Wälle in freundliche Gärten verwandelt waren; und die Umgegend der hochliegenden St. Nikolais weit oder Bergkirche eröffnete eine schöne Aussicht, dillich weit hinaus auf die fruchskaren Sebreite der benachbarten kandgliter, westlich auf die Dievenow, ihren Bodden und die jenseitigen. User Der alte Thurm der Bergkinche ist merkwürdig durch Rundstätz, die an seinen vier Ecken vorspringen.

Rach wielfachem Fragen und Treiben endlich ging 8: bis
10. Stunden mach der Zeit zu welcher die Reisenden an Bord
beschieden waren, die Zacht, die nach Stettin sühren sollte,
under Segel. Ihre Fahrt verhielt sich zu der der Dronning Maria etwa, wie Sancho's Esel zum Brigliador. Kaum zwei Stunden waren wir mit reichlichem Re und wieder Re!\*)
langsam gesahren, als mir zur Abwechselung 4 dis 6. Stunben, das heißt fast die ganze Racht hindurch auf dem Brunde festsaßen. Die Schuld wurde auf einen jungen Schneider geschoben, den schon zuvon einige lussige Sesessen bei dem starden Winde uicht auf dem Berdecke leiden wolkten, weil er kein Bügeleisen in der Tasche habe, und der nun durch seine Plan-

<sup>&</sup>quot;) Der Ruf der Schiffer, wenn beim Areuzen die Segel umgeftellt werden.

dereien die Schiffer follte iere gemacht baben. Gin Anter wurde ausgebracht, bas Schiff von ber Sandbant zu ziehen. Die laue Arbeit wollte nicht fordern; nach mehreren Stunben erft bemertte man, baß, - fatt bas Schiff zum Anter, man immer das Anter jum Schiff gezogen habe. Es war unter ben Schiffern bie Rebe bavon, bag, um bas gabrzeug zu erleichtern, man einstweilen bei Racht und Rebel bie Vaffagiere mit Boten auf die nabe Wiefe ansfehen wolle; alleit die Frauen, die an Bord waren, thaten Ginforuch, und ergablten eine fo große Menge von Ungludsfällen, die fich bei abnlichen Selegenheiten ereignet hatten, daß die Sache unter-Endlich wurden wir burch die Sulfe ber Paffagiere gegen Morgen wieder flott. Sechs Verfonen in ber engen Rajute, 12 im Raum, dazu die Schiffer, überdies ein fehr mereinliches Thierlein auf dem Verdede: dies war für die Fahrt, um fie gang angenehm fein zu laffen, auf der Kleinen Jacht gu viel. Doch vernahm ich Klagen, daß man schon mit 21 Thieren ber erwähnten Art und mit 5 bis 6 Rüben im Raum habe fahren muffen. Dit Sonnenaufgang waren wir bet den Silberbergen bor Wollin, in welchen mitunter bedeutende Mengen arabischer Silber-Müngen, Rengen bes morgenlandischen Handels mit dem alten Julin find gefanden worden; balb vaffirten wir die Brude von Wollin, durchstreiften ein wanig die Stadt, freueten und über die von einer Seite wenigstens würdig bergestellte alte Rirche, und bestiegen wiederunt unsere bedächtige Glibe.

Gin gelegener Wind trieb uns am Ende noch mit leiblicher Schnelligkeit über das Haff und ein paar Wellen in die
Oder, wo wir dann wiederum unsere Seelen in Seduld
fassen, und während die Jacht möglichst langsam fortglitt,
burch die Beschauung der annuthigen User und das Auffuchen
malerischer Punkte uns ergöhen mußten. Besonders freundlich stellt sich das Dörflein Krapwiet dar, das vom Abhange der Berge in einem Walde von Gärten heruntersteigt,

und längs ber Ober halb in Bufchen verftedt die lange Reife der trantichen Fiftewoohnungen fammt ihren Rahnen und Gerathen ausbreitet. Als vor einigen Jahren ber Konig biefen Strom benunter fubr. um mit bem Rufflichen Dampficbiffe nach Königsberg au geben, hatten bie Bewohner bieses und ber nachsten Dorfer fich in ihrem Sonntagspupe am Ufer versammelt, ober in bem Rabnen fich aufs Waffer begeben, und dem vorüberfahrunden Schiffe Blumen und Kranze jugeworken. Die große Menge der Rinder, welche wir spielend wer den Saufenn liegen feben, wurde bem jungen Schneiber, ber mit naiven Fragen nicht rubte, von iben lofen: Gefellen burch die vielen Storche erklart, die auf der benachbarten Wiese wohl. 40 bis 60 an der Babl umbersprzierten. Gos -Low, burch fortschreitenben Ackerban feiner Balbungen auf ben Oberhügeln beraubt, wird balb aufhoren ober bat eigentlich fcbon aufgebort, ein Rleinob der Gegend Stettins zu fein. Es erleidet das Schickfal, das fo viele schone Begenden beut ju Tage trifft. Die wildere ursprüngliche Schönheit der Ratur witd ausgetilgt, um auf eine Reibe von Jahren einem öberen Anblick Blag zu machen, bis fpaterbin, wenn bas Blud gut ift, jene mibere Schonbeit bes menfchlichen Aubaues burch den Reichthum von Saates, Gebegen, Barten und Wohnungen - Busch, Wald und Triften ersett, und den verlormen Reiz ber Landschaft wiederbringt; wie etwa die büglichten Mimmen von Brabant ein Beispiel geben.

Endlich naheten wir Stattin; und ich hatte noch nie, wie diesmal bemerkt, wie stattlich vom Wasser her der Einegang zu bemselben sich andnumt. Die mit fröhlicher Gesellschaft gefüllten Gärten von Frauendorf, welches etwa eine Stunde von der Stadt entfernt liegt; das schöne Landhaus von Zülchow, mit ehlen Formen aus dem halb verhüllenden Grün der Bäume hervorblickend; die zahlreichen Kähne mit gepuhten Leuten, die, zumal am Sonntage, den Fluß herunterschwammen: Wies verkündete die Rähe einer größeren Stadt.

Bann bie mit Grabow scheinbar beginnende lange Reiße der Vorstädte, die Holzlager in und an dem Flusse, Schiffbau, Seeschiffe in Menge, Landhäuser, zulest die Festungswälle mit der ansehnliche Kaserne: diese Neihe von Borboten macht Erwartungen rege, welche beim Gintritt in die Stadt kann besteicht werden; und welche fäglich zu einem Orte von größerem Umfang und Verkehr? führen könnten.

Sobald die Jacht endlich dem Laube nabe war, entflob ich ihr mit eiligem Sprunge, und fand wieder an bem Ufer, bas ich 14 Sage jubor verlaffen, und bas meine Sefährten fchon vor 8 Tagen wieder betreten batten. Die Abficht, in ber wir damais uns eingeschifft, .. durch tiefer wirkende und nachhaltige Ginbelide uns grundlich zu erfeischen, war volltommen etreicht. Satten wir auch bie Raturiconnbeiten boberen Ranges, Trolbatta-Falle, brandende Scheeren, Rorwegische Dochgebirge unfern glücklicheren Reifegefahrten überlaffen muffen, von denen wir und in Helfingor schieden: so lag doch bas Bild bee Offfeeinseln in froundlicher Größe in unserer Seele. Und wie großartig die Gindricta gewesen sein mußten, beren wir genoffen batten, wurde uns jum Theit erft Mar, als in den nachsten Tagen nach ber Rudkehr auch von ben schönsten Standpunkten unserer anmutbigen Gegend um Stettin die Oberftrome und burd ben Sund Berwöhnten wie fcmale Rinnen, und bie reichsten unferer Ausfichten unvollständig und arm erschienen. Wir lernten, bag nicht unsere Sprache nur, unfer Volksschlag, unsere Geschichte und Alterthamer; daß auch die Ratur um uns wie im Inneren fo im Aeußeren durch Vergleich mit ben bengehbarten Offfcelandern verständlicher werbe.

<sup>\*)</sup> Stettin hat ohne Befahung etwa 30000 Chimobuer.

Erster Generalbericht über die Wirksamkeit des Annst-Vereins für Pommern zu Stettin bis zum 23sten Ink 1835.

#### 1. Perict nebst Peitagen.

Im Sommer 1834 faßten einige hier ansäßige Männer ben Vorfat, einen auf die Beförderung der bildenden Runft fich beziehenden Runftverein für Pommern, und zwar far bie brei Regierungsbezirke ber Proving in biefiger Stadt zu fliften. Sie giengen bavon aus, daß bie geistigen Fortschritte ber Zeit, welche nur ein einseitig-beschränktes, damit thorigtes Gifern gu bestreiten vermag, auch ber bilbenben Runft, aller Orten, ben erwünschteften Bugang bereiten, um auf biefem Wege wiederum felbft weiter geführt ju werden. Gie erkannten, bag eine jur Beforderung alles Guten, Schonen und Babren so geneigte Provinz, als Pommern, in welcher, namentlich in Stettin und in Greifswald, die Tonkunft fcon feit vielen Jahren einen Beift und Gemuth belebenben Anklang findet, auch binfichts ber bilbenben Runft, anderen, in Diefer Beziehung em ehrenwerthes Vorbild barbietenden Provingen des gludhthen Preußischen Staats, nicht nachsteben durfe und werde: - und, der Erfolg bat gezeigt, daß fie fich bierin nicht getäuscht baben.

Sie zogen die Manner in ihren Kreis, welche jest mit ihnen ben Vorstand des hiefigen Kunstvereins bilden, und entwarfen das sammtlichen Mitgliedern deffetben bekannte Statut vom 9. September 1834, in dessen sinn zur Veförderung der Zwede des Vereins zu verfahren sie auf ihr Ausuchen durch

die Verfägung bes Königl. Ober-Präfibium von Pommern vom 1. October 1834 ermächtiget wurden.

Bei der jest der Bestätigung der ersten General-Verfammlung der Mitglieder des Vereins unterliegenden Zusammensesung des Vorstandes, erfasten sie den Gedanken, daß in
demselben alle Stände und Verhältnisse des öffentsichen und
des bürgerlichen Lebens vertreten sehn muffen. Sie haben sich
überzeugt, daß es wünschenswerth sein möchte, diesen Sesuchtspunkt auch für die Folge von der General-Versammlung sestgehalten zu sehen.

Diefer Vorstand ermächtigte zunächst brei seiner Mitglieber, die im October vorigen Jahres in Berlin anwesend zu sein gebachten und es auch gewesen find, bei ber damals angefündigten General-Versammlung von Deputirten der Borftante aller Preußischen Aunftvereine unfren Berein ju vertreten. Diese Versammlung bat stattgefunden. Die barüber sprechende Verhandlung d. d. Berlin den 19. October 1834 befindet fich in der Beilage zu Rr. 43 des Jahrgangs 1834 ber Berlinischen Blatter für bildende Runft, auch bas Dufeum genannt. Für unfer Unternehmen ift die wichtigste Bestimmung derfelben die: daß die Preugischen Kunftvereine dieffeits der Gibe, namentlich die ju Königsberg in Pr., Brestau und Stettin bestebenden, fich vereiniget baben, ihre Runftausstellungen, alle zwei Sahre, im jedesmaligen ungradzahligen Jahre, eintreten zu laffen, fo daß die Konigsberger Ausstellung gen Ende bes Januar, die Stettiner im April unddie Breslauer Anfangs Juni, eröffnet wurde, damit bie hauptsächlich von Berlin, Dresden, Duffelborf, München und Rurnberg ber zuzusendenden Runftwerte rechtzeitig von Ronigsberg ab, wo fie querft binkommen, nach Stettin und von bort nach Breslau befordert würden, hierdurch aber jede das Jutereffe dieser einzelnen für einen und denselben gemeinfamen Zweck wirkfamen Vereine möglichft ungefährdet bleibe.

Diese wohlthätige Vereinigung ist bereits im lanfenden Jahre ausgeführt worden. Ihr haben wir es wesentlich mit zu verdanken gehabt, daß uns beim ersten Beginn unserer Wirksamkeit schon der Genuß so vieler schähdaren Kunstwerke zu Theil geworden ist. Besonders haben wir mit so innigem als hochschähendem Danke die thätige Theilnahme des würdigen Vorstandes des Königsberger Vereins an der Beförderung der Zwecke des unseren anzuerkennen, der hierbei mit der bereitwilligsten Fürsorge noch viel weiter gegangen ist als die Vereinigung vom 19. October v. J. ihn dazu veranlassen konnte.

Gine gleiche nicht genug zu beachtende Fürsorge haben wir Seitens des Königl. Ober-Präfidium von Ponumern, in den Angelegenheiten des Bereins, mit hochschäuendem Danke erfahren.

Dietdurch ermuthiget, hat der Vorstand bereits am 24. Nev. v. J. Sr. Königl. Hoheit dem Krouprinzen die unterthänigste Bitte um Uebernehmung des Protektoraks unfres Vereins vorzulegen sich erlaubt; welches Sesuch Se. Königliche Hoheit im Snädigsten Erlasse vom 12. December v. J. zu gewähren geruht haben. Dieser Schutz ist auch seitbem huldreich bethätiget worden.

Gleichzeitig hat der Vorstand die beginnende Wirkamkeit des Vereins, dem die Liberalität Er. Erc. des Königk. General-Poskmeisters, Herrn von Ragier, noch unterm 27. Dec. v. J. die Portofreiheit gewährt hat, in den greigneten öffantlichen Blättern bekannt gemacht, auch nicht nur auf diesem Wege, sondern noch durch die dankbarlichst anzuerkennende Vermittelung der Herren Landräthe der Proving und der sür die größeren Städte Pommerns gewählten Herren Agenten, in Stettin aber durch besondere Umläuse, das kunstliebende Publikum zur Theilnahme am Verein aufgefordert. Fast überall in der ganzen Proving, namentlich in Allt-Vorpommern und in Hinterpommern, außerhalb ihrer hauptsächlich in Ber-

lin, hat das Unternehmen sich des bereitwilligsten Entgegenkommens zu erfreuen gehabt, in hissiger Stadt, besgleichen zu Stargard, sogar in einem anch die kühnsten Erwartungen weit übersteigenden Maaße. So hat denn der Verein jest 1045 Loofe ausgegeben. Sin Namens-Verzeichnis der Mitzglieder besselch wird angefertiget und die gewuckten Ercemplare dieses Verzeichnisses werden unter die Mitglieder verstheilt werden.

Gine so rege Theitnahme hat es nun möglich gemacht, die erste Ausstellung des Vereins vom 20. April bis zum 20. May d. I., auf eine jeden billigen Auspruch der Aunststreunde befriedigende und die Aunst selbst nicht wenig forbernde Weise, in dem dazu besonders eingerichteten, oberen Lotal des hiesigen Schützenhauses, stattsinden zu lassen. Diese Ausstellung hat 381 Aunstleistungen und unter diesen 30 Delgemälde alter Weister, welche ein sehr ehrenvehrter Pommer, der Buchhändler und Stadtrath Perr G. Reimer in Berlin, und, von einem ächten vaterkindischen Sinne geseitet, freundtichst zugesandt hat, desgleichen 328 Delgemälde neuerer, größtentheils noch lebender Aunstler, nebst verschiedenen Tunstsinnigen Leistungen in Kort, wie in Haaren und Federn, dem Tunstliebenden Publikum dargeboten. Seitens Gr. Majestät des Königs, waren drei Delgemälde:

- 1) Christi Abschied von den drei Marien, von Abolph Henning in Bertin,
- 2) Amor bei jungen Mabchen, vom Professor August von Aleeber in Berlin und
- 3) Diana im Bade, vom Professor Carl Sohn in Dufselborff,

Seitener Sr. Roniglichen Sobeit bes Arbnprin-

1) Der Riost der manrischen Fürstennen in ber Albambra zu Grangba und

- 2) der Balton des Dogenpalaftes ju Benedig, beide won Milbelm Gall in Milinden.
- 9) Ruth und Raemi, wen Andolph Subner in Buffeln borff.
  - 4) Monte Goratte.
  - 5), Willer D'Effe.
  - 6) Villa VEste von einer anderen Seite gesehen.

    drei Landschaften von Johann Wilhelm Schlemer in Berlin und
    - 7) Cenore, von Leffing in Dieffelderff;

Settens. Sr. Roniglichen Sobeit Des Pringen Carl, ein Delgemalbe,

Gin junger Grieche zur Zeit. der Wofreiung Sriechenlands vom Tärkenjoch, vom Professor August. Nemp in Berlin; endlich Geitens. Er. Königlichen Hopeit des Prinzen

Delinvich in Rom, ein Delgemalte,

buldreichste den Benns, wont Anof. A. Woben in Berlin, buldreichste anvertrauet worden. — ABo anf sedige Weise ein ehrwürdiger Herrscher und die hohen Mitglieden des Heirscherhaufes dem das Edlere anstrebenden Bolde mit förderuber Huld entgegenkommen, das gedeihet alles Besser und entwickelt sich allmählig anch das Höchste, in: Priede, Freude und Liebe! So waren benn auch eitwa dreis Bisitel der ausgestellten Limpteisungen Werde inländsser Künftlenz, die übrigen sind dem Bereine hampsfächlich aus Bresben, München und Künnders produg zugedemmen. Anstrelle Annweren gedürtige sder im dieser Produg ziet ansäsige Annstler haben is Annstlessungen und mittelbar oden durch dies britts Haben is Annstlessung geliesert

Die rege Theilitahne des Publifine an iden: Unternehe ment der Rüsstellung hat: sich durch die That bezengt. Der Eintrittspreiß war auf 5. Syr. sir die Person sestgestellt werdenn: Die Kindfiellungs «Kussellussen über im den Ging nahmen innbakling, han 46:18ther 1276 gert ellenden inkingenehent ten Kataloge, ab, mit 1170. Ather. 18 Sgr. — Desgleichen wurden im Laufe der Ausstellung, von mehreren, bis auf einen einzigen, sämmtlich in Stettin ansäßigen und größtentheils dem Kausmannsstande zugehörigen Kunstfreunden, 26 Delgemälde erworben und deren 2 bestellt, zusammen für 2557 Ather. 20 Sgr., worüber die Beilage A. zu diesem Seneralberichte das Nähere nachweiset. Von diesen 28 Semälden sind oder werden 21 von intändischen Kinnktern verfertiget. — Endlich haben die sämmtlichen Kosten der Einrichtung des Vereins und die der Ausstellung ans der Ausstellungskasse gedealt werden können und hat diese noch einen Ueberschuß von 200 Ather. 5 Pf. zur Hauptkasse des Vereins abgeliesert.

Sonach haben aber wiederum die Beitrage ber Mitglieder des Bereins für das laufendt Jahr ausschließlich gur Erwerbung ber in demfelben jur Verlopfung ju bringenden Runftwerte verwandt werden tomen. - Dabei wurde ber Borfand gern, nach dem Borbitbe bes Bertiner Aunstwareins, besonders verfertigte und wenigstens burch ben Steinbrud vervielfältigte Reichenfligen von ben vorzüglichsten unter ben verlopfeten Aunstwerten unter bie fammtlichen Witglieder bes Bereins zur Berthellung gebracht haben, wenn nicht einlenchtend die Mittel bes noch in feinem Entfteben fich befindemben Bereins gut einem verhaltnifmäßig for tofbaren linternehmen bei Beitem ungureichend waren. Er bat edichaber vorgleben muffen, bie Seininne um 100 Steinboudt ju verniehren, fo bag mit Singuredinning von: 20 Delgemalben unb beiner phelloplaftischen Aunsteifung, die weit überbem, als Hampigeminne, jur Berloofung fteben, 121 Gewinne auf 1045 Loofe, alfo, abgefeben vom Zufälligen bes Grfolgs einer Berlofting, deren mehr als 9 auf 100 Loofe, abstratt zu berechnen find. — Die Beilage B. jum podliegenden Bericht enthält das Bergelchnis ber gitfammen. filmi 1977 Mille. 20 Sgr. gur: Berloofung erinachenen 121 Sunfteisungen und weifet auch noch, baff, aboufeben von

den 100 Steinbesichen, die 21 größeren Gewinne, bis auf der ren 5, von intämbischen Känstlern verfertiget find. — Demnach find an Kunstwerten erworben worden.

- a) von Privaten für
- 2557 **Nihir.** 20 Sgr.
- b) vom Kunstvereine für
- 1977 20 -

im Ganzen für 4535 Rthlr. 10 Sgr.

Die nach §. 23 Rr. 3, des Statuts vom Vorstande bereits abgenommene und bechargirte Rechnung des Schapmeisters des Vereins für den Zeitranm vom 1. December 1834 bis 23. Juli 1835 liefert eine Uedersicht der bisherigen Ginnahmen und Ausgaben des Vereins, welche die Beilage C. zum vorliegenden Seneralbericht ausmacht und den dermaligen Bestand der Vereins-Rasse mit 46 Athle. 17 Sgr. 8 Pf. auszeigt.

So hat benn ber Sinn auch fur bie bilbenbe Runft, bem es-bisher in unfrer Proving nur an Veranlaffung ins Leben zu treten gemangelt bat, so wie er biese gefunden, fich sofort auf die erfreulichste Weise bethätiget. Rur Gins ift noch gu erwünschen, - daß er nachhaltig wirksam bleibe! Rach ben bisherigen Ergebnissen war es indes so grundlos als ungerecht dies auch nur entferntest zu bezweifeln. Der Vorstand des Vereins wird jedenfalls seinerseits, ermuthiget durch eine so wohlwollende als thatkräftige Theilnahme, in seinem Eifer für die Sache nicht nachlaffen, vielmehr alle Mittel, die ihm bas Statut und bas rege Entgegenkommen des kunskliebenden Publikum an die Sand geben und fernerhin an die Sand geben werden, fraftigst zu benuten bestrebt fein, um unfrer Stadt, wie der gangen Proving, auch kunftigbin genufreiche Ausstellungen, die nächste im April 1837, darbieten zu können.

Run, jeder wolle wirken an seinem Theile und nach seinen Verhältniffen jum ferneren Gebeihen auch dieser guten Sache; — und der Segen, den unser Unternehmen bei seinem erfen. icheinbar fonfebt fichwachen Gutfieben enfabren bat. wied, dem Bereine; guch kunftigbin einen erstenlichen und durch Belebung boberer Milbum : wohlthätigen Grfolg fichern!

Stattin, ben 23. Juli 1835.

Der Vorstand des Kunstvereins für Pommern. Dr. Basselbad. Diechhoff. Semonins.

Bondtrath. Ditetter bee Konigl. Ronigl. Sitilianifder

nafium.

und flibtischen Gom- General-Conful, Stadtrath und Kaufmann.

. A. Most. v. Meinborff.

Memn.

. Cence- und Biffenif- Dberft und Brigabier Juftig-Commissionsrath. ber 2ten Artillerie-

Brigade.

Sadse. Haupt-Repdant. B. Sheffer.

man of a maintained side of the contract and lack on an excess make a little til hoste med The color was applied that the color of the

Raufmann und Brauereibefiger.

Beit lange: A.

Mark Combined in

4 . . 335 .

Bu Seite 64. Verzeichniss der auf der Kunstaustellung 34, Stettig, pom Jahre 1835 von Privaten jerhauften und beziehungeweise bestellten Belgemalbe: Administra

Mittie Eat.

- 1. Bamberger in München, Der in in & Siat Carrams Troft Sinterfee bei Berchtesgaben. the Chief of the Williams of the herr Conful Endell.
- 2. Baumann in Berlin, bas Ales & Wick alle alle in and the second second genmädchen nach Robe. Dr.
- 3. Bucholbt in Berlin, Gruchtung & Bandanannigen ne ftud. Herr Kaufmann Scholl. " 3 10 ..... 30 11
- 4. Cybel in Berlin, Jauf's Spa- And amiliant ological ziergang. Hr. Kaufmatin Ferd, Prontite all Gontifiel all tand approximate the section of Roch.
- 5. Groß Claude in Loele bei and Commendate unebig Reufchatel, ber Weinzecher. Dr. 31 - R bi urbiningroffe ibl Raufmann Carl Meifter sen. . 9 3 4 4 4 4 4 4
- 6. Grothe in Berlin, die ruben- er ist Steelle inneb ringe ben Pilger. Herr Generalconfiel 117 anna 5 12 fille 19 17 ! لأرواف كالمنتشر في 2000 المنافقة Maurer.
- 7. Derfelbey eine Bauernfamilie. It is I if it auch und in 180 J. 180 D. Jan. 19 19 12 20 50 herr Conful Schillow.
- 8. Pade in Daffelborff, Die Burg

Ueberkran 146 -

| . Fri                             | e <b>briá</b> j6 | d'or.       | Sin             | iergeld.             |       |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
|                                   |                  |             | <b>Rthir.</b>   | <b>S</b> gr          | •     |
| A Ugbertrag 1                     | 146 :            | =           | -               |                      |       |
| 9. Prof. Kolbe in Berlin, bas     |                  |             |                 |                      |       |
| Milchmädchen. Herr Kaufm.         |                  |             |                 |                      |       |
| " Carl Meistet son.               | 6                | =           | <u>`</u> '      |                      |       |
| 10. Derfilbe, der hirte und die   | :                |             | : 4             | . :                  | • • • |
| Schnitterin. Die Brehmersche      | ;                | i           |                 |                      |       |
| Tischgesellschaft.                | 8                | •           | _               | <u> </u>             |       |
| 11. Rupne in Dresben, der         |                  |             | •               |                      |       |
| Moncheberg bei Salzburg.          |                  |             |                 | •                    |       |
| Herr Stadtrath und Kaufmann       | . •              |             | ; -             | :                    | : 1   |
| Gribel.                           | <del></del>      | =           | 120             | <i>a.</i> —          |       |
| 12, Lueger in Minchen, Ge-        |                  | . :         |                 | . •                  |       |
| birgslandschaft. Herr Kauf-       |                  |             |                 |                      |       |
| mann A. Moris.                    |                  |             |                 |                      |       |
| 13. Lutete in Berlin, Laudschaft. |                  |             |                 | , <b>G</b>           | . *   |
| hr. Regierungsaßeffor Maquet.     |                  |             |                 |                      |       |
| 14. Enung Mathieu in Berlin,      |                  |             |                 | i                    |       |
| der Holzpantoffelmacher.          | 40               | •           | , <del></del> - | ٠, -                 | - •   |
| 15. Dieselbe, die Bauernstube,    | 10               | <b>,</b> €, | <del></del>     | -                    |       |
| Beide Semalde erworben vom        |                  |             |                 |                      | •     |
| Herrn Kaufmann Simon. 🗆           |                  |             |                 | $\log r^{\bullet} >$ |       |
| 16. Morgenstern in Frankfurth     |                  |             |                 | . ` • •              |       |
| a. M., Gebirgslandschaft.         |                  |             |                 |                      |       |
| Herr Generalconful Maurer.        |                  |             |                 |                      |       |
| 17. 2. Most in Stettin, Die fich- |                  |             |                 |                      | . 1.1 |
| sische Schenke. Herr Rauf-        |                  |             | - •             | <b>.</b> :           |       |
| mann Julius Meister jun. 2016     |                  |             |                 |                      |       |
| 18. Derfelbe, der Schantwirth.    |                  |             |                 |                      |       |
| Herr Carl Meister sen.            |                  | ,           |                 |                      |       |
| 19. Derselbe, ein Weinzecher, be- |                  |             |                 |                      |       |
| 11 abertrag                       | 281              | =           | 250             | · • -                | - , - |

| . वाज समार्थक वाष्ट्रस्टाहेर्व हैं हैं | riebri   | <b>ĎŚĎ</b> 'o | r. S    | ilber    | geld.            | ,           |
|----------------------------------------|----------|---------------|---------|----------|------------------|-------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |          |               | Otthu   |          | <b>Egr</b>       | •           |
| 11eberteag                             | 281      | <b>3</b>      | 250     | =        | `                |             |
| stellt vom Herrn Raufmanni             | : .:     | ingi          | y Eli   | !!!-     | Lucd             | र्द्ध       |
|                                        |          |               | لات بار |          |                  |             |
| 20. Reinick in Duffetborff, Ra-        | •.       | ). an         | ic De   | તું હ    | (४५५)है।         | i. 🔐        |
| hel führt ben Jacob bem La-            |          |               |         |          |                  |             |
| ban entgegen. Frau Rentlit:            |          |               |         |          |                  |             |
| Stolle.                                | المبتناق | و المؤارا     | 400     | 加强       | n <del>ii.</del> |             |
| 21. Prof. M. Renty in Berlin,          |          |               |         |          | fri              | gr. nt      |
| Characterbild cines Kindes!"           | 77(1)    | <b>∌</b> ∤:   | i       |          |                  |             |
| Deit. Brandupleffindale atte           | i,i::145 | (E)           | g at 1  | 777      | eni.             | 9           |
| g Conserved, find in <b>Addition</b>   |          |               |         |          |                  |             |
| 22. Derselbe, eine Doublette bie-      |          | ,             |         |          | ·                | äğig.       |
| ses Bildes, bestellt vom Hern          | iluÇ     | 23.           | nec     | ii n,    | iteti            | <u>د</u> `` |
| Justizcommissarius Krause.             | , 12     |               |         | =        | 3 <del>1</del> 2 | , F,        |
|                                        | )        | ) ) 'A        | 112 ()  | Had      | . هر۱            | - فرادا     |
| Herr Archivar Freiherr von             |          |               |         |          |                  | •           |
| Medem.                                 |          | •             | 100     | <b>#</b> |                  | •           |
| 24. Von Rengell in Berlin,             |          |               |         | ,        |                  |             |
| Pferde an der Tränke. Herr             |          |               |         |          | ` •              |             |
| Kaufmann Dreher jun.                   | 12       | -             |         | -        | -                | =           |
| 25. Sager in Berlin, die brei          |          |               |         |          |                  | •           |
| Jahreszeiten. Herr Archivar            |          |               |         |          | ,                |             |
| Freiherr, von Medem.                   | 6        | =             | _       | =        | -                | =           |
| 26. Constantin Schröter in Ber-        |          |               |         |          |                  |             |
| lin, die Gaststube. Herr Con-          | ,        |               |         | ,        |                  |             |
| ful Schillow.                          | . 15     | •             |         | =        | <del></del> .    |             |
| 27. H. Stilrmer in Berlin, ein         |          |               |         |          |                  | `           |
| Bauerhof. Herr Kaufmann                | •        |               |         |          | × .              |             |
| Degner.                                | 6        | =             |         | =        |                  | <b>.</b>    |
| 28. Wagenbauer in München, ge-         | 202      |               |         | <u>.</u> |                  |             |
| . Uebertrag                            | 599      | -             | 750     | =        |                  | <b>#</b> ,  |

Angeren S . wiedechtiffing Griedrichtb'or. Gilbergelb. Mtblr. est parts . Ucherikas: 2001 - 750 250 ftorben 1829, Biebftlick. Sorrieben is nered mer iche Rreisbeputirter von Rrause auf StineWatth. Tenzerow bei Demmin. and Marking nier inites 12 219 assa 7503 smith he ben ungegen. Gran Renfte vo'dechirder und 131 Prozent in Gilbergelb be-July 5 11= 2009. 91. WORLD in Berlin. tragen in Silbergeldarning 83855 Tildran 20018 Bemertung. Sammtliche Gewettlebatten ben' Detrn Rreisdevutirten v. Rraufe auf Tengerow, find in Gratik an-22. Deweibe, eine Doubleite bies fåßig. Stettin, den 23. Juli 4886& man illaund Graff if Der Vorstand des Kunstvereins für Pommers. Sien Ardivar Freiberr von .moiste Dien Reufell in Lierlin, Parte an ter Tranke. Herr Breiter Breber fun. 5. 2 ger in Berin, die brei Jamestellen. Der Beit lege Greiberr ven Moben. the Confirmite Ediffer in Sins lin, die Gaffinge. g cer Cens archites in the Sandenner in Berfin, ein mounted and America

sum of the section is the contraction of

UL Kerzer fiet mrefallen Tune i mennelik tod estude fildesert meen A. 805, 420, 430, 115, 470, 104, 36 े हैं, एस्ड्रे, एक्ड्रे, एक्ड्रे

Stat 34 45 68 r 25

illest ber Geben inner.

Stelling den 23. Int.

esgerichtes und Lathrath von Duttfammer bier. gs=Baurath Runnede in Coslien. umeifter Sundt bier.

desaerichts-Akekor und Stadtrichter Calom in

leath Dr. Roftcovius bier.

in und Stadtrath Dreber sen. bier. Ruffifche Generalcouful und Raufmann herr

n Fr. Reblaff bier. Balette in Stargard. von Schmeling bier. gerath von Bulow hier. rgerichtsafefor von Endevort bier. n Gred bier. Succo hier. ir und Lagareth-Inspector Tondeur in Bittenberg. endevort ju Bogelfang bei Udermunbe. ibesiber L. Stoltenburg bier. m Bluddemann II. in Colberg. Dartfeil bier. nn und Ingenieur des Blabes Bathke bier.

lin, hat das Unternehmen sich des dereitwilligsten Entgegenkommens zu erfreuen gehabt, in hiesiger Stadt, desgleichen zu Stargard, sogar in einem auch die kühnsten Erwartungen weit übersteigenden Maaße. So hat denn der Verein jest 1045 Loose ausgegeben. Ein Namens-Verzeichnis der Mitzglieder desselchen wird angesertiget und die gedruckten Ercemplare dieses Verzeichnisses werden unter die Mitglieder vertheilt werden.

Gine so rege Theilnahme hat es nun möglich gemacht, die erste Ausstellung des Aereins vom 20. April bis zum 20. May d. J., auf eine jeden billigen Anspruch der Kunstsfreunde befriedigende und die Kunst selbsk nicht wenig försbernde Weise, in dem dazu besonders eingerichteten, oberen 20= tal des hiesigen Schüpenhauses, stattsinden zu lassen. Diese Ausstellung hat 381 Kunstleisungen und unter diesen 30 Delgemäcke alter Weister, welche ein sehr ehrenwehrter. Poutmet, der Buchhändter und Stadtrath Derv S. Neimer in Berlin, uns, von einem ächten vaterländischen Sinne geleitet; freundtichst zugesandt hat, desgleichen 328 Delgemälde neuerer, größtentheils noch lebender Künstler, nebst verschiedenen Tunstlinnigen Leisungen in Kort, wie in Haaren und Federn, dem kunstliebenden Publikum dargeboten. Seitens Gr. Ma= jeskät des Königs, waren drei Delgemälde:

- 1) Christi Abschied von den drei Marien, von Adolph Henning in Bertin,
- 2) Amor bei jungen Mäbchen, vom Professor August von Kloeber in Berlin und
- 3) Diana im Babe, vom Professor Carl Sohn in Buf-

Seitener Sr. Raniglichen Sobeit bes Andnprin-

1) Der Riost der manchigen Fürstlimmen in ber Albambra zu Granada und

- 2) der Balten des Dogenpalaftes ju Venedig, beide wen Wilhelm Sait in Milneben.
- 9) Ruth und Raemi, von Audolph Sübner in Duffeldorff.
  - 4) Monte Soxatte.
  - . . . 5), Wille D'Gfte.
- 6) Villa VEste von einer anderen Seite gesehen.

  drei Landschaften von Johann Wilhelm Schrwer in Berlin und
  - 7) Benore, von Leffing in Duffelborff;

Settens Gr. Roniglichen Subeit bes Pringen Carl, ein Deigemalbe,

Gin jumper Grieche zur Zeit. ber Wofreisung Griechenlands vom Ehrkenjoch, vom Professor Amgust. Remy in Berlin:

endlich Geitens Er. Königlichen Sobeit bes Pringen Delgemate,

bulbreichst anvertrauet worden. — Wo auf seiche Weise ein ehrwürdiger Ferrscher und die hohen Mitglieden des Frerscherbaufes dem das Edere anstrebenden Volle mit förderuder Hild allnählig auch das Hächte, in: Friede, Freude und Liebe!

So waren denn auch eines dreif Viertell der ausgestellten

Aimflieistungen Werde inländscher Künftlen; die übrigen find dem Bereine hauppfächlich aus: Deskben, Minchen und Mirnberg zugedentmen. Ans. Pontmern: gebürtige: ober im dieser Probing jest anfäsige Kinciler haben: G6 Aunftleifungen und mittelbar ober durch die) britts Hand zur Lusssellung geliesert.

Die rege Aheilinahme bes Publikum an ibenie Unternehe men ber Rüsskellung hat: sich dunch die Ahat bezengt. Der Eintrittspreiß war ank 5 Sign. sin die Mersen sestgestellt wendenen Die Lindsklinings ellesse ich über fün der Gine nahmen frandallung, dum 46:18ther 1271Signe übesieht medenkel ten Kataloge, ab, mit 1170 Richte. 18 Sgr. — Desgleichen wurden im Laufe der Ausstellung, von mehreren, bis auf einen einzigen, sämmtlich in Stettin ansäßigen und größtentheils dem Kausmannsstande zugehörigen Kunstfreunden, 26 Oelgemälde erworben und deren 2 bestellt, zusammen für 2557 Athle. 20 Sgr., worüber die Beilage A. zu diesem Generalberichte das Nähere nachweiset. Von diesen 28 Gemälden sind oder werden 21 von inländischen Künstlern verfertiget. — Endlich haben die sämmtlichen Kosten der Einrichtung des Vereins und die der Ausstellung ans der Ausstellungskasse gedeckt werden können und hat diese noch einen Ueberschuß von 200 Athle. 5 Pf. zur Hauptlasse des Vereins abgeliesert.

Sonach haben aber wiederum die Beitrage ber Mitglieder des Bereins für das laufendt Jahr ausschließlich gur Griverbung ber in bemfelben gur Lectoofung gu bringenden Runftwerke verwandt werben tommen. - Dabei wurde ber Borfand gern, nach bem Vorbitbe bes Bertiner Aunstvereins, besonders verfertigte und wenigftens burch ben Steinbrud vervielfaltigte Beichenfligen von ben vorzüglichften unter ben verloofeten Runftwerten unter bie sammtlichen Witglieder bes Vereins zur Bertheilung gebracht haben, wenn nicht einlenchtend die Mittel bes noch in feinem Entfieben fich befindemben Bereins git einem verhaltnismäßig for toftbaven Linternehmen bei Beitem ungureichend waren. Er bat es baber vorgieben muffen, bie Seininne um 100 Steinbrücke zu vermehren, fo baff mit Singuredinning von 20: Delgemalben und beiner phelloplastischen Kunstleistung, die noch überdem, als Hamptgewinne, zur Betloofung fieben, 121 Gewinne auf 1045 Loofe, alfo, abgefeben vom Zufälligen bes Erfolgs einer Verlofting, deren nicht als 9 auf 100 Loofe, abstraft zu berechnen find. — Die Beilage B. jum porkiegenden Bericht enthalt bas Bergelchnis ber gitfammen filmi 1977 Mible. 20 Sgr. gur Verloofung erwarbenen 121 Sunftieistungen und weifet auch noch, bast abgesehen von

ben 100 Steinbesiern, die 21 größeren Gewinne, bis auf beren 5, von intämbischen Känstiern verfertiget sind. — Dennach find an Kunstwerben erworben worden.

a) von Privaten für

2557 **Miller.** 20 Egr.

b) vom Runftvereine für '

1977 - 20

im Sanzen für 4535 Rthlr. 10 Sgr.

Die nach §. 23 Rr. 3, des Statuts vom Vorstande bereits abgenommene und bechargirte Rechnung des Schapmeisters des Vereins für den Zeitranm vom 1. December 1834 bis 23. Juli 1835 liefert eine Uedersicht der bisherigen Ginnahmen und Ausgaben des Vereins, welche die Beilage C. zum vorliegenden Generalbericht ausmacht und den dermaligen Bestand der Vereins-Rasse mit 46 Athlr. 17 Sgr. 8 Pf. auszeigt.

So hat denn der Sinn auch für die bildende Kunst, dem es-bisher in unser Provinz nur an Veranlassung ins Leben zu treten gemangelt hat, so wie er diese gesunden, sich sofort auf die erfreulichste Weise bethätiget. Nur Eins ist noch zu erwünschen, — daß er nachhaltig wirksam bleibe! Nach den bisherigen Ergebnissen wär es indeß so grundlos als ungerecht dies auch nur entserntest zu bezweiseln. Der Vorstand des Vereins wird jedenfalls seinerseits, ermuthiget durch eine so wohlwollende als thatkräftige Theilnahme, in seinem Eiser für die Sache nicht nachlassen, vielmehr alle Mittel, die ihm das Statut und das rege Entgegenkommen des kunstliebenden Publikum an die Hand geben und sernerhin an die Hand geben werden, kräftigst zu benutzen bestrebt sein, um unsere Stadt, wie der ganzen Provinz, auch künstighin genußreiche Ausstellungen, die nächste im April 1837, darbieten zu können.

Run, jeder wolle wirken an seinem Theile und nach seinem Verhältniffen jum ferneren Gebeihen auch dieser guten Sache; — und der Segen, den unser Unternehmen bei sei-

nem exfien, fcheinber fonfebt fcwachen Entfichen erfabren bat. wied bem Bepeine auch kunftegbin einen erfiedelichen und burch Belebung boberer Mildung wohlthatigen Erfolg fichern!

Stettin, den 23. Juli 1835.

Der Vorstand des Kunstvereins für Pommern. Diedhoff. Dr. Basselbad." Lemonins.

Soodtrath. Ditertor bee Konial. Ronial. Sitilianlicher

und fribtischen Gom= : Gemeral-Conful, Stabtrath und Kaufmann.

f. Most, v. Meinborff.

nafium.

Memn.

Gence- und Bifbnis-

Dherft und Brigabier Juftig-Commissionerath. der Iten Artilleries . Brigade.

Sadse.

D. Sheffer.

late of regress and a filler to the Some the state of the state of

Raufmann und Brauereibefiger.

3 . 4397.

## Beit lange A.

24.4 and 1 11.

Verzeichniss der auf der Ametanstellung 34, Stettin, pom Jahre 1835 von Privaten jerkensten und beziehnigeweise bestellten Gelgemälberi den inderstellten

Friedricheb'or. Silbergelb.

Bu Beite 64.

3. Bucholbt in Berlin, Gruchend & in Aufmannigen ach fündt. Herr Kaufmann Schöller & bei ber general gefeller

4. Cybel in Berlin, Fauft's Spa- and and an and and are given given for Raufmanin Feed. And and and and are given for the control of the cont

5. Groß = Claude in Loele bei and in the day ton be.

Neufchatel, der Weinzecher. Hr. 31 (2) 14 urrantentielle b'
Raufmann Carl Meister sen. 199 (2) 14 urrantentielle b'

### Friedricheb'or. Silbergelb. Mtblt. A Ugbertrag 146 := 9. Prof. Rolbe in Berlin, bas Mildmadden. Berr Raufm. " Carl Mefftet son. 10. Derfelbe, ber Sirte und bie Schnitterin. Die Bremeriche ... . 4 Tischgesellschaft. 8 11. Rubne in Dresben, der Monchsberg bei Salzburg. Herr Stadtrath und Kaufmann Gribel. 12. Lucger in Minchen, Gebirgslandschaft. Herr Kaufmann A. Woris. 12 ..( 13. Lutete in Berlin, Landschaft. Dr. Regierungsaffeffor Maquet, 5 14. Enung Mathieu in Berlin, ...... der Holzvantoffelmacher. 40 -15. Dieselbe, die Bauernftube, 10 -Beide Semalde erworben vom Serrn Kaufmann Simon. 16. Morgenstern in Frankfurth a. M., Gebirgslandschaft. Serr Generalconful Mauren. 30 - -17. 2. Most in Stettin, Die fichfische Schenke. Herr Raufmann Julius Meister jun. Aller - 190 - -18. Derselbe, ber Schartwirth. herr Carl Meister sen. 19. Derfelbe, ein Weinzecher, bespieller in in 1992

13ebertrag 281: = 250 -

| and the suffer                                   | Friedr              | dsd'or.                                    | Silber         | gelb.         | ,           |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
|                                                  |                     | M                                          | hlr.           | egr.          |             |
| ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **           | cherteng 281        | 1 - 25                                     | i0 =           |               | -           |
| stellt vom Herrn R                               | ufmami'             | સાંભાવેલાંઇ                                | 460-           | Luodae        | fec         |
| A. Moriß.                                        | ्रीयम् श्रीमञ्जू    | Manua :                                    | ani.;          | 402011        |             |
| 20. Reinick in Duffetbor                         | #, 98a= ·           | ் எஸ்டே                                    | ird a          | torogni.      | <u>:</u>    |
| hel führt den Jacob !                            | bem La-             |                                            |                |               |             |
| ban entgegen. Frau                               | Rentiet ""          | anțilian și                                | re tr          | 13 4          | 11. 21.CÇ   |
| Stolle.                                          | 1.30 Birt           | aud <b>y</b> 21 <b>40</b>                  | Omit.          | が赤手           | 43          |
| 21. Prof. 21. Renty in                           | Berlin,             | ě                                          |                | វិបាដូល       | . #1        |
| Charafterbild eines S                            | Eindes! (379)       | is E                                       |                |               |             |
| Herr Branaribeliger,                             | enition of the      | 12. Ch                                     | info:          | ino &         |             |
| Schriffes in dies voor                           |                     |                                            |                |               | M199        |
| 22. Derfelbe, eine Doubl                         | ette die-           |                                            |                |               | ជាពីជំរ     |
| ses Bildes, bestellt von                         | n <b>Hesse</b> ilus | en 23.                                     | d ,ni          |               | •           |
| Justizcommissarius Kra<br>29. Rensch in Dresden, | mse. 12             | ,<br>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | -<br>- : : : : | ,             | 4           |
| 23. Rensch in Dresden,                           | Detta.              | GAM CO                                     | othe           | 11.50         | , j.        |
| Herr Archivar Freihe                             | err von             |                                            |                |               |             |
| Medem.                                           |                     | - 10                                       | 0 =            |               | _           |
| 24. Von Rengell in L                             |                     |                                            |                |               |             |
| Pferde an der Tränke.                            | . Herr              |                                            | •              | •             |             |
| Raufmann Dreher jun                              | . 12                | -                                          | - ,            |               | =           |
| 25. Sager in Berlin,                             | die brei            |                                            |                |               |             |
| Jahreszeiten. Herr ?                             | Archivar            |                                            |                |               |             |
| Freiherr von Medem.                              | 6                   | <i>-</i>                                   | - =            |               | =           |
| 26. Constantin Schröter                          | in Ber-             |                                            |                |               |             |
| lin, die Gaststube. He                           | rr Con-             |                                            | ,              |               |             |
| ful Schillow.                                    | . 15                | , -                                        | - =            | <del></del> . | ,           |
| 27. H. Stilrmer in Ber                           | lin, ein            |                                            |                |               | <b>x</b>    |
| Bauerhof. Herr Ka                                | ufmann              |                                            |                | χ.            |             |
| Degner.                                          | 6                   | ø                                          | - `s           |               | #           |
| 28. Wagenbauer in Wünd                           | ien, ge-            |                                            |                |               |             |
| u.                                               | bertrag 299         | - 750                                      | ) =            |               | <del></del> |
| •                                                | •                   |                                            |                |               | `           |

Andreich S . 19'6bentung Briedrichtb'or. Gilbergelb. Mtblr. , derit Uchertyas: 2001 -750 250 ftorben 1829, Biebftlick. Herrichte Berne more 13(a) Rreisbevutirter von Rrause auf dinosti di Tengerow bei Demmin. ante 20erengii 🕿 nie i inivideo ar A19 osa//50s entit he welche 319 Friedricheb'or Mirrie nurge ingegen, meine 131 Prozent im Silbergeld betragent 11: 209. 91. 1994y: in Serlin. in Silbergeldagning 5.855 Tildrat 20:13 Bemertung. Cammtliche Givettill/ MD unf ben' Defrn Rreisbevutirten v. Rraufe auf Tengerow, find in Gratin anid. Derfelbe, eine Deubleite bies fåßia. Stettin, den 23. Juli 48863 man illound Bodlid if Der Vorstand des Kunstvereins für Pommern. gierr Nechticar Freiberr von and half (N) Die Mentoll in Barlin. Prete an ter Tranke. Serr Naufmann Dreber fon. 5. E.gar in Berlin, bie brei James die Ber der fent Freiberr ven Micten. · 6. Canhantic Edwicz in Tine lin, the Gashinga & car Cons BURNING IN in So marmer in Merfa, ein more all this America

State of the same and the

UL Front fint epzekku Funk er**ern des<b>ekkülü u**üntee den desembus 1,1 14(3) 305, 429, 400, 115, 470, 193, 16 1/3/3/185, 1803, 280.

**Sobre 1835, annorbasen** F. **Gewinner**, 2011, 78, 67, 62 anno

iffen bet Gewinner.

Stelling der 23. 300

ecom Garage ?
fesgerichtes und Kuldrath von Puttkammer bier.
ge-Baurath Runnecke in Chelien.
jumeister Sundt bier.

desgerichts Afegor und Stadtrichter Calom in

lrath Dr. Rostcovius hier. in und Staditath Dreber sen. hier. Russische Generalconful und Kaufmann herr

in Fr. Rehlaff hier.
Balette in Stargard.
von Schmeling hier.
gerach von Bulow hier.
gerichtsaßehor von Endevort hier.
in Gred hier.
bucco hier.
t und Lazareth-Inspector Londeur in Wittenberg.
Endevort ju Bogelfang bei Ildermunde.
ihbesher 2. Stoltenburg hier.
in Pluddemann II. in Colberg.
Bartfeil hier.

nn und Ingenieur des Plapes Bathke hier.

(lo spasimo di Sicilia) von Rafael, ben Be-219, 227, 229, 235, 268, 286, 288, 309, 332, , 699, 714, 748, 773, 777, 816, 861, 864, 888,

ffeldorff, ben Besitzern der Aftien unter den Rum-176, 178, 188, 189, 199, 516, 529, 547, 558, 901, 952, 968, 990, 1005, 1011, 1025, 1028.

1837 beabflotiget.

ins für Pommern.

Houseas which differ 27 , 43 , 4 . e. Breidage C. Bonder, ob ueberficht der am Cage der ersten Generalversammigung, page 23sten Inli 1835 abgeschlossenen, Resser des Remainerzins di für yommern 3n Stettin. દેશનાના Einnahmie. 31 mitelindes : 42 2090 Rible. — Car. 1045 Evose à 2 Rtblr. Grtrag ber Rumftausstellung für :6604 Ginlaftarten à 5 Gar. find baar eingegangen 20°72 116 - 20 für 1400 Kataloge à 24 Sgr. An vom Ronigeberger Rutiftverein ver- Antigent fine beite ! gutigter Fracht für eine Rifte mit and fit of the great that the con-Bilbern . Att. eingegangenen ginfen ... Sind 3314 Riblr. 9 Sgr. Ansalabe. An Ginrichtungskoften des Bereins 211 Athlir. 16 Sgr. 3 Pf. Un Roften der Kunftausstellung einschließlich der des Drucks der Kataloge Die zur Berloofung angefauften Runftfacheur haben getoftet:::: 20 Delgemälde

1707

Hebettrag 2700

| . Uebertrag                        | 2760          | Mthle.        | ,25 €        | 3gr. 7 A          | f.       |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|----------|
| eine Rorlarbeit 📑 😘 💮              | 45            | . نو د        | 10           | · ·               | •        |
| 100 Steindrücke                    | 200           | •             |              |                   |          |
| das verlegte Postporto, zur        |               |               |              |                   |          |
| Bezahlung biefer Gegen-            |               |               |              | •                 |          |
| frånbe bestägt                     | 14            |               | 3            | °≠3 -             | •        |
| für Infanthfehung vergelbeter      |               | ٠.,           | , .          | 11:               |          |
| Rahmen                             | . 7           | , <b>=</b> ., | :15          | e, ,              | •        |
| ., für zwei vergoldete Rahmen      | 12            |               | 40           | <b></b>           | •        |
| Die vorhandenen Utenfilien, be-    | e a           | i s           |              |                   |          |
| "Longere ihr Anelfeffung ug-       |               |               | 9 6          | 1.12 6            | ; ;      |
| thig, kosten                       | 251           |               | <b>.9</b> .; | 6                 | <b>,</b> |
| An dem Pommerschen Kunk-           |               |               |              |                   |          |
| vereine zu ersetzenden Ver-        |               |               |              | 1. 1. 1. 1. 1. 1. |          |
| packungskosten 311                 | : <b>, 36</b> | , <b>e</b> ., | 8            |                   | •        |
| Baarer Kaffenbestand Stref in.     | 46            | <b>*</b> ,    | 17;          | . 8               | F        |
|                                    |               |               |              | şgr. — P          | f.       |
| Atettin, den 23. Inli 1            | 835.          |               |              | n same            |          |
| Der Schahmeister des Ki            | mstvi         | ereins        | für !        | Ponimeu           | 14       |
| igSe idja e a <b>g</b> u <b>za</b> | eeff          | er.           |              |                   |          |

# General-Versammlungs-Verhandlung vom Jahre 1835.

Stettin, ben 23. Juli 1835, Machmittage 3 Mhr.

Die auf heute Nachmittag um 3 Uhr im Saale des hiefigen Schüßenhauses anberaumte General-Versammlung der Mitglieder des Kunstvereins film Pommern zu Stettin, ist mittelst der bezüglichen Bekanntmachung des Vorstands des Vereins

vom Aten July d. J., weiche einmal'in die Berliner Staatszeitung und zweimal sowohl in das hiefige Intelligenzblatt
als in die hiefige Zeitung, überdem aber noch einmal in das
Stargarder Wochenblatt eingerückt worden ist, zur Kenntniß
des dabei beitpriligten Publikum gebrucht worden.

In berselben waren die Vorsteher bes Vereins, bis auf ben zur Zeit von hier abwesenben Herrn Symnasial-Näreltve Dr. Hasselbach, sämmtlich gegenwärtig und wurden die nachssehenden Eröffungen den versammelten übrigen Mitgliedern des Vereins gemacht durch den Secretair desselben, der das Organ des Vorstands in der hentigen General-Versammlung zu sein von diesem bequstragt war.

### I.

Nach S. 23 Ar. 1 des Statuts, wurde zuwörderst dieset selbst, seinem ganzen Inhalte nach, zu dem Zwecke der debbingten oder unbedingten Bestätigung desselben durch die General-Bersammlung, vorgelesen, welche auf geschehene Ausstaderung, Borschläge zur Modification des Statuts zu machen, durch allgemeines Stillschweigen erkürte, mit demselben überall eine verstanden zu sepn und demselben hierdurch die Bestätigung ertheilte.

### II.

Rach §. 23 Rr. 2 und 3 des Statuts, wurde beninächst ber Generalbericht über die Wirksamkeit des Vereins seit dem Entstehen desselben im Sommer 1834 die zum heutigen Tage, nebst den drei Beilagen desselben, vorgelesen und zugleich den Mitgliedern des Vereins die vom Schapmeister gelegte und in der Conferenz des Vorstandes vom 20sten July d. I., nach vorheriger Revision und Abnahme, vom Vorstande bereits dechargirte Rechung sowohl über die Ausstrerinskasse pro Liten Dezember 1834 die 18ten July 1895 nebst Belegen, zur Sinsicht vorgelegt. — Die General-Versammlung hatte gegen den Vestund des obgedachs

tun Richtstund ber Williagen boffelben, fo wie gegen bie und bent Migfibniffe ber Rovgelegten boppelten Rachnung, erhellenbe Weschliftsführung, Michtschmern.

Wurden die anwesenden Mitglieder das Vereins, in Gemäßbeit den S. 23 Mr. 4 des Statuts, aufgesurdert, die bisherigat, nochmals einzeln nahmhaft gemathten Vorsteher des Vereins; nach der Stimmunnehrheit, zu bestätigen, oder auch wach ihries Ermessen den bisherigen Vorstund, sei de in seiner Gesamntheit, sei es Kheitweisernebenfalls durch Stimmenmehrhait, zu berändern. Ju dem Ende waren auch zwei Wahle urnen mit den nöthigen meisen nud schnanzeit Augein zur Stelle geschafft worden. Sammtliche Anwesende erklärten indel kurch eine ganziallgenaine Noclamation die Bestätigung aller acht Vorstehen

And and the Court State of TVall Commission was not Just Cublich trumbe mit den Bertaofung berg biebichrigen 121 Bewinner verfahren. .. Ru bem Ginbe waren in bas leine bet twebandnen gwei. Gindlenader 1045 Minmerzettel und in bas andere 124 bie verschiedenem Granisme begeichnende Zottel, vor bem Beginnen ber Seneral-Bersammlung, von ben Beren Stadtrath Diechoff, L. Most und D. Scheeffer, mit Rugiebung der Aberten bed Abreins. Wegel und Rechbeveng eingegablt und bir beiben Bludsraber, hienauf verfitgett ivothen; als welche Siegel bon bem Anfang ber Berloofing vom Borfande und won den unten anzuführenden zwei Serren Becloofungsaufe febern für unverlegt anerkannt und demnächst erft abgenommen Das Berauftziehen ber Bimmerzettek nied ber bezinhungeweisen Gereinnzettel geschab burch zwei gestellte Waisenknaben, meter Aufficht bes Serrn Generalconfull Lemonius, bei bein einem, und des harn hauptrendanten Sachk, bei bem andern Glindsrade, bon welchen beiben Porfiebern jugleich die Handhabung und namentlich bas Uniberhen ber beiben

Stillerates inner den Dwanisheren fore the einer Principel gettels und jedes einzelnes Gewinnzettels beforgt wiebe. 117 Jewe eingelne gezoneile Boobminined Intoft's beni Wilbilif figegogenen Sewinne wurde fefat: Der Beisausalung durch den Herrn Stadtueth Diechoffineborig eriffinet und von ihme denistähft die Losmummer dem Berrn &. Moft, der Gewinnzettel aber dem Serru S. Scheeffer ausgebandigt, pon deneu fie, jeder auf einen besondren Saben nach ber Reihefulge ber Biebung, sofort aufgebefret wurden, um als Rebencontrolle au den beiben fcviftlichen Bergeichniffen gu bienen, welche wahrenb bes Beelaufs ber glebung vom Serrn Obriffen von Reindorff und vom Seren Juftigrath Remy iber bie Biebung augefertiget Dbenein führten, bei bent gangen Verloofungegewurden. fchaft, außer ben Beeftande, auf Anfuchen ber Borfteber, noch zwei anwesende Mitglieder des Vereins, einer vom Militair- und einer vom Sivilstande, die Aufsicht, nämlich:

1) Se. Ercellenz ber Berr General-Lieutenant von Zepelin und

2) der herr General-Consul Maurer,

welche die Süte hatten sich hierzu bereit sinden zu lassen. Nachdem 121 Sewinnloosnummern und die darauf gefallenen 121 Sewinne solchergestalt gezogen waren, wurde das Versloosungsgeschäft geschlossen, da die übrigen im beziehungssweisen Slücksrade verbliebenen Loosnummern als Nieten anzussehen waren.

Hiermit ist die vorliegende Verhandlung geschlossen und selbige, nachdem sie der Versammlung vom Secretair des Verseins vorgelesen, auch sie von ihr genehmiget worden, außer vom Vorstande, noch von den Herrn Verloosungsaussepern und von den übrigen endesunterschriebenen anwesenden Mitgliedern des Vereins, desgleichen von den Vereinsboten Wegel und Kieckhäven, nachstehend mit dem Vemerken eigenhändig vollzogen worden, daß die beiden Verzeichnisse der gesogenen gewinnenden Loosnummern und der darauf gefallenen-

Semigne biefer Berhandlung: als ein Theil berfalben beigefägt worben find,

So, geschen wie oben Abends um 5% Uhr.

(Der Borftand.)

Pietkhoff. Jemonius. Most. v. Meindorff. Menny. Sachse. Scheeffer.

(Die das vorliegende Protokoll durch ihre Unterschriften beglaubigenden Mitglieder des Bereins.)

pon Bepelin. Maurer. Schmidt. v. Jacob. Nathmann. Cöpster. Succo. Aunge, Nückheim. Jugust Mority. C. Schubert. Criest.

(Die Boten bes Bereins.)

Metzel Kienkhäuen.

-000-

- 1. Aktstykker vedkommende Kong Christian den Tredies og Dronning Dorotheas Kroning i Vor Frue Kirke i Kjöbenhavn den 12te August 1537 af Dr. Johannes Bugenhagen. Efter kongelig allernaadigst Befaling samlede af Dr. Frederik Münter, med Indledning og historiske Oplysninger udgivne af G. C. Werlauff. Kopenh. 1831. XXXII n. 44 Setten in Folio.
- 2. Die Krönung König Christians III. von Panemark mid seiner Gemahlin Porothea durch D. Johannes Bugenhagen. Herausgegeben von D. Gottl. Mohnike. Stralsund, 1832. 80 S. gr. 8.

Diese beiden Schriften beziehen sich anf einen und denselben Gegenstand; die Däntsche, auf Befehl eines Königs gesammelt und perandzegegeben, ist gewissermaßen als eine Staatsschrift zu betrachten; die gegen ihre Schwester, auch im Neußern, bescheiden auftretende Deutsche ist nur das Peivatunternehmen eines Selehrten; dem Mänischen Herausgeber sthwebte besonders der Glaif des in der Seschichte seines Vaterkandes ruhmvoll dastehenden Königvaares vor dem Auge; dem Deutschen das Verdienst seines in der Seschichte der evangelischen Kirche ausgezeichneten Landsmannes, des Reformators Dr. Johannes Bugenhagen; zu beiden Schriften aber hat zunächst ein Mann Veranlassung gegeben, dessen Wohlwollen und Freundschaft beide Herausgeber besasen, und dessen Name in dem weiten Sebiet der Kirche und der Selehrsamtelt einen großen und guten Klang hat, der verewigte Vischof von Seeland Dr. Friedrich Münter. Die Vorreden zu beiden Büchern geben hierüber nähere Auskunft.

Soon Chriftian II., ber lette Beberricher der brei durch die Calmarsche Union verbundenen fandinavischen Reiche, ben-bie Schweben mit Recht ben Unmilden nennen, begun-Mate Luthers Wert; er mußte im Jahr 1522 auch aus Dayemark weichen, und im feine Aufftapfen traten binfichtlich ber Befinung fir bie neue Lebre feine Rachfolger, in Comeben Suften Bafag in Danemert Griebrich I. Doch erft Friedrichs I. Sohne und Nachfolger, Christian - III., Dem perfonlichen Freunde Luthers, Melanthons und Bugenhagens, war iff; porhehalted, die Respensation in Banemarit füthlich einzuführen-und die firchlichen Angelegenheiten in feinen fammtlichen Ländern auf einen festen gesetlichen Fuß zu stellen. Kaum war er nach einem breijährigen mißlichen Kampfe am 29sten Julius' 1536 in ben Befig von Ropenbagen getommen, so wandte er auf diese geistige, mit ber Rube und bem Fortgange feiner Regierung innig jusammenhangende Ungelegenheit feine gange Aufmerkfambeit , wentfeiele bie bieberigen kathallichen:Bischofe; Die in bem eben beenbigten politischen Rample all feine eifzigsten. Gegner aufgetreten :waren, ihren Assuter, und benesifierte fich ihrer Perfonen, lief. ben Antionef. einennetrangelischen Kinchenordmung vanfertigen zuchd viratzimit den Mesormatoren zu Wittenklerg. beshald in Unterhandlung: nutarfühte. Danische junge Theologen, bie in Wittenberg: ftubirten, unter benen auch Boter Ballabins, nachberiger Bifchof von Geeland, war, mit bat, fcon im Muguft 1538, ben Churskeften Johann Friedrich von Sachfen, ibm von feinen Theologen ben Dettanthon ober:Bugenbagen jut Ausrichtung bes Geschäfts auf einige Zeit nach Kopenhagen Det Chutfürft foblig es anfänglich ab, woele et jene Manner, ber Riche und Schule feines Banbes wegen! nicht entbehren könne; es finnb bas beichfichtigte Conciling ift Mantua damals bevor; We fant boar toar and wort week nicht geneigt, bie Reife nach bem Rorben ju machen welle war bagen aber, ber bem Ronige im Jahr 1529, wie biefer mit noch Bergog von Solftein war, auf dem Convente ju Riensu burg in Religionsangelegenheiten butfreiche Sant geleiftet hatte, war noch nicht lange zuvor von seiner Reformations reise nach Pommern zurückgekehrt. Der King ftand jedoch von feiner Bitte micht ab, und wieberhatte fie, namentlich fin April des folgenden Jahres, und unterne 16. Mui gab' bei Churfürft feine Gimvilligung, bas Bu genbagen, falls et baju geneigt fer und feine geschwächte Gestmobeit, namentlich feine Schwerhorigteit, ibm foldes verftatte; die Reife unter nahme. Rim beitten: Julius Des Jahres 1539 fam ber Reformator mit Fran und Rinbern und begleitet von einigen jungen Geuhrten, tie gim Theil mit ihm werwandt waren, in Copenhagen an, und blieb groei volle Jahre! in Danemart; am 4 Julius 1539 traf er wieder in Wittenberg ein und ftattete feinem Derrn, dem Churfurften ichba' am folgenben Sage bem Bericht von feiner Rafe und feiner Rickunft abi Im Jahr 1542 erbat ber König fich ihn von neuem von bem Chuefarften, und zwar biesmal besonders zur Regulfrung beb Phothlichen Angelegenheiten in Solftein: der Churfürst willige ein; es scheint aber dieser zweite Aufenthalt des Reformators in den Danischen Staaten nur etwa ein halbes Jahr gehauert zu haben. Der faft von allen Biographen Bugenhagens übetsehene sehr interessante und wichtige Brieswechsel ber beiben Fürsten in diesen Angelegenheiten, unter welchem sich auch mehrere Briese des Shursürsten an Bugenhagen besinden, ist größtentheits noch vorhanden; Joh. Joach. Müller hat ihn aus dem Sächsischen Archiv seinem "Entdecken Staats-Cabinet" vierte Grössung, (Jena 1716) S. 315 n. s. w. einsverleibt \*), auch sinden sich einige Briese, namentlich die auf Bugenhagens zweite Reise zu seinem königlichen Gönner und Freunde sich beziehenden, die bei Müller sehlen, in Andreas Schumachers "Seleheter Männer Briese an die Könige in Dänemark" Th. 1 (Kopenh. und Leipz. 1758). S. 221 n. s. w.

Panemarks Staatsform war datumal eine griftofratische, was fie auch bis zum Jahre 1660 blieb; der Reichsrath übte, menn auch bie Sohne ber Ronige ben Batern folgten, bei jebem neuen Regierungsantritt eine Wahl aus; bem Ronige fo wie dem Reichsrathe mußte befonders daran gelegen fein, daß die neuangetretone Regierung mittelft eines recht feierlichen Actus ben Chavafter einer rachtmäßigen gewöhne; ju biefem feierlichen Actus eignete fich aber keiner so sehr als die kirchlidie Sanction trach öffentliche Salbung und Ardnung. Seitdem die Kirche ein geistliches Weltinstitut geworden war, das auf die Bestaltung und das Schicksal ber Staaten der driftlichen Wat einen entscheidenden Ginfluß übte, batte fich auch und zwar naturlich, die Sitte gebildet, daß die Kaiser und Renige aus den Sanden der Kirche die Insignien ihrer Macht erhielten, und es lag gang im Seifte jener Beit, in welcher fast alle Guropaische Staaten fich gebildet haben, daß die Rirche, die in ihrem Bezirke eine fo wichtige Rolle spielente, aus bem fernen Drient nach Westen gewanderte beilige Sand-

mier i da enia

Bon Dr. Pomerani Reise aus Sachsen nach Danemurt wegen ber Reformation Chap. 1X. G. 315 bis zu Ende bes Muchs

lung bes Salbens auch auf die zu kkönenden Fürsten anwandte, als wodurch sie eine besondere Deiligkeit bekämen; als erstes Beispiel der mit der Krönung verbundenen Salbung eines Königs kenpt man nach Fleury bisher die des Königs der Sothen in Spanien Vamba im Jahr 674 zu Toleda; auch die Semahlinnen der Fürsten nahmen Theil an dieser kirchlichen Sanction. Die Kirche aber, der es wichtig sein mußte, auch dieser für sie so wie für die Staaten bedeutsamen und wichtigen Sandlung eine würdige Form zu geben, entwarf im Verlause der Zeit eine solche, die mit einzelnen kleineren Abweichungen die allgemein geltende wurde; das durch die Sonskitutionen Stemens VIII. (1596) und Urbans VIII. (1654) anetorisirte und revidirte Pontisicale Romanum hat ums auch diese überliesert.

Auch in den Reichen des standinavischen Nordans, und namentlich in Dänemart, war seit der Verbreitung des Christenthums die Salbung und Krönung der Könige die herrschender Sitte geworden: Kund der Große (von 1015 bis 1036) zugleich König von England, war wenigstens als solcher von dem Erzbischose zu Canterbury gesalbt und gekrönt. Von Waldem ars I. (1157 bis 1182) Zeit an läßt sich, mit wenigen Ausnahmen, die Salbung und Krönung der Dänischen Könige bis auf die Zeiten Christians III. aus Dänischen Duellen verfolgen, und von Christian III. bis auf unsere Zeit besitzt die staatsrechtliche und krechliche Literatur Dänemarks die fortlausende Reihe der Peschreibungen dieser Feierlichkeit. Der standinavische Nordländer liebt überhaupt in seinen öffentlichen Cinrichtungen das Feierliche und setzt einem großen Werth auch auf die würdige Form.

Bevor Christian III. in seinen kirchlichen Sandlungen vorschritt, nahm er, in Uebereinstimmung mit dem Reichsrathe, die Salbung und Krönung entgegen, und zwar aus den Sanden bes Deutschen Resormators, dem er die Einrichtung

der neuen Rirche feines Landes anvertrant hatte, Sonntags ben 12. August 1597, welcher fein Geburtstag war, in ber Brauen-Rirche ju Ropenhagen. Bugenhagen aber eröffnete mittelft biefer feierlichen Dandlung feine Laufbahn in Danemark. Die gefangenen Bifchofe wurden gubor freigegeben, bis auf einen, fie blieben aber ihrer Alemter entfett. Bugleich mit ihrem Semahl ward auch die Königin Dorothea, Tochter bes herzogs Dagnus von Cachfen-Lauenburg und Schwester von Suftav Basas wenige Jahre vorher geftorbener erften Semablin Ratharina, gefalbt und gefront; eine Fürstin, die wegen ihres Geistes und ibrer Schonbeit gerühmt wird, und mit der Chtistian schon in ihrem funf= gebnten Sabre, wider ben Willen feines Vaters, fich vermählt batte. Die Salbung und Rronung Diefes Ronigpaares fteht als die erfte von einem evangelischen Beiftlichen und an einem evangelischen Fürsten vollzogene in der Geschichte ba, und gewinnt badurch eine hiftorische Wichtigkeit auch angerhalb bes Landes, in welchem fie geschah. Die auf fie beziehenden Actenftude werden und in diefen beiden Buchern geliefert.

Bugenhagen fand das katholische Ritual vor, welches bei den bisherigen Salbungen und Krönungen der Dänischen Könige und Königinnen fast strenge beobachtet worden war und welches in seiner ganzen Haltung und Sprache sehr würzbig ist. Kein Wunder, daß er dasselbe bei dem von ihm entworfenen neuen Ritual zum Grunde legte und fast nur dassenige abänderte oder andließ, wodurch die Hierarchie sich allzu sehr geltend gemacht hatte. Im Sanzen giebt und Bugenhagens Ritual die alte Form wieder; ihm so wie dem Könige und dem Reichstathe mußte anch damit gedient sein, daß die neue Form von der alten nicht zu sehr abwiche; auch ruhen zu die liturgischen Weisen des evangelischen Gottesdienstes im Ausgemeinen auf dem alten katholischen; die Sonderung beider Küchen im Meußern war dagumpl noch nicht so geof wie

jest;" felbst Luther ehrte bie alten beiligen Formen, Gebete und Lieder. Wennt in dem alten Formulare des Römischen Montificals die dem Ordinator affistirenden andern Pralaten der Kirche eine wichtige Rolle spielen, so forderte, wie es icheint, die damals in Danemart berrichende Ariftofratie, bag die Magnaten des Reichs zum Theil an deren Stelle traten; fie beischen die Salbung und Rronung des koniglichen Paares; fie geben bem Ordinator die Befugniß zu der Sandlung, fie berühren die dem Könige aufgesetzte Krone, oder strecken, was die entfernter Stebenden betrifft, die Sand nach ihr aus. Der König und die Königin werden, wie in bem Römischen Pontificale, vor der Kronung nur die erwählten genannt, legen erft nach ber Salbung die koniglichen Rleider an, buden fich vor dem Ordinator, der den größten Theil der Sandlung fitzend verrichtet, bie mit Teppichen behangten erhabenen Site bes Königs und ber Königin, ber Stuhl bes Ordinators und manches Andre ift gang nach der Vorschrift des Pontificals, auch verfährt der Ordinator bei der Uebergabe der eingelnen Reichsinfignien oder Regalien gang auf die alte Beife. Unter biefen Regalien ift auch ber Reichsapfel, ben bas Pontificale nicht hat. In der Erklärung der symbolischen Bedeutung diefer Regalien ift Bugenhagen febr weitläuftig, wie denn überhaupt in den Reben deffelben eine größere Kurze zu wünschen wäre; stellenweise ist auch die Sprache fast unter ber Würde, welche die Handlung fordert, namentlich in der Warnung gegen Uebermaß im Effen und Trinken und in der Meußerung über bas Salbol ber tatholischen Rirche, welches bei den Krönungen der Fürsten nicht das Chrisma, oder der fogenannte Chrifam, fondern das Del der Ratechumenen war; auch manchen harten Ausfall gegen die alte Kirche verstattete fic der Reformator. Wie Bugenhagen das romische Formular fich jum Borbilde nahm, so haben, nach einer Aeufferung bes Danischen Bermisgebers, die Bischofe von Seeland bei ben

folgenden Salbungen und Rronungen ber Dauischen Ronige, besonders bis jur Ginführung der Souveranität durch Friebrich III. im Jahr 1660, fich Bugenhagens Ritual, fogar mittelft Aufnahme einzelner Stellen, jum Thous Dienen laffen. Im Sangen berricht aber in ben bei biefer Gelegenheit von Bugenhagen gehaltenen Anreben und Ermahnungen biejenige Ginfachbeit und Berglichkeit, welche viele feiner fonftigen bomi-Tetischen Arbeiten, so wie die seines Freundes Luther auszeichnen; jenen alten Theologen lag die Sache, worauf es ankam, wahrhaft am Bergen; durch das Studium der Schrift und durch ein größtentheils ernstes, oft drangfalvolles leben war ihr Inneres genährt; die Welt wahrhaft religiöser Anschauungen und Ideen war ihnen geöffnet; bas Bibelwort war ber Grundtypus ihrer Rebe; fie betrachteten fich als Sprecher im Namen und Auftrage eines Soberen; den Reinlichen Dut und die kunftliche Affectation der Sprache verschmäheten fie. Drei Monate nach diesem feierlichen Act, nämlich am 2. September, trat Bugenhagen wiederum öffentlich auf, und weihete an die Stelle der abgesetzten katholischen Bischöfe fieben evangelische Theologen zu Superintendenten über die verschiedenen bischoflichen Sprengel, die aber fpaterbin die amtliche Benennung Bischöfe wieder erhalten haben. Un diesem Tage publicirte auch der König die neue, von Luther, Melanthon und Bugengenhagen revidirte und gebilligte Rirchenordnung.

Bugenhagen entging wegen der von ihm verrichteten Krönung des Königspaares und des dabei beobachteten Rituals dem Tadel, vielleicht beider Parteien, nicht; ja es verbreitetete sich sogar das, wenn gleich durch nichts verbürgte, vielmehr durch eine briefliche Neußerung Luthers widerlegte Gerücht, daß auch dieser mit der Handlungsweise seines Freundes bei dieser Gelegenheit nicht zufrieden gewesen sei. M. s. Berckmanns Stralsundische Chronik S. 54 und vergleiche die Schrift Nr. 2 S. 15. Heftig trat gegen Bugen-

bagen ber vormalige and Schweben entflobene Probst zu Stregnas und pabstlicher Titular-Erzbischof von Urfala Dlaus Magnus, ber in Rom einen Buffuchtsort gefunden batte in seiner Historia Gentium Septentrionalium Rom. 1555, L. XIV, a. 5, auf, und zwar wegen der oben erwähnten, jedoch von dem Tadler verdrehten Stelle über bas Salbol; den Reformator vertheidigte der Dane Johann Svaning \*) ber altere, Domberr ju Ripen, in ber unter bem Ramen Peter Parbus Rofefontanus herausgegebenen Schrift: Refutatio calumniarum cujusdam Joannis Magni Gothi etc. 1560. 4. obne Drudort L. 3. 6 n. L. 4. a Convicium XXXIII. Sobannes Magnus, vormanger Erzbischof von Upsala war ber Bruder des Dlaus, und Verfaffer der bekannten Historia Gothorum et Suconum regum. Rom. 1554. Späterbin frottete auch der Frangofifche Varillas in seiner Histoire des revolutions L. XIII. p. 171 über diese Krönung und das bei ihr beobachtete Ritual. DR. v. Potoppibans Sirchenbiftorie bes Reiches Danemart **L**b. 3. S. 229.

Von diesem Ritual fand sich ein von Georg Spalatins Hand geschriebenes Autographum in der von Krafftschen Bibliothet zu Ulm, welches Kapp seiner Nachlese einiger zur Erläuterung der Reformations-Seschichte nüglicher Urkunden Th. 4 S. 611—624 (1733) einverleibt hat; aber auch die weitere Aussührung dieses Rituals mit den Reden und Sebeten Bugenhagens kam, ob geschrieben oder gedruckt, ist zweiselhaft, nach Deutschland, und muß selbst bis nach Rom zu Olaus Magnus gedrungen sein. Seorg Lau-

<sup>\*)</sup> Daß biefer ber Berfaffer bes gebachten Buches ift, geht aus eines Stelle bei Berlauff &. XIII. hervor.

terbed hat fie feinem Regentenbuche einverleibt; in ben beiben ersten Ausgaben Leipzig 1559 und 1561 ift nicht angegeben, woher fie genommen ist; in der jest gleichfalls vor mir liegenden britten Ausgabe (Wittenberg) 1572 und fown auch in ber, einige Jahre nach ihres Verfaffers Tobe erschienenen vierten, von 1581 beift es: "er habe bie Beschreibung bierein fegen wollen, wie fie ber Ronig bem Grafen Albrecht von Mansfeld schriftlich mitgetheilt und diefer ibn bamit verehrt babe." Wie ber Konig bie Beschreibung bem Grafen juschielte, muß fie also noch nicht gedeuckt gewesen sein, benn sonst wurde er sie ibm nicht in einer Abschrift übersendet baben; auch fannte Cauterbect, wie er die brei etften Ausgaben feines ,Regentenbuchs beforgte, er farb aber 1578, ficher noch fein gebrucktes Gremplav jener Befdreibung; bag er in ber erften und zweiten Ausgabe seine Quelle nicht nannte, geschab wohl aus Discretion gegen ben Grafen, ber im Jahr 1559 noch lebte und nicht lange wir bem Grichelnen ber zweiten Ansgabe, nämlich am 5. Marg 1560, gestorben war. Und . boch fagt Rofefontanus in der eben angeführten Schrift: "Sed referamus nos hoc loco ad hujus coronationis descriptionem, quae cum typis excusa passim multorum manibus teratur, non solum adversarium hio aperte mendacii coarguet, verum etiam quo oleo, quibus ceremoniis atque precationibus Rex Daniae ab eodem Bugenhagio sacratus sit, per se quidem absque ulla nostrum longiore explicatione fiquido satis declarabit." auch hieraus geht nothwendig noch nicht bervor, daß diese Beschreibung einzeln gebruckt worben ift; Rofefontanus kann ben in ber erften Ausgabe bes Regentenbuchs fury juvor erschienenen Abdruck berfelben gemeint haben. Da nun alle Bemühungen, eine einzeln gedruckte Beschreibung jener Festlichkeit aufzufinden vergeblich gewesen find, fo ift es nicht unwahrscheinlich, daß eine solche überhaupt nicht erschienen ist; in Abschriften ging die Beschreibung vielleicht von Sand zu Hand, und eine Abschrift ist es wahrscheinlich auch gewesen, welche die Gesandten der Stadt Strassund mit aus Dänemark brachten. Aber von Bugenhagen war diese Beschreibung sicher abgefaßt, so wie das kürzere an Spalatin geschiekte Ritual ohne die Aureden und Gebete. Durch das eben Sessagte nehme ich zum Theil selbst zurück, was ich in der Ginsleitung zu Nr. 2, wenngleich nur im Ton der Vermuthung, geäußert habe.

Die genannten beiden Stücke bet Rapp und Lauterbeck bilden nur den Hauptinhalt der beiden hier angezeichneten Bucher; Werlauff hat außer dem Ertract aus Verckmanns stralsundischer Chronik, der sich auch in Nr. 2, S. 13 und 14 sindet, ein lateinisches Gedicht in Herametern von Ludolph Priggius, zulett Professor in Kopenhagen, das 1539 zu Wittenberg gedruckt worden ist, angehängt.

Giner ganz besonders rühmlichen Erwähnung verdienen aber die beiden historischen Albhandlungen, welche er den beiden Aletenstürken vorangeschieft hat, und dieses um so mehr, da mit dem Abdrucke der letztern schon der Ansang gemacht worden war, wie Herrn Werlauff der Austrag wurde, das von Münter Begonnene sortzusühren, mithin für diese mühssamen Untersuchungen ihm nur eine kurze Zeit blieb. Sie zeugen, wie Alles was der gründliche Forscher geschrieben hat, von seiner großen Umsicht, scharssunigen Combinationsgabe und weit umsassenden Gelehrsamkeit. Die erstere dieser Absphandlungen ist eine "Sistorische Untersuchung über die Salbung und Krönung der bänischen Könige im Mittelalter, das heißt von Knud dem Großen bis zur Calmarschen Union und von dieser bis auf Friedrich L.

und erftredt fich auf Miles, was mit bem fraglichen Segen-Rande in Berührung fieht, auf die Konige und Koniginnen, welche gefalbt und getront worden find, auf die Dersonen, burch welche, und auf die Orte, wo die Handlung geschehen ift, auf das dabei gebrauchlich gewesene Ritula, auf die anbern bamit verbundenen Geftlichkeiten, Ritterfchlag, Wettrennen und Eurniere, auf bem Kronungeschof, auf die staatsrechtlichen Wirkungen der Kronung, auf die Regalien, ihre Form und sinnbildliche Bedeutung und ob sie als dem Neiche angehörende Rleinodien betrachtet wurden, auf die Aronungsmungen u. f. w. Es liefert diese Abhandlung, die teinesweges bloß für die Danische Geschichte von Bedeutung ift, einen wichtigen Beitrag zur Enthüllung ber ftaatsrechtlichen und Firchlichen Alterthumer des Mittelalters. Als eine Fort= setzung dieser Abhandlung ist die zweite: "Der historische Bericht über die Salbung und Aronung des Königs Christian III. und ber Konigin Dorothea," zu betrachten, welcher Bieles, vorzüglich in außerer Beziehung, enthält, abovon in Bugenhagens! Befchreibung fich nichts findet. nennt die manulichen und weiblichen Personen, welche bei biefem Acte thang gewesen find ober ibm beigewohnt haben, bie fremden Fürften und Gefanbten, welche gegenwärtig waren, unter den Fürsten war auch Herzog Albrecht von Preußen mit feiner Gemablin Dorothea, einer Schwefter bes Rotige, - beschreibt die mit ber Kronung verbunden gewesenen Festlichkeiten, den Ritterschlag, bas Wettrennen, und bas Saftmabl, und führt, besonders in ben klumerkungen, die Gefchichte ber Danischen Rronungsfeier gewiffermaßen bis zu dem Jahre ber Souveranitat 1660 fort. Außer den Danischen Chronifanten und Geschichtschreibern, von benen bier mur Svaning, Svitfeld, Cragius, Submigenannt werden mogen, bat ber Verfaffer noch eine gleichzeitige lateinisch abgefaßte Handschrift über die Krönung Christians III. benutz, die Gramm, der Herausgeber des Cragius, zum Drude beftimmt, gehabt zu haben scheint. Beide Abhandlungen würden, ins Deutsche übertragen, unsern Geschichts- und Alterthundsfreunden eine willtommene Gabe sein.

Giniges Ginzelne mag bier noch bemerkt werden, Beweise, mit welcher Aufmerksamkeit Deren B's. Arbeit von mir ftudirt worden ift. Borr. G. 1. Die Beschreibung in Lauterbeels Regenfenbuch war mir mod nicht befannt, wie ich ben Brief an ben feligen Dunter fdvieb, mit welchem ich ibm das bei Ravy befindliche kleine Ritual und den Extract ans Berchmann mittbeilte. Werlauff bat nur die britte Ausgabe von 1572 gefannt. - G. 2. Bei Bugenbagens Relation über feinen Aufenthalt in Danemact, Die fich nach ber Borrede jum ersten Theile ber Soript. Rer. Danie. auf. der vormaligen Universitätsbibliothet in Selmstädt befunden bat, foll, nach einer mir gemachten Mittheilung Minters, ein Brief des Reformators an feine Rinder fein. Da nun Bugenhagen bei feiner erften Unwesenheit in Danemart feine Rinder bei fich batte, fo kann in diesem Briefe, wenn er noch vorhanden ist und wo er fich auch befinden mag, schwerlich ehvas über bie! Ardmung des Rönigpaares steben, sondern es ning fich diefer Brief auf die zweite Reise des Reformators im Jahr 1542 beziehen. Der felige D. Munter fagte mir, er habe sich wegen einer Abschrift von biesem Briefe nach Wolfenbuttel, wo der Bericht jett vielleicht fei, gewendet. In dem bei Miller (Entb. Staatscabinet) abgedruckten Briefe Bugenhagens an ben Churfürsten Johann Friedrich wird ber verrichteten Rronung gar nicht gebacht. In Jandes Leben Bugenhagens, das herr W. nicht bat benuben tonnen, ift nichts von einer Relation des Reformators über feinen Aufentbalt in Danmart, vielmehr ist dieser Gegenstand sehr turg

abgefunden; über bie Salbung und Rronung fommen merwenige Reilen vor. Jandes gelehrtes Pommerland Erftes (und: einziges) Stud Stett. 1784 und fein Erben Bugenhagens find ein und baffelbe Buch: Delrichs ließ im Jahr 1757 (nicht 1752), einen besondern Titel zu den noch vorbandenen Eremplaren bes gelehrten Pommerlandes drucken und fügte mehrere, jum Theil wichtige Bufate bingu. - G. XXIV. Das Religionsgespräch, bei welchem bet Ronig i. 3. 1529 ben Bugenhagen tennen gelernt hatte, wurde nicht ju hamburg, fondern ju Flensburg gehalten. Bugenhagen befand fich aber damals in Samburg und wurde von Chtistian, damaligem Berjoge von Solftein, jur Beiwohnung bes Gefprachs eingelaben. Der Pring prafibirte bei dem Collegio. - G. XXIV. Anm. g. Der zweite Pfingstag. fiel im Jahr 1537 nicht auf ben 14ten, fondern auf ben 21ften Dai. Der Bufammenhang lebrt, daß die Babl 14 nur durch einen Schreiboder Druckfehler entstanden ift. - G. XXV. Anmert. k. Der stralfundische Burgermeister, welcher als Sauptgesandter feiner Stadt der Kronung beiwohnte, bieß nicht Priiffe fonbern Pruffe. Richt Saftrow gebenkt ber ftralfundischen Befandschaft, fondern Berd Droge in feinem, bem britten Theile bes Saftrow von mir angehangten Leben Frang Weffels. — S. XXX. Anmert. o. Richt Sochmuth ber banfeatischen Sefandten war es, wenn fie fich zuweilen die Ehre bes Ritterschlages verhaten; sondern fie mußten wohl erft pon ihren Communen zur Entgegennahme biefer Chrenbezeuaung auctorifirt sein. Besorgen mochten fie jedoch, ihr Gemeinwesen dadurch in eine gewiffe Abhangigkeit von den fremben Fürsten ju bringen. - Statt Rofaefontan'us muß überall Rofe fon tanus gelefen werben. Go lautet ber Rame auf dem Titel des vor mir liegenden Buches, - Trop des schönen Drucks haben sich doch einige Drucksehler eingeschlie chen: S. XVI. Ummert. a: Konge statt Krone. E. XVIII. Anmert. 2: Seben statt Selben. E. XXV. B. 8: Rogstab statt Alogstab. Auch tann es, in Zusstammenhaltung mit der Anmert. i und dem Folgenden, nur ein Fehler des Seizers sein, wenn S. XXIV und XXV unter den bei der Krönung anwesenden fremden Fürsten Derzog Franz von Lüneburg und Herzog Johann von Holestein nicht genannt sind. Es muß eine ganze Zeile ausgesfallen sein. — S. 32 in dem Ercerpt aus Berckmann muß. T. v. u. nicht Fluwelschen sondern Flawelschen geslesen werden. — Zwei Kupferstiche, die Bildnisse des Königs und der Königin sind eine willkommene Zugabe des Buches.

Die Ginleitung in Nr. 2 ift größtentheils literarischen Inhalts und giebt Bericht über basjenige, was in neuern Reiten, feit 1817, über Bugenhagen im Druck erschienen ift. Sch fuge bier nur bingu, daß ich neuerdings einen in dem Rathsardiv zu Stralfund befindlichen mertwürdigen Brief , bes Reformators an die Stadt Stargard ohne Datum, jedoch im Jahr 1535 geschrieben, kennen gelernt habe, ber als eine Specialfirchen- und Schulordnung für diefe Stadt betrachtet werden fann. Sang neuerdings bat Forftemann ju Salle in Illgens Zeitschrift für bie bistorische Theologie B. 5. St. 1. eine lateinische, von Bugenhagen im Rlofter Belbuck, mahrscheinlich 1519 oder 1520, gehaltene Predigt aus . ber in der Königl. Bibliothet zu Berlin befindlichen Sandschrift abbrucken laffen; bas folgende Stuck ber gebachten Reitschrift wird einen Sendbrief Bugenhagens an die Schüler ju Treptow enthalten. — Des feligen D. Münter Rach= forschungen über die Beschreibung ber mehrgebachten Rronung find umftandlicher ergablt als bei Werlauff. - Die G. 40 citirte Abhandlung über Dirmen und Dirmung ftebt in ben Theologischen Studien und Kritifen 1833. Seft 1. Daß

Münter schon Veranstaltungen jum Druck der beiden Urkunden getroffen hatte und daß Werlauff beauftragt worden war, dieses Vorhaben auszuführen, war mir unbekannt, wie ich die kleine Schrift dem Druck übergab.

Mohnike.

# Sneglu Halle.

Büge aus dem Leben eines Islandischen Stalden des Gilften Jahrhunderts.

Uebertragen aus Finn Magnusen's Danischer Uebersetzung Islandischer Handschriften, welche mitgetheilt steht in ber Tidskrift for Nordisk Oldkyndighed. 2 Binds 1 Hefts. Kjoebnhavn. 1827. Wegen einer ausschlicheren, doch wie es scheint, spateren und matteren Erzählung besselben Stoffes, und wegen näherer Erläuterungen beruft ber Danische Ueberssetzer sich auf die Schriften der Standinav. Literaturgesellsch. Bd. 16. 1820., und auf Mullers SagasBibl. 3, 337.

Einstmals zur Sommerzeit kam von Island nach Norwegen ein Manu mit Namen Sneglu Halle. Er war Skalde, und sagte seine Meinung rein heraus in Mem, was Andere anging, mit denen er zu verkehren hatte. Er kam an Land bei Agdenäs. Da sie mit gelindem Winde in die Bucht einstegleten, kamen einige Kriegsschiffe gegen sie ausgelaufen. Das vorderste war ein Drache. Da sie bei einander waren, stand ein ansehnlicher und prächtig gekleideter Mann auf am Borde des Drachen, und rief also hinüber zu ihnen: Wer führt das Raufmanns-Schiff? Wo habt Ihr überwintert? von wo seid ihr abgesegelt? oder wo waret ihr zu Nacht?"

Halle antwortete; "Der Schiffer heißt Signrb; den letzten Winter waren wir in Island, gingen unter Segel von Saafar; kamen an Land bei Hitrar (Hitterden), und waren die Nacht über bei Agdenäs." Der Mann fragte wiederum: "Hatte nicht Agde ") Lust zu Guch?" "Nein," erwiederte Halle, "das that er nicht." Der Mann: "Hatte er vielleicht noch andere Aussichten?" "Ja, Herr, er wartete auf bessere Selegenheit, denn er hosste, Ihr würdet sein Sast sein zu Abend."

Der Mann, welcher diese Worte mit halle wechselte, war kein anderer als der König \*\*) selbst. Die Islander legten mit ihrem Schiffe hinauf an die Stadt, und nachmals, da der König heimgekommen war, ging Halle zu ihm, begrüßte ihn, und redete ihn also an: "Bei Guch, herr, möchte ich gerne Dienste nehmen auf einige Zeit." K. "Das wird beschwerlich sein für Auständer, doch ist das Deine Sache; inmittelst will ich Dir Unterhalt geben." Somit wurde Halle aufgenommen unter des Königs Hosgesünde. Halle hatte einnen langen Hals, schmale Schultern, lange Arme und hähliche Gliedmaßen.

Gines Tages ging ber Stalbe Thjodolf \*\*\*) mit bem Rönige durch die Saffen. Sie kamen an einem Söller voraber, in welchem der Erstere zwei Männer hadern hörte, darauf sich schlagen. Die Strektenden wuren ein Serber und
ein Grobschmidt. Laßt uns geben, sagte der König, doch Du,
Thiodolf, sollst ihren Hader besingen. Th. Das ziemet mir nicht, Herr. R. Der Stoff ist bebeutender als Du meinst;

<sup>&</sup>quot;) Ein Kampe der Borzeit, nachmals als Riefe oder Gespenst siend auf bem von ihm benannten Borgebirge Agdenas. ") Harald Signedessen Warn bein man von großem Berstingde und beißendem Bice, den er auch von Andern duldete, dazu der Dichtunst und den Islandern gewogen. ") Gleich- falls ein Zelander, beim Könige bereits in großer Gunst stehend, elfersuchtig gegen andere Fremde, die an dessen zogen.

nimm an, es seien andere, als fle wirklich sind; laß den einen sein Riese Geierod, und den andern Gott Thor. Da sprach Thjodolf:

- \*) Bom Seerd des Hunen schleubert Thor Den schweren Schmiedebalg zuvor; Aus vollen Baden Donnergluth, Schieft auf den Riesen seine Buth. Doch dieser nimmt den armen Gott, Wirft ihn zur Ef hinaus mit Spott: Es sieht voll Lust und Lachen dann Der Unhold diesen Auszug an.
- R. Dieser Spruch ist bubsch und wohlgedichtet. Mache nun noch einen andern, und laß die eine Person sein Sigurd Fasnerstödter, die andere Fasner selbst, und lege jedem berselben die gehörigen Gigenschaften bei. Thiodolf sang:

Sigurd mit bem Schmiedehammer Reizt der wilden Schlange Muth, Ueberwunden, voller Jammer, Sinnlos schleicht der Wurm im Blut. Held mit seiner Nase lang, Feil' sonst führend und die Jang', Da es fährlich um ihn stund, Schwingt die Wehr' ihm in den Mund.

Der König sagte: Du bist in Wahrheit ein guter Dichter, Thjodolf, und verehrte ihm einen Goldring. Am nächsten Abend sprach das Hofvolk viel von diesen Liedern, und
ließ sich aus, daß Halle gewiß nicht im Stande wäre, solche Lieder zu dichten. Halle sagte zu ihnen: Wahr genug, daß
ich so gute Verse zu machen nicht im Stande bin als Thiobolf, und am wenigsten dann, wenn der Stoff mir nicht genan
bekannt ist.

<sup>\*)</sup> Parodie einer Strophe aus einer alten Thorsbeapa.

An König Haralds Hofe war ein Mensch, der hieß Enta, ein Friese von Seschlecht. Er war dem Könige verehrt worden um seiner absonderlichen Sestalt willen als eine Seltenheit; denn er war turz, dick und sonst gewachsen wie ein Zwerg. Eines Abends ließ der König ihn seine Rüstung anlegen, nämlich seine Brünne Emma\*), sammt Helm und Schwerdt. So bewassnet trat er in den Saal ein, wo das Hosvolk speisete. Alle wollten bersten vor Lachen, als sie fanden, daß die Person so höchst wunderlich aussah. Da sagte der König: Wer mir stracks auf der Stelle eine Weise auf ihn dichtet, so wie er (Tuta) dasteht, der soll von mir dies Messer empfangen mit zugehörigem Sürtel. Flugs stand Einer auf von der Bank, nämlich unser Halle, und sprach:

Den Better Friesen schau ich hier In Konigs Panzer stehn, Und vor dem Hof in edler Zier, Mit Helm und Busche gehn. Des Heerdes Lobe scheut er nicht, Ein Kampe sturmbewährt; Dem ruftgen Burschen baumelt bicht Um Schenkel blankes Schwerdt.

Die Weise ist wohl gedichtet, sagte der König und gab ihm das verheißene Seschent. Thjodolf fand kein Sefallen bieran.

Rurz darnach, als der König mit seinem Hofvolk in die Stadt ging, war Halle auch dabei, lief jedoch unvermuthet den Andern voran. Da wechselten Er und der König in der Gile folgende Worte:

<sup>&</sup>quot;) Ein Panger, ben er aus Mitlegard, b. i. Conftantinopel befommen.

- R. Sprich, Salle, wohin willft bu laufen?
- S. Nach Milch \*) treibt mich bes Hungers Pein.
- R. 3ch wette, bu willft Grute taufen.
- S. Und bie foll fett von Butter fein.

Darauf lief Salle in ein Gebofte binein, wo eine Frau Grube tochte, rif die Grube vom Feuer, lief damit hinaus, und machte fich baran fie zu verspeisen. Inzwischen vermißte ber König ihn bei seinem Sefolge, und sagte: Run find wir übel gefahren, denn Salle ist wirklich fortgelaufen; lagt uns gehen und nach ihm suchen. Sie gingen weiter fort, und fanben ibn, wie er saß und bei der Arbeit war, die Grüße zu verzehren. Mit bofer Miene redete ihn der Konig also an: Warum mußtest Du wohl bieber ju großen herren von 38land reisen, und dich geberden wie ein Wunderthier? Werde nicht bose, herr, sagte Salle; ich bin wahrlich kein Kostverächter, wenn ich nur Gelegenheit bekomme, es zu beweisen, und diese selbst bier, so weit ich seben kann, schlagen auch nicht gern eine gute Abendmablzeit aus. Der König ging fort, boch Salle stand auf, schleuberte ben Reffel nieder auf die Saffe, daß er im Hentel klang, und sprach \*\*):

> Keffelhenkel fallt und klingt, Hall ber Grüße viel verschlingt, Mehr benn für bes Hofes Pracht, Ist er für ben Brei gemacht.

Der König war sehr aufgebracht über Halle. Doch Thjodolf kam seine Ersindung lächerlich vor. An demselben Tage bei der Abendmahlzeit traten auf Anordmung des Königs zwei Männer ein, welche zwischen sich einen Trog voll Grüße trugen mit einem Lössel darin. Sie septen ihn vor Halle hin; der König befahl ihm zu speisen. Halle as und

<sup>\*)</sup> Skjör, eine besonders wohlschmeckende Art geronnener Milch. \*\*) Rach ber amsführlichen Erzählung sprach biese Worte Thjodolf.

borte auf, ba ibm bauchte, er babe genug. Der Ronig fagte, er follte nur mehr effen. Rein, erwiederte Salle, bas thue ich schlechterbings nicht; wohl steht es in Eurer Macht mich todten ju laffen, doch Gruge foll mein Tod nicht fein. Da nahm ber König von seinem eigenen Tische ein gebratenes Fertel, reichte es bem Tuta und fagte: Geb bin gu Salle mit bem Sericht, bleib fteben mitten auf bem Boben, und fag' ibm, daß er ein Lied fertig haben foll, bevor das Gericht ibm vorgefest wird; benn sonft kann er bem gewiffen Tobe nicht entgeben. Tuta that, als ob er um dies Gewerbe fich nicht sonderlich kummerte \*). Der König sagte ihm: Du wirst Gefallen genug finden an dem Liede, zumal wenn bu dazu gelangst, es recht deutlich ju boren. Da nahm Tyta das Fer-Tel, trat hervor mitten auf ben Boden, und fagte ju Salle: Du Stalbe, foulft bichten ein Lieb nach bes Königs Befehl, und bas in folcher Gil, als ob es Dein Leben golte. Da Tuta bin gekommen war zu Salle, ftreckte diefer beide Sande aus gegen bas Fertel, und fprach:

> Der Staib empfängt dem Strange nah Ein Ferkel von dem Herrn; Nun steht es auf dem Tische da, Sein Loblied singt er gern. Gebräunte Seiten hat das Thier, Den Spruch zu enden eilen wir; Ist auch die Schnauz' verbrannt am Schmaus, Hab' König Dank, mein Lied ist aus.

Das Lied ist gut, sagte ber König, und vergab Halle sein Versehen. Halle blieb am Hofe und befand sich recht wohl dabei.

Die Ursache von Salle's Benehmen aber war folgende. Es war Konig Saralds Gewohnheit, nur einmal bes Tages

<sup>\*)</sup> Er mar noch erzurnt auf Salle.

zu speisen. Das Essen wurde, wie man denken kann, zuerst dem Könige vorgetragen, und wenn es dann der Reihe nach allen Andern vorgesetzt war, so war Er selbst gewöhnlich schon satt. Er psiegte alsdann mit seinem Messergriffe auf die Tafel zu klopfen, welches allezeit ein Zeichen war, daß die Speisen von der Tasel sollten abgehoben werden, wenngleich Viele bei weitem nicht genug hatten zu essen bekommen. Es traf sich eines Tages, da der König nach Sewohnheit auf die Tasel klopste, und befahl abzudecken, welchem Besehle die Auswärter sogleich Folge leisteten, daß Halle noch lange nicht satt geworden war, sondern ein Stück herab nahm von seinem Teller, welches er behielt und sagte:

Ronig Sarald mag klopfen, so lange er kann, Das acht' ich gar wenig, und brauche ben Zahn, Und fatt zu bem Schlaf will ich gehen.

Um nächsten Morgen, ba ber König mit bem Hofvolk zum Sipe gegangen war, traf Halle ein in den Saal und vor den König. Er trug Schild und Schwerht auf dem Rücken, und sang die Weise:

> Mein Schwerdt für Zukost ist zu Kauf, D großer König, mert' barauf; Und bieser Schild, von Gold so roth, Du Krieger, feil für bürres Brod. Hunger bes Königs Mannen plagt, Und zehrend täglich an mir nagt; So enger Gürtel, hör' es boch, Ist immer viel zu weit mir noch.

Am Jul-Abend, ging Halle hinein zum Könige und begrüßte ihn. Der König war lustig und aufgeräumt, und antwortete ihm gnädig, worauf zwischen ihnen folgendes Gespräch begann:

- S. Ich habe ein Sedicht verfaßt zu Eurem Ruhme, und wänschte wohl, Ihr möchtet es hören.
  - R. Saft Du folche Gefänge schon vorbem gebichtet?
  - Hein, Herr.
- R. Da werden wohl einige ber Meinung sein, daß Du zum ersten Male ein schwieriges Unternehmen begonnen, eine Bahn zu betreten, auf welcher schon vorher die größten Dichter gewandelt sind. Was däucht Dir von der Sache, Thiobolf?
- Th. Guch kann ich keinen Rath ertheilen, herr! Cher ift es paßlich, baß ich halle eine Keine Erinnerung geben burfe.
  - R. Welche Grinnerung?
  - Th. Die, daß er Guch nichts vorluge.
  - , R. Was lügt er benn ba?
- Th. Er gab vor, daß er früher nicht ein Sedicht versfaßt habe, doch meine ich das Segentheil.
- R. Was ist benn bas fur ein Gebicht, bas er verfaßt hat?
- Th. Das ist der "Sefang von den hornlosen Rühen," nämlich benen, die er in seiner Jugend in Island gehütet hat.
  - R. Ift bas wahr, Halle?
  - H. Ja, Herr.
- R. Warum sagteft Du benn, baß Du zubor burchaus teinen Sesang verfaßt battest?
- H. Aus dem Srunde, weil die Zuhörer wohl meinenwürden, daß der schwerlich den Namen eines Gedichtes verdienete.
  - R. Lag ihn uns boch einmal boren.
- H. Da ware es billig, daß mehrere etwas beitrugen zu solchem Zeitvertreib.
  - R. Auf welche Weise benn?

- Hicht anders, als daß Thiodelf gleichfalls uns ergogte mit seinem Auskehricht-Gesange.
  - R. Wie hängt es benn zusammen mit ber Sache?
- H. Thiodolf hatte das Geschäft, da er noch zu Hause war, in Sesellschaft mit andern Burschen die Asche auszutragen, denn man meinte, daß er zu etwas Anderem nicht taugete, und dies vermuthlich mit Recht, da man noch Achtung auf ihn geben mußte, daß das Feuer nicht unter der Asche glimmete, wenn er sie austrug.
  - R. Sollte bas auch wahr fein, Thiobolf?
  - Th. Möglich, daß es wahr ist.
- R. Warum hatteft Du eine so verdchtliche Verrichtung?
- Th. Das traf sich fo, Herr: Ich hatte viel kleine Seschwister, und ich erleichterte ihnen ihre Arbeit, damit wir desto früher daran kamen zu spielen.
  - R. 3ch habe noch Luft, biefe beiden Stude ju boren.

Beide sagten nun ihre Gedichte her. Als es vorbei war, sagte der König; beide Stücke sind unbedeutend, wie der Stoff vermuthlich auch gewesen ist, doch ist Deins, Thiodolf, von noch geringerem Werth.

- Th. Zwar ist Halle wißig und beißend, doch wäre es seiner würdiger gewesen, seines Vaters Tod zu rächen, als mich mit seinen unzeitigen Spöttereien anzutasten.
- R. Ist denn das auch Wahrheit, Halle, daß Du picht solltest Deines Vaters Tod gerächt haben?
  - S. Die Sache bat ihre Richtigkeit.
- R. Warum reisetest Du denn nach Rorwegen unter solchen Umständen?
- H. Das will ich gleich erklären. Als mein Later getöbtet wurde, war ich ein Kind. Meine Verwandte unterzogen fich der Verfolgung der Sache, und gingen einen Vergleich ein in meinem Namen. In meinem Vaterlande aber wird es

nicht für einen Chrentitel angesehen, ein treuloser Bosewicht gut beißen.

- R. Die Sache haft Du volltommen ins Rlare gebracht. Doch Du, Thiodolf, warum schweigst Du nun so gang ftille?
- H. Thiodolf könnte doch mit Nachdruck von der Sache reden, denn mir ist in Wahrheit Niemand bekannt, der fich mit so einem unmäßigen Heißhunger an seines Vaters Mörder gerächt hatte.
- R. Welche Gründe haft Du dafür, daß er in diesem Stüde Andere sollte übertroffen haben?
- Ho. Das hat er wirklich gethan, indem er seines Baters Mörder verzehrt hat.

Alle Anwesenden gaben durch Seschrei und durch Stillerufen zu erkennen, daß dies eine unerhörte Abscheulichkeit sei. Der König lächelte, gebot ihnen, stille zu sein, und sagte zu Halle: Beweise was Du gesagt hast. Wie kann er das gethan haben?

Das ging also zu, daß sein Bater Arnor, welcher Bauer war in Nordland auf Island, ein armer Mann war, der oft des Rothwendigen ermangelte, da er viele Kinder hatte, und fich und die Seinen meistentheils blos von den 211mosen erhielt, welche er von den Ginwohnern des Kirchspiels Eines Herbstes, da das Landvolk seine geempfing. wöhnliche Zusammenkunft bielt, um eines jeden Beitrag für die Armen zu bestimmen, wurde Arnor vor allen andern angemeldet als ber, welcher am bringenoften ber Sulfe benöthigt ware. Da war es, herr, daß ein Bauer fich so freigebig gegen Arnor erwies, daß er ibm ein jähriges Kalb schenkte. Arnor, da er es mit Recht für billig ansah, zuerst die wichtigste Sabe abzuholen, ging bin um bas Ralb mit fich beim ju nehmen, warf ibm ein langes und ftartes Strick über ben Hals, und führte es binter fich ber. An dem einen Ende bes Strickes war eine Schlinge, deren Deffnung warf er sich über

seinen eigenen Sals und hielt mit beiden Sanden das Steick fest. In dieser Stellung sesten beide ihre Wanderung sort, bis sie zu einem Steingehege kamen, welches des Banernhoses Hausseld umgab. Von außen war dasselbe nicht sehr hoch, doch drinnen vor war ein tieser Graben. Da er nun hipauf auf das Steingehege gelangt war, ließ er sich von demselben hinnnter gleiten; doch da es höher war als er glaubte, erreichte er nicht mit den Füßen die Erde. Das Kalb zappelte auf der einen Seite der Mauer, und Arnor auf der andern. Denn da dieser vergessen hatte, die Schlinge von seinem Halse zu streisen, wurde es beider Ende, ihren Tod in dem Stricke zu sinden. Da die Kinder dies sahen, kamen sie gelausen, schleppten das Kalb mit sich heim, und ich weiß nicht anders, als daß auch Thjodolf seinen Antheil an demselben Kalbe empfangen und verzehrt hat.

Da sprang Thiodolf auf und wollte auf Halle einhauen, allein die Anderen hielten ihn zuruck. Der König aber sagte: Ich werde euch so vergleichen, daß ihr nicht Erlaubniß haben sollt, einander irgend Böses zuzufügen; doch Du, Thiodolf warst der erste, der ohne Ursach diesen Streit anhob. Hinsort war Alles still. Halle las dem Könige zu allgemeiner Ergözung seinen Sang vor, welcher beides schön und wohlgedichtet war, und empfing das won dem Könige eine ansehnliche Belohnung. König Harald aber wurde dem Halle ungemein gewogen.

Bu dieser Zeit reisete Einar Fluga umber in Finmarten, um Schoß einzusordern für König Harald. Er war des Königs Verwandter und sein Vefehlshaber in Helgoland, und es war große Freundschafe zwischen ihnen, wiewohl auch ab und zu ein Anoten in den Faden kam. Aurz bevor Ginar ankam, da man ihn bereits in der Stadt erwartete, sagte einer vom Hofgesinde in Halles Beisein, daß Einar Fluga zwar ein großer Häuptling wäre, aber zugleich so gewaltsam und unbillig, daß Niemand ihm zu widersprechen wagte, und daß er keinem Manne für seines Verwandten Todschlag Ersaßgäbe, wenn er auch selbst ihn begangen hätte. Da sagte Hulle: Ich kann mich nicht überreden, etwas Anderes zu glauben, als daß er in diesem Falle mir Mannesbuße (Blutgeld) geben muß für meinen Blutsfreund. Sie stritten so langen die Sache, bis sie endlich eine Wette eingingen, der vom Hosssesinde um einen Goldring, Halle aber um sein Haupt \*).

Bald barauf tam Ginar an. Der Ronig nahm ihn febr aut auf, und wies ihm den nächsten Plat bei dem Sochsitze ani. Das war in ber Julgeit. Gines Abends nach Reujahr ba fle saßen und tranken, nachdem die Speisetische aus dem Wege geräumt waren, fragte ber Konig Ginar um ben Ausfall feiner Finmarkischen Reise. Ginar berichtete ibm unter Andern Folgendes. "Da wir nun zuleht nordwärts reifeten, trafen wir auf unserm Wege einen Islandsfahrer. Wir beschuldigten das Schiffsvolk verbotenen Sandel getrieben zu haben mit ben Finnen. Sie leugneten dies, doch konnten wir aus ihrer Rede abnehmen, daß fle schwerlich so gang unschuldig waren. Wir forderten fie auf fich durchsuchen zu laffen. Sie schlugen dies Begebren rund ab. Wir griffen fie darauf an, und obwohl fie fich tapfer wehrten, ließen wir nicht nach, bis fie fich ergeben mußten. Giner von ihnen (mit Namen Ginar) zeichnete fich aus durch seine Keckheit, und ich glaube ficherlich, daß wenn mehrere solche an Bord gewesen wären,

<sup>\*)</sup> Die Deutschen — Tac-Germ. 24. — sesten unterweilen ihre Person auf's Spiel, und zwar so, bas wenn sie verloren, sie sich einer freiwilligen Knechtschaft unterwarfen. Daffelbe kömmt noch jest bei den Malayen vor.

wir sie kann würden haben sibermannen können. Wir sanben wirklich ein ganz Theil Finmarklscher Waaren im Schisse."
Halle war zugegen, als Einar dies erzählte, und ging sogleich sehr niedergeschlagen zu seinem Sipe. Der Hosmann fragte ihn, warum er so sorgenvoll wäre? Es ließ ihm, als ob er gültige Ursache zur Bekümmerniß hätte; denn, sagte er, so eben habe ich ersahren, daß Einar Fluga und seine Leute meinen Vetter umgebracht haben. Der Hosmann sagte zu ihm: Ich weiß genug, daß Du nicht dazu kommst, Blutgeld von ihm zu fordern; darum ist es eben so gut, daß wir sofort unsfre Wette ausheben. Halle antwortete, daß er es schon fordern werde.

Den nächsten Morgen ging Salle ju Ginar, und fagte gu ihm: Berwichenen Abend ergablteft Du eine Renigkeit, die mich anging, nämlich meines Betters Tod, und möchte ich gerne wiffen, ob Du gesonnen bift, mir etwas bafür zu entgelten. Ginar: Saft Du nicht gebort, daß ich feine Mannbufe gable? ich kann auch nicht etwas Besonderes an Dir feben, -weshalb Du bor andern diefelbe bon mir empfangen follteft; außerdem, wenn Giner etwas empfängt, werden Undere daffelbe Recht haben, und zu solcherlei Anlauf würde ich mich ungern gewöhnen. Salle: 3hr konntet boch leicht fo eine geringe Summe an mich wenden, die ihr ohne Guren Schaben entbehren konnet, und bie jugleich mir ein kleiner Troft in meiner Betrübnif sein wurde. Da befahl ihm Einar fortzugeben, und verbot ibm, mehr von der Sache zu Halle gehorchte, und ging zu seinem Site. Hofmann fragte: ob Ginar ihm etwas zu bezahlen versprochen Babe. Salle antwortete, daß er dies nicht habe. Der Sofmann fagte nun: Das wußte ich schon im Voraus; lag uns nun unsere Wette aufheben; sprich ibn beshalb nicht öfter an. Halle erwiderte: Das will ich boch thun ein ander Mal.

Am Morgen barnach redete er Ginar um dassolbe an und sagte: Rochmals wollte ich gerne wissen, ob ihr mir meinen Blutsfreund büßen wollt? Ginar antwortete also: Spät wirst Du des Ueberlausens mide, doch packe Dich fort in der Gile, denn sonst bist Du des Todes. Halle ging und sette sich wieder. Der Hosmann fragte wie gewöhnlich nach dem Ausgange seiner Forderung. Halle antwortete: Run gab er mir Drohungen statt des Geldes. Der Hosmann sagte: am räthlichsten ist es für Dich, nicht öfter ihn anzusprechen; denn hast Du noch mehr mit ihm zu thun, magst Du Dich gefaßt wachen auf alles Böse, besonders wenn er satt wird Deiner wiederholten Ansorderungen. Unsre Wette soll übrigens vollsommen aufgehoben sein. H. Du handelst wie ein braver Mann, aber den dritten Versuch will ich machen, denn dann scheint es mir erst daß ich dies oft genug versucht habe.

Da erhob sich Salle, trat hervor vor den König, und grüßte ihn mit diesen Worten: Seil sei Euch, Serr. K. Willsommen, Halle, was willst Du? H. Ich habe gehört, daß Ihr gut könnt Träume auslegen, nun habe ich selbst einen Traum gehabt, dessen Bedeutung ich gern zu wissen wünschte. Mir kam es vor, als ob ich ein ganz anderer Wann wäre, als ich bin, nämlich Thorleif Jarleskald, und daß Einar Fluga wäre Hakon Jarl, und daß ich ein Spottgedicht (Nid) auf ihn gedichtet hätte\*), wovon ich noch einiges im Sinne hatte, als ich erwachte. Nun trat er ein wenig bei Seite von dem Hochsitze und murmelte etwas in den Bart, so daß man hören konnte, daß er etwas bei sich selbst sprach, aber nicht was es war. Da sagte der Kö-nig: Habe die Süte, Einar, und gieb ihm etwas um meiner Kürsprache willen; er ist ein wisiger Skalde, und zugleich so

<sup>\*)</sup> S. die anziehende Erzählung davon in "Thorfeif der Jarlenscalde." Reue Pommersche Proving. Bl. I. 2.

beißig, daß er nichts achtet. Denn ein Spottgedicht ist wahrlich gefäl rlich, wenn das erst recht auskömmt unter die Leute,
und zumal sür einen Mann, wie Du bist, schlimmer zu ertragen als ein unbedeutender Geldverlust. Der Traum ist
völlig erdichtet, denn wir erkennen deutlich seinen Vorsat, den
er mit diesem Kunstgriff ins Wert setzen will, und der ist,
verhöhnende Lieder von Dir auszubreiten, die nicht in Vergessenheit gerathen werden, so lange der Narden bewohnt wird;
und das ist gewiß genug, daß solche haben Männern Verdruß
verursacht, die bedeutender waren als Du bist\*). Thu denn, wie
ich Dich bitte, und erstatte ihm etwas für seines Verwandten
Tod. Einar: Ihr möget wohl rathen, Herr. Mag er denn
drei Mart Silber empfangen bei meinem Verwalter, der sie
ihm auszahlen soll. Halle. Dank dafür. Nun bin ich zufrieden.

Salle suchte nun den Verwalter auf, und fagte ibm seine Botschaft. Dieser reichte ihm einen Beutel, und fagte, daß vier Mart Silber darin waren. Drei foll ich nur empfangen, fagte Salle, und wog fie ab, fo daß nicht ein Schil-Sleich barauf ging er zu Einar und fagte, ling zu viel blieb. daß er das Geld empfangen habe. Ginar fragte: Nahmst Du nicht Alles, was in dem Beutel war? Salle antwortete: Nein, das that ich nicht; sonst möchtest Du Dich anschicken, mich aus dem Wege zu raumen, und mich zu Deinem Diebe gu' machen. Ich konnte biefe Lift genug merken, boch nun find wir geschiedene Leute. Einar hatte wirklich dem Salle das Schidfal zugedacht, bem er fo klüglich entgangen war. Da dieser wieder zu seinem Sitz gegangen war, fagte der Sofmann ju ibm: Mun ift ber Ring Dein. Behalte ibn nur, erwiderte Salle, Du hast Dich in dieser Sache aufgeführt als ein redlicher Mann, boch ich hatte keinen andern Beweggrund

<sup>\*) 3.</sup> B. bem oben erwähnten hakon Jarl.

die Wette einzigehen, als den, daß ich versuchen wollte, ob ich Ginar um das Geld beingen könnte; denn weder der eine Isländer noch der andere von denen, die er todt schling, waren so viel ich weiß, im mindesten verwandt mit mir. Rurz darauf reisete Einar sort, ohne einige Rache an Halle bekommen zu haben.

Segen das Frühjahr begehrte Halle vom Könige Urlaub, im Sommer nach Dänemark zu reisen. Das will ich Dir erstauben, erwiderte der König, doch unter der Bedingung, daß Du nicht lange fortbleibest, und daß Du Dich wohl in Acht nehmest vor Einar Fluga, wenn Du ihn triffst; denn ich weiß, daß er übel gesinnt ist wider Dich, und das mit Srund, da Du der Erste bist, dem er Blutgeld bezahlt hat, welches er Dir gewiß nimmer vergessen wird, zumal wenn er dahinter kommt, duß der Setödtete durchaus nicht Dein Angehöriger war.

Im Sommer reiste Halle nach Danemark, und hielt sich dort einige Zeit auf bei einem vornehmen Manne\*). Sinmal reisete er zu dem Ting \*) mit diesem Herrn; da wimmelte es von Menschen; und da diese, jeder für sich, ihre Angelegenheiten vordrachten, war daselbst viel Setümmel und Lärmen. Da sagte der Häuptling: Der Mann müßte klugsein, der dies Volk zur Ruhe bringen könnte. Das will ich ausrichten, antwortete Palle, daß alle hier auf dem Ting sollen still schweigen. Der Häuptling sagte, daß er das schon würde bleiben lassen. Sie stritten so lange um die Sache,

<sup>\*)</sup> In der ausführlichen Erzählung heißt berfelbe Rod (381. Rauthr); bagegen ist dort der unten genannte hof-Dichter Rod namenlos. \*\*) Gerichts-versammlung.

bis fie wetteten, der herr um einen Soldeing, und Salle um fein Saupt. Um nächsten Tage, ba fie auf bas Ting tamen, war dort nicht weniger garm und Geschrei als am vorigen Tage. Da sprang Halle unvermuthet bervor, und sprach also mit laufer Stimme: "Boret mich, ihr Manner! 3ch habe febr bringend zu sprechen. Ich habe eine lange Rebe zu vollführen, betreffend Obin \*); ich habe verloren Schleifstein und Schleiftrog, Rabel und Radelbüchse, sammt allen solchen Rleis nigkeiten, 'zu benen man jeden Augenblick greifen muß, und die gewiß beffer ift zu haben als zu entbehren." Da wurde alles Volt stumm und still, so daß man nicht den mindesten Laut borte; bem einige bachten, bag ber Mann ben Berftand verloren hätte, andere, daß er wirklich etwas worzubringen habe; und beide Theile wollten gern boren, was er fagen würde, da es ihnen vorkam, als brauchte er einige wunderliche Rebensarten. Run bauchte Salle, er habe feine Sachen gut gemacht, da alles fill geworden war, und er feste fich gang . ruhig nieder. Da das Volk indessen sab, daß man es zum Besten babe, wurde ber karm ärger benn zuvor. weile schlich Salle bei guter Gelegenheit sich fort mit dem gewonnenen Ringe, und kam an Bord auf ein Schiff, welches erst nach England, bann nach Norwegen sollte.

Da nun alle die Schiffe welche nach Norwegen sollten, fertig waren zum Absegeln von England, erhielt Halle die Erlaubniß, sich dem Könige Jatvard (Edvard) \*\*) vorzu-

<sup>\*)</sup> Die Zuhörer mochten vielleicht ans diesen Worten schließen. daß der Mann sie zur Berwerfung des Christenthums und zu Odins Berehrung auffordern wollte; daher die Stille. \*\*) Wahrscheinlich i. J. 1064. Doch hatte halle vermuthlich nur mit des Königs Günstling, Orost und Schasmeister harrald Godvinson zu thun, der schon für des Landes wirklichen Regenten angeseben wurde.

fellett, mib that, als ob er ein Gebicht verfaßt habe zu beffen Shre. Es wurde ibm erlaubt, baffelbe gu lefen. Der Ronig batte einen Sofbichter, mit Ramen Rob; da Salle fertig war, fragte der König biesen, wie ihm bas Sedicht gefallen babe. Dieser lobte es. Der Konig trug Salle an, bei ibm zu bleiben, und bat ibn, das Sofvolk sein Gedicht zu lehren. Salle antwortete: Das kann ich nicht, Herr. Ich bin reisefertig nach Rorwegen, und tann unmöglich langer bier faumen. Der Konig fagte nun: Dein Dichterlobn foll Dir fo großen Rugen gewähren, als Dein Gebicht uns gewährt bat \*). Run fannft Du Bich nieder feten, ich aber will Dir Gilber uber bas Sanyt ichutten laffen, bavon tannft Du fo viel behalten, als an Deinen Saaren klebt. Salle autwortete: wenn Guch, Herr, beliebt, ein wenig zu warten; benn ich muß eilig fortgeben in nothwendigen Geschäften. Er ging, bolte fich ein wenig Theer, (ober Stahlpech), schmierte sein Saupt bamit, und gab seinem Saar überall eine aufwarts und seitwarts gerichtete Stellung, ging fo jurud in ben Saal, und fagte, bag es mit feiner Reise febr eilete. Der Busage gemäß ließ ber König ihm eine Menge Englischen Silbers über das Haupt schütten, wovon auch bas meifte festflebte. Rod war im Grunde tein Stald, und Salles Gebicht blos ftebenden Fußes gemacht, boch ohne Kopf und Schwanz.

Halle ging nun an Bord, mit vielen Südländern \*\*), welche bereits sich dort in Fracht verdungen hatten samt einem großen Theile schwerer Waaren; doch sagten die Schiffer, welche Halle gewogen waren, daß sie ihn gern witnehmen wollten, falls er sie nur von einem oder dem andern der Reisenden los machen könnte. Halle hielt sich einige Zeit in der-

<sup>\*)</sup> Nur Dichter konnten Halle's Gesang verstehen, ber in ber alten Danischen oder Nordischen nun sogenannten Isländischen Sprache versaßt war, die bamals nicht mehr üblich oder recht verständlich war. \*\*) Bedeutet gewöhnlich Deutsche, hier vielleicht Südeilander d. i. Bewohner der hebriden.

selben Herberge auf mit den übrigen Ressenden. Gines Rachts gebehrdete er sich übel im Schlase, und wurde von den andewn erweckt. Sie fragten ihn, wovon er geträumt habe. Er antwortete: Ge macht mir nicht Lust, dies zu erzählen; denn es läßt sich an, als ob wir eine beschwerliche Reise zu erwarten haben. Mir kam es vor, als sähe ich einen Mann auf mich zukommen; er sah erschrecklich aus, war triefend naß überall, und hatte einen großen Büschel Seetang in den Händen. Den \*). Er sang solgende Verse zu mir:

Mie es wild bort heult in Bettern! Schau, ich weil' bei Meeresgottern; hier das Kraut ber falz'gen Fluth Brach mir jungst ben Lebensmuth. Dicht am Strande ist mein Bette, Balb am heerbe Eure Statte; Bleich ist Mange, Ruh geschwunden Um den Nacken Darm gewunden.

Die Südländer deuteten das Lied also, daß sie würden in große Noth, doch nicht in Lebensgefahr gerathen; jedenfalls aber würde die Fahrt sehr beschwerlich werden; daher ergrissen einige von ihnen den Entschluß, ihre Güter wieder an Land zu schaffen, und selbst mit zu gehen; doch Salle ging wieder an Bord mit seinen Sachen. Sie gingen in See, bekamen guten Wind, und gelangten bald wohlbehalten nach Norwegen. Salle zog wieder an König Harald's Hof, und hielt sich dort einige Zeit auf.

<sup>\*)</sup> So ungefähr werden die Meergeister beschrieben, welche die Schotten Water=Kelpy oder Schelly=Coat, die Bewohner der Orkaden und Schotz-landinseln: Tangie (Tangmänner) nennen u. s. w. Bon dem Lufenthalt der Ertrunkenen bei den Meergöttinnen und anderm hieher gehörigen Aberglauben unserer Bäter habe ich (Finn Magnusen) gehandelt in der: Eddalehre und deren Ursprung 4, 239. 302.

Halle ") wurde unter des Königs Leibwache aufgenommen; denmoch bat er um Erlaubniß, in sein Vaterland zurück ziehen zu dürsen und erhielt sie. Halle reiste nach Island, und machte sich dort ansäsig. Es ging bald anfangs rückwärts mit ihm, so daß er genöthigt war, sich auf den Fischsang zu legen. Einstmals da er nach langwierigem Rampse mit einem starken widrigen Winde mit Mühe und Noth das Land erreicht hatte, wurde etwas Srütze für ihn gekocht zur Abende mahlzeit. Da er ein wenig gespeist hatte, sank er rücklings nieder auf die Bank, und starb augenblicklich. Da König Harald auf einmal den Tod zweier seiner Isländischen Hofzleute ersuhr, nämlich Kolle Prude's, und Sneglu Halzle's, sagte er von dem Erstgenannten: "Vor Wassen hat der Held gewiß müssen sinken!" Doch von Halle sagte er: "Der Schust hat wohl zu viel Srüze in den Leib geschlagen".

Sier schließen wir Sneglu Balle's Lebenslauf \*\*).



<sup>\*)</sup> Die ausschörliche Erzählung theilt noch zweidentige Einfälle Salle's mit, bie bem Könige behagten, ber Königinn mißsielen, und geht dann zu obigem' Schlusse über. \*\*) Die mitgetheilten Anmerkungen zu dieser Erzählung gehören alle Finn Magnuscn, ausgenommen die zu S. 106.

# Siebenter Inhresbericht

und notice to a Digital of Antida notice to the com-

der

# Gesellschaft

jür

Pommersche Geschichte und Alterthumskunde über das Jahr

vom 15ten Juni 1831 bis dahin 1832.

#### I.

Bericht des Ausschusses zu Stettin.

Die Uebersicht der Ereignisse dieses Jahres moge nach beren Inhalt, welcher sich theils auf das auf bere Bestehen der Gesellschaft, theils auf den inneren Zwest derselben, die Erhaltung, Sammlung und Verarbeitung geschichtlicher Onellen, besieht, in zwei Hälften zerfallen, deren erster die vier vorderen, der zweitspiel die nachfolgenden Abschnitte angehören.

# 1. Protektor und Königliche Behörden.

Mas huldruche Schreiben, mittelft bessen Se. Königliche Sohnit der Kronpring unter dem 26. Derember 1832 dem Empfang des Fünften Jahresberichtes dem Herrn Versteher den Geschliche Gr. Errellenz den Geschliche Gr. Errellenz des Sonigl. Mittlichen Geheimen Staats-Winisters, Herrn Freiherrn von Altenstein vom 23sten dess. W. von ahn-

lichem Inhalt, an Ebenbenselben, wurden dem Ausschuffe mitgetheilt, und auf beffen Ausuchen den Aften der Gesellschaft urschriftlich einverleibt.

### 2. Verfassung und Verwaltung.

1. 3m Caufe biges Sahres wurde durch bas Sinfcheiben bes Ronigl. Wirklichen Gebeimen-Rathes und Ober-Prafidenten ber Proving Pommern, herrn Dr. Sact Greelleng, († ben 28ften Juli 1831) bie Gefellichaft ihres bochgeachteten Stifters und bisberigen Borftebers beraubt. Derfelbe umfichtige Scharfblick, ber acht praktische Griff in allen Dingen, die rafche, fraftige und ausbauemde Thatigfeit, die Ruganglichkeit und leutfeligkeit, welche ben wadern Mann in der Verwaltung der Proving überhaupt auszeichneten, thaten es auch in seinem Berhaltniß ju unserer Gesellschaft, ber, als feiner Schöpfung, er jederzeit väterliche Pflege angebeiben ließ, und dem Ginzelnften , das fie betraf, lebendige Theilnahme schentte. Schade, daß die Aussicht auf eine genugende Beschreibung des merkwürdigen Lebens des Berftorbenen, ber als thatiger und entschloffener Bebulfe fcopferficher Geifter in ben Reiten ber Roth und Sefahr zu ben vornehmften Stugen bes Staates gebort bat, burch die Nachricht befchrantt wird, Dagobie beffen frühere Berbaltniffe betreffenden Papiere nicht mehr in gerbinichter Vollfändigkeit follen vorhanden fein. 🦚

Dinch ein höchst wohlvollendes Schreiben vom 11. September 1831 übernahm Se. Ercellenz der K. Wirkliche Sebeinte Nath, herr von Schönberg, das als Ober-Präsidensten der Provinz Pommern: statutenmäßig ihm zukommende Kint des Vorstehers der Gesellschaft, und sagte decselben die beseltwilligste Förderung ihrer Bestrebungen zu. Se. Ercellenz wiederholte diese inzwissen zur That gewordene Zusicherung nochmals mündlich in der Generalversammlung des Jahres

1832, in einer Murebe, in welchen bes vereibigten Stiftent ber Sefellschaft auf das freundlichfte und ehrendfte gebacht: wurde.

2. Der Stettiner Ansichus ber Gellichift: bestund in diesem Jahre aus folgenden Mitgliedern: p. and and me

Archivar des Provinzial-Archives, Baron von Mestebem; Sefretan ber Gefellschaft. . 135 B.AF 199

Muffeber

der Sammlung der

Regierungs-Rath Erieft, Bibliothetar.

Regierungsrath Schmidt,

Oberlehrer Bering,

Raufmann Germann,

Alterthumer. Stadtrath Diecthoff, Rechnungsführer.

Regierungsrath von Ufebom.

Kandidat S. Kombst.

Regierungsrath Crelinger.

Regierungsrath von Zacob.

Justizcommissarius Seinge.

Die vier gulett genannten Mitglieder, find, erft im Laufe des Jahres in den Ausschuß aufgenommen worden.

3. Gine burch ben Setretar entworfene Umarbeitung ber bereits vorgriffenen Ersten Auflage ber Statuten bes Vereines wurde im Laufe dieses Jahres mehrfach berathen, um demnächst sowohl der General-Versammlung, als höheren Ortes jur Bestätigung porgelegt ju merben.

# anomite . 3. Mitglieber.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft außer ihrem Stifter (f. oben): des R. Sfnatsminifters Freiheren won Stein Greelleng, welchen dieselbe feit bein Jahre 1827 gu ihren Mitgliedern ju zählen die Ehre gehabt hatte; ferner ben durch gentue Renntnig ber Proving und Liebe zu beven Beschichte bis in sein hohes Alter ausgezeichneten R. Regierungs-Präsidenten herrn hering ju Scholwin; endlich ben R. Schulrath herrn Dr. Bernbard zu Stettin, dem die Sefellschaft für die Thatigleit, milt witcher: er an threr Gelindung Theil genommen, besondren Dank: schuldig war. Ausgeschieden sind idethies: Der Her Schulenth Grolp zu Marienwerder, der Herr Landrath: hollicht zu Dramburg, der Herr Sutsbesiper: Skatte nach Barbit, der Herr Oberamtmann Uebel auf Thansdorff.

Aufgenommen bagegen find als neue Mitglieber:

## Ginbeimifche (im Preußischen):

- 1. Serr Professor Dr. G. M. Arndt ju Bonn.
- 2. herr Regierungerath Crelinger ju Stettin.
- 3. Serr Geheimer Archivrath Sofer ju Berlin.
- 4. herr Regierungsrath Dr. von Jacob zu Stettin.
- 5. herr Professor Dr. Franz Angter zu Berlin.
- 6. Herr Candrath und Burgermeifter Cepfius zu Raumburg.
- 7. Herr Burgermeister Dr. Meyer zu Greifswald. (+)
- 8. Serr' Oberlandesgerichtsrath von Putrkammer zu Stettin.
- 9. Bert Dr. M. g. Riebel ju Berlin.
- 10. Se. Hochwärden ber Evangelische Bischof n. Herr Dr. Ritfall an Stettin.
- 11. Ber Burgermeifter Ruth gu Stettin.
- 12. herr Regierungs-Baurath Schauf ju Berlin.
- 13. Herr Stadtgwichts Direktor Dr. Wigand gu Weglar.

#### Ainswärfige (außerhalb Preußen):

- 14. Beir Dr. Gretfchet ju Beipilg.
- 15. herr Diedter Dr. heffe ju Andolftabt.
  - 16. herr Univerfitäts-Bibliothefar Dr. Srmifder gu Gelangen.
  - 17. Dete Archivar Lifch zu Schwerin.
  - 18. Derr bon Wofern = Rlett gu Leimig.

19. Serr Archiv-Direttor won:Rommel ju Raffel.

20. Herr Professor Dr. Schotten in Wesg.

Gin neues Bergeichnis affer ber Mitglieder, welche bie Sefellschaft am Schlusse b. 3. jahlte, findet sich der festichlich anzuführenden Schrift des Herrn Schutairs beigefügt, melebe einen Bericht über die Ste General-Versammlung enthält.

#### 4. Rasse.

Das Kaffenjahr der Gesellschaft beginnt nicht, wie im Uebrigen das Gesellschaftsjahr mit dem 15. Juni, sondern gleich dem bürgerlichen Jahre mit dem 1. Januar. Dennach beträgt für das Jahr vom 1. Januar bis 31. December 1831:

Die Einnahme einschließlich bes

vorjährigen Bestandes Die Ausgabe

329 Mthlr. 11 Sgr. 4 Pf.

132 Rthir. 22 Spr. 8 Pf. Veftand 196 Rthir. 18 Sgr. 8 Pf.

# 5. (Sammlungen) Alterthumer.

Die diesjährigen Erwerbungen der Gefellschaft für ihr Museum der Alterthumer bestanden in Folgendem:

#### A. Geräth.

- 1. Der Gute des Herrn Direktors Karrig zu Berlin verdankt auch in diesem Jahre die Gesellschaft ansehnliche Geschenke:
  - a. Aus Stein: 6 steinerne Hämmer, 3 dito befect, 5 Steinmeißel, 5 steinerne Meffer, 1 steinernen Bohrer? 5 Spindel-Anöpfe, von verschiedener Größe.
  - b. Ans Bronce: 2 Pfriem-Spigen, 1 Lamen-Spige, 4 Stud einer Bolch-Alinge, 1 Handberge (nach Schröter),

- 2 dito Fragmente, 1 Arm-Ming, 2 broncene Beden, 15 gangen-Spipen, (?) 1 Schachtel mit allerlei Ringen, Pfeilspipen, Bernsteinperlen, gefunden auf dem Heiden-Rirchhofe bei Gollmow, im Jahr 1824; 1 Fibel, 2 Haar-Nadeln, 3 Stud Verzierungen, 1 Diadem. (?)
- c. Aus Gisen: 1 Fibel, 1 dito, 1 Haarnadel, 3 hirtenmesser aus der Zeit des 30jährigen Krieges, 1 huffiten-Pfeilspise gefunden bei Gollnow, 8 Stude eisernen Geräthes zu verschiedenem Sebrauch. Sefunden in Gollnow beim Ausgraben eines Kellers,
- d. Allerlei: Gine alterthümliche Gelbbüchse, gefunden unter den Trümmern der St. Marien-Kirche in Stettin, ein Hufeisen, aus der Zeit des 30jährigen Krieges, 1 Stück Bernstein, gefunden in einer Urne bei Gollnow.
- 2. Eine große, eiserne Sabel, bei bem Graben eines Brunnens, 80 Fuß tief unter ber Erde, auf bem Jacobsberge bei Thorn gefunden. Geschent des herrn Majors von Eickstedt ju Stettin.
- 3. Gine steinerne Streitart, ben Sammlungen der Gesellschaft überwiesen von dem R. Ober-Prästdial-Büreau zu
  Stettin. Fundort unbekannt.

#### B. Bilbwert und Semalbe.

1. Ein Frauenbild aus gebranntem Stein, etwa 2 Fuß hoch, gefunden zu Stargard in Pommern, Geschenkt des Herrn Professors Franz Kugler zu Berlin, welcher sich in einem Schreiben vom 21. März 1832 folgendermaßen über dasselbe äußert:

"Ich übersende Ihnen hiemit die steinerne Seilige von Stargard für das Museum der Pommerschen Alterthums-Gesellschaft; der Ehre einer solchen Ausbewahrung möchte ste weniger ihrer sonstigen, eben nicht werthvollen Gigenschaften, als ihrer Seltenheit wegen würdig sein; dem mir ist bisher noch teine zweite Statue von gebranntem Stein vorgekommen. Ich fand dieselbe auf einem Hofe in Stargard, an der inneren Seite der Stadtmauer; ohne Zweisel hat sie sich früher an einer der dortigen Kirchen befunden; und zwar, nach der nicht ausgearbeiteten hinterseite der Statue zu urtheilen, in einer Nische, wie deren z. B. an den Strebepseislern der Warienkirche daselbst vorhanden sind. Sie möchte nach ihrem Style zu nrtheilen, ungefähr aus dem Anfange des 14ten Jahrhunderts herrühren."

- 2. Eine Platte von Supeisen, 3 bis 4 Fuß breit und etwa 2 Fuß hoch, jum Theil zerbrochen und von Rost zerfressen, eine Reihe menschlicher Sestalten in Relief sammt Inschrift enthaltend; durch Vermittelung des Herrn S. Kombst geschenkt von den Kauskeuten Herren Grunow und Scholinus zu Stettin, in deren Hause in der großen Domund Pelzer-Straße beim Ausreißen der Grundlagen des Heerdes, unter dem letzteren diese Platte mit ähnlichen anderen gefunden ist, welche im Besiße der Herren Eigenthümer verblieben sind.
- 3. Ein metallenes Kreuz mit Schriftzeichen, gefunten beim Neubau des einen Flügels des K. Schlosses zu Stettin. Geschenk bes Symnasiasten Hindenburg zu Stettin.
- 4. Zwei Semalbe aus dem 17ten Jahrhundert, vorstellend einen Ritter und eine Dame, deren beigefügte Wappen auch Kundigen bisher unbekannt geblieben sind. Seschenk des Herrn Regierungs-Sekretars Rigky, welcher diese Bilder in einem Althandel erstanden hat.

#### C. Mangen und Debaillen.

- 1. Einige Schwedische Aupfermunzen aus der Zeit, da Schweden ganz Vorpommern sammt Stettin besaß; desgleichen eine Denkmunze auf Christophen olbem, einen R. Schwedischen Beamten. Geschent des Kandidaten Herrn G. Kombst zu Stettin.
  - 2. Gine, auf die Uebergabe ber Agusburgischen Confession geschlagene Schwedische Rupfermunge. Seschent des herrn Predigers Meinhold zu Crummin.
  - 3. Denkmunze von Bronce, in einer Pfeilernische des Sasihoses zu den drei Kronen in der Breiten Straße zu Stettin, zugleich gefunden mit dem S. 29 des Sechsten Jahresberichtes beschriebenen Bilde aus gebranntem Thon; Seschent des Sastwirthes herrn Brehmer daselbst. Die auf der Münze besindliche Inschrift: J. H. S. V. R. S. N. S. M. V. S. M. Q. L. J. V. B. C. S. S. M. L. N. D. S. M. D. C. S. P. B. hat der katholische Pfarrer zu Stettin, herr Hampel "ex manuali S. Benedicti" also erklärt:

"Jesus Homo Salvator.

Vade retro, Satana, nunquam suade mihi vana. Sunt mala, quae libas; ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux: non draco sit mihi dux.

Crux sancti Patris Benedicti.

- d. i. Segensspruch des H. Vaters Veneditt gebraucht beim Schlagen des H. Kreuzes."
- 4. Bwei auf dem Sitte Göritz zwischen Pasewalt und Prenzlau beim Sprengen eines Steines mit undern Milnzen und Seschmeiden gefundene Arabische Mänzen. Geschent des R. General-Lieutenants Herrn von Zepelin Ercellenz, Rommandanten von Stettin.

Se. Königl hoh ber Kroupting, Söchkweichem bie Münzen burch den herrn Geschentgeber vorgelegt worden, hat ben Professor Bupp zu Berlin zu einen Erklärung derselben veranlaßt, deren Inhalt, abschriftlich ber Gesellschaft mitgesteitt, folgender ist.

"Zwei Sam aniben-Münzen mit Anstigen Jusehriften in Arabischer Sprache. — Die eine mit feinerer aber beutlicherer, und besser erhaltener Schrift ist von Ismail ben Ahmed unter bein Chalifat bes Amutadhedbillach, geprägt in der Stadt Schasch, im Jahr der Hedschraft 286-899 n. Spr. Die andere ist von Nasr ben Ahmed, geprägt unter dem Chalifat des Al Paistadirbillach in der Stadt Farâber im Jahr der Hedschraft 314-926 n. Spr.

Anf der Vorderseite tieft man auf beiden in der Mitter la ilahu ills llahu rahdahu la nobarika lahu Arin Sott aufer Gott bem einzigen kehr Gefchete ihm.

Am innern Rande hat die erste Münze: wismi Nahi dhuriba hadså ddirhemu bischschäschi sanatam sittan va tsamanina va miataini. Im Ramen Gottes wurde geschlagen dieser Dirhem in Schasch im Jahre sechs und achtzig und Aweihundert.

Dieselben Worte bis ddirhemn incl. stehen auch auf ber zweiben Bunge. ::

Dann folgt: bisarabara sanatan arbau aschrata va tvalatsa mintin in Haxabet im Jahr vierzehn und dreihundert.

Am aufem: Rande haben beide folgende Stelle bes Kovan (Sure XXX, R. 4, 5.J.: Allahi, lauru min Kalub va min badu va jaumajidsin jafrahu lmuminuna binark Maki. Gott: der: Befehl werber mit nachhen und jenes Sages werden fich frenen die Gläntigen über die hollse Gottes.

Auf der Müntseite am Hande haben beide: Münzen folgende Stelle det Maran (Sure IX., B. 88.): multivinnadun vasulu ilahi misilahn hilluba un dini ilakki dijudihirahu aln odeini kulishi va lau karika Imuschrikuna Mohamed der Gesandte Gottes Er sandte ihn mit der Leitung und der Religion der wahren, daß er sie erhebe über die Religionen alle, wenn auch verabschenen die Ungläubigen.

In der Mitte hat die erste Münze: lillahi (Deo) muhammadum rasulu illahi Almutadhadu billahi ismailu bnu ahmada Gott Muhammed. der Sesandte Sottes Al-Mutadhed-billah Ismail Sohn Ahmeds.

Die andern ebenso, nur in den beiden letzten Reihen die Ramen: almuktadiru billahi nasru bnu ahmada Al Muttudir-billach Rasr Sohn Ahmeds.

#### (geg.) \$ spp."

- 5. Zwei Münzen, die eine dicht vor Phrig, die andere in Ppris selbst bei dem Bau des neuen Schulhauses gefunden. Geschent des Stadtgerichts-Affessors Herrn Calow zu Pyrig.
- 6. Einige Silbermünzen beim Neubau eines Hauses in Stettin gefunden. Geschent des Hrn. Laufmanns Weinreich daselbst.
- 7. Gine ansehnliche Menge Bruchftude von Silbermungen. Geschent bes herrn Rausmauns Germann zu Stettin.
- 8. Gin Holfteinischer Biertelbutaten w. 3. 1711. Geschent bes herrn Regierungsrath von Usedom zu Stettin.
- 9. 2 Polnische Silber- und eine Kupfermunze, aus neuerer Zeit, gefunden beim Ban eines Hauses in der Schuhstraße zu Stettin. Geschent des Schlossermeisters herrn Jädide daselbst.
- 10. Eine Bergogl. Prens. Silbermanze v. J. 1542, gefunden auf dem Wege von Stettin nach Höfendorf. Seschent des Herrn Kausmanns Dobrn zu Höfendorf.
- 11. 9 Silber mungen, unter weithen 4 Mingentdes Deutsichen Ordens, nämlich 3. vom Hochmeister Michael Rüchneis

ster von Sternberg, und eine pom Meister Paul von Rusborf; die übrigen 5 noch nicht entzissert. Seschent des Herrn Raufmanns Griebel zu Stettln, gefunden beim Bau eines Schornsteines in dem Hause desselben in der großen Oderstraße zu Stettin.

Ein paar angebliche Runenmüngen aus der Verlaffenschaft des Superintendenten Masche zu Strelis herrührend, übersandte zur Ansicht der Besitzer derselben herr Geheimer Kriegsrath Kresschmer zu Anklam.

Gine von dem Kommerzienrath herrn Pogge zu Greifswald der Gesellschaft angetragene vollständige Sammlung Pommerscher Münzen käuslich zu erwerben, reichten, so wünschenswerth auch deren Besitz erschien, die Mittel der Gesellschaft doch nicht hin.

#### 6. (Sammlungen) Bibliothek.

Die Büchersammlung wurde im Laufe dieses Jahres bereichert durch folgende Werke:

- 1. Von En pow's Mettenburgische Geschichte Rem Band. Geschent des Herrn Verfassers, Kammerherrn von Lupow zu Schwerin.
- 2. Weftphälische Provinzial-Blätter, 2 Sefte. Geschent der Westphälischen Gesellschaft ze. zu Minden.
- 3. Dr. Wigands Archiv für Geschichte und Alterthums-Kunde Westphalens. 1 Heft. Geschent des harrn Herausgebers.
- 4. Erstes Heft der Neuen Zeitschrift des Thüvingisch-Sächsischen Vereines. 1832. Geschent des genannten Vereines.
- 5. Otto Episcopus Bamberg. In theatrum ecclesiae reductus a Valerio Jaschio. Colberg 1676. 120. If der Ausing des Jascheschen Anonymus, und wird in Jasche's Andreae Vita S. Ottonis 362 ff. in einer zweiten

Mudgabe mitgetheilt. Geschmit bes herru Direttors Rarrig ju Berlin.

- G. Vine bedeutende Anzahl zum Theil werthvoller Druckschriften aus der Bibliothet des verewigten Stifters der Sefellschaft, derselben wohlwollend überwiesen durch dessen Wathin, die verwittwete Fran Wirkliche Geheime Räthin und Ober-Präsidentin Sack, geborne von Reimann. Ausgezeichnet sind unter diesen Werken die Pracht-Gremplare der Ausgaben Nordischer Sagen durch Rasn.
- 7. Ein zweites Geschenk berfelben verehrten Frau, aus dem Rachlaße ihres verstorbenen Gemahls, bestehend aus einer Anzahl von Landcharten und von Druckschriften verschiedenen Inhalts.
- 8. Ein heft von Ruhs Pommerschen Denkwürdigkeiten sammt einem eigenhändigen Briefe des Verfassers, wie es scheint an J. J. Sell. Geschenk des herrn Reglerungsrathes Schmidt zu Stettin.
- 9. Des Predigers Solcher zu Alt» Damerow Beiträge zur Chorognaphie Alt-Pommerus; Sandschrift mit Charte. Seichent des Serrn Verfassers.
- 10. Geschent bes herrn Kandidaten G. Rombft ju Steffin, beffen Schreiber v. 11 April 1832 also lautet:

"Ginene 2c. Ausschuffe der Gesellschaft für Pommersche Geschichte 2c. — Da ich gegen Ende April Stettin verlaffen werde, und 28 ungewiß ist, ob ich für die Zukunft meinen Wohnsig in Pommern erhalte, scheint es mir Pflicht, dieseinigen unter meinen Büchern, welche selten, oder gar nur winnal vorhanden, unsere Heimath betreffen, in der selben zurückzulassen. Ich erlaube mir demnach, folgende Gegenstände der Bibliothet der Gesellschaft für Pomm. Seschüchte u. f. w.für immer zu vermachen:

a. Bin Sprotheleniuch ber Stadt Stettin, gr. Fol. Pergamen, Sandfchrift in Original, von 1531 bis

bis 1554. Wichtig für Topographie, Familiengefch. u.c.f. w. Dies Buch ist unter vielen anderen sogenannten unbrauchbaren Papieren 1831 in öffentlicher Versteigerung gefauft worden:

b. c. Ginzelne Stude eines Hypothelenbuches der Stadt Stettin. gr. Fol. Pergamen, Sanbichrift, Original.

d. Ein Band Sebinensia aus Urkunden und Akten zu- fammengeschrieben. Fol. Hattbichrift.

e. Magistratsversassung von Stettin. Fol. Siand-

f. Ein Pack Matter-, Schiffer-, Wechsel n. a. Drbutite gen, Fol. gebruckt.

g. Gine Sammlung Edict. Bornes. von 1820-41780 Fol. gedruckt und geschrieben, bestehend aus 7 Theilen:

Sandelsfachen, Fabriten und Caudesprodutte betreffend, von 1611—1775, enthält 213 Piecen.

Lehnswesen, adeliche Busallen, Medica, Chirurgica, Pharmacentica, Leichenwesen und Trauer, Mord und Duelle von 1573—1776 enthält 101 Piecen.

Peft und Fenersgefahr, Raubthiere, Beuschrecken, Scharfrichter, Tabactrauchen zc. 127 Piecen.

Beistliche Sachen von 1645-1775. 181 Piecen.

Postwesen u. f. w. von 1655-1771. 113 Piecen.

Steuern, Kleiberordmung, Wiffenschaften u. f. w. pon 1658-1764 mit etwa 220 Piecen.

Justissachen von 1686 bis 1780 mit 134 Piecen.

- h. Cramer's Kirchenchronikon Fol.
- i. 2 Pack gedruckter Verodnungen Fol.
- k. 1 Pact Leichenreben Fol.
- 1. Ginige merkwürdige Seichichten von 1697—1747, vorzugsweise Stettin betreffend, Sandschrift. 4to.
  - m. Pommersche Sammlungen, viertes Seft. 4to.
- u. Immermabrende Bute Gottes u. von J. S. Dez ring, 4to.

Ross Rücze Beschreibung ber Selbnischen Toblen-Töpfe 1688: Ato.: Bon M. Gotthilf Treuern, Rürnberg 1688. 4to.

p.: Beschreibung der pommerschen Besitzungen des hochadlichen Geschlechts der Perreur von Herzberg, Stettin 1783. 4tv.

- q. Gine Leichenrebe auf &. G. von Pobewils, 4to.
- Solftein in Stettin, gehalten von Reichhelm, so wie mehrere Lieber und ein Berzeichnis ber banischen und schwedischen Flotten, Sandschrift, 4to.
  - is. Stettinische orbinaire Post-Zeitung, Maerz 1710.

# 7. Gesammelte Nachrichten fiber geschichtliche Penkmäler aller Art.

- 1. Ueber ein vor dem Wichtigen Kriege untergegangenes Dorf Wobin bei Phris und über Hünengräber in der Mühlenbeder Forst und bei Schwochow berichtete unter dem sten Mai 1892 der Stadigerichts-Affessor herr Ca-Iow zu Phris.
- 2. Der Kreis-Sekretair Herr Lawerentz zu Naugard theilte der Gesellschaft unter dem 13. Mai 1832 zur Berichtigung der S. 79 des Ersten Jahresberichtes mit, was in dem Cösliner Volksbl. S. 84 und 96 über die Trümmer der "Burg Heidehöft" auf der Feldmark des Naugardischen Amtsdorfes Criewitz gesagt ist, welche jetzt den Namen der "Walburg" führen.
- 3. Eine bei Treptow a. d. R vor längerer Zeit gefunbene goldene Armspange, welche die Gesetlschaft zu erwerben suchte, war nach wiederholter Abschähung ihres Werk thes plöglich spurlos verschwunden, und sind alle Bemilhungen zu deren Entbeckung vergeblich geblieben.

4. Ueber einen Schat fon Albouthumun, bek bei Bel Münft erwalbe im alten pomuerellen, mit westichtet Ufer ber Weldsel, Markenwerhen gehenfter gestuhen werben, hat ver Serr Aufthrathistwerschwerzum Marienweder unter vem Vien Marienweder unter vem Vien Marienweder unter vem Vien Marienweder unter vem Vien Marienweder inter ansführlichen Berlicht einzusenben, bestein wesentlichen Indak weit in Folgendem mittheten:

"Ueber beit bei Münskerwalde gefundenen Schap. Bor einiger Beit ward auf bem jenseitigen Ufer ber Weichsel ein merkonrolger Fund genacht. Es wieden boit

Steine Behnfe der von Marianverder maih Rurgebrak net anzulegenden Chaffes anshedrochen; mehrere von den Albeitern wollten einen vie fenn ährigen. Groß natiograben anshe als fie ihn auf der einen Seite zu natiograben anfingen, fineben fie einen Topf mit viesen Moernen Winzen, fibernem

Schmuck und metallenen Streituren. ... 13 gand 13

Der Fund besteht in fünf met allenen Strektärten; einer großen Menge von Silhermilingen aus dem ersten und sweiten Jahrhunderte des Chalifats, ungefähr 7 Pfund an Sewicht betragend, aus einer silbernen spiralförmig gerwundenen Schlange, deren Kupf besonders gefunden ist, mehrerem zerbrochenen silbernen Schmuck, welches Ohrgehänge zu sein schienen, vielen silbernen Ringen von Draht, Kuöpfechen, Schleifen und dergleichen mehr.

Bwei der Streitärte haben hinten Deffnungen, so daß man einen Stock hineinstecken und eine Ovse, so daß man sie an den hineingesteckten Stock festimben konnte: drei aber sind dergestalt geformt, daßisste bestimmt waren, in einen anfgespaltenen Stock hineingesteckt und besfestigt zu werden. Die Arbeit daran ist sehr vollender, sie sind in einer Form gegossen und man sieht noch den Reisen, wo dieselbe geschlossen ward; sie sind von Rost und Erinspun gar nicht angegrissen, sondern so glatz und sauber, sies ob sie

Die Müngen find, Mentilfde Dirrimet nant, ben Beiten des Challfats. Referent ift den Aufsichen Beichen nicht machsig. Aus ber Amgleichung: ban jeinigen nit ben im Atrn Theile des "Grianterten Preußend" befindlichen Angelcheungen der in Peruffen gefundenen : Arabifchen Mingen ergiebt fich aber, daß fie im zweiten mid beitten Jahrhundste nach ber Sedira, alfo.in. dem Bten: wid Aten Jahrhunderte nach: Chrifti Seburt gefchagen:find. :: Ste :find: wom feluften Gilber, von verschiedener Größe, die gräßten zwar nicht fordiet, aber von her Flache wie ein attes & die kleinsten wie zin nenes & Stück. Die Zustrift ist aber auch berschieden; einige: haben Kusische Schriftzüge, bei andern scheinen sie einer ausern Sprache vielleicht dem Persisten ober einem andern Seinm jangugehörent - 2000e inngen fabet bies Geprage ber gu Sammkand und in andern Skötten Afficits unter ihen Ontenjaden und Abaffiben gefchlagenen Mangen, welche auf ber einen Seite outer Spruch aus dem Koran, gewähnlich "Es ift mur Git Gott und Mae homet fein Prophet," auf der andern Seite icher ihie: Johreche

jahl, den Ort, wo sie geprägt find, und den Ramen des Kalifen haben, der sie schlagen ließ. Ein großer Theil, vielleicht einige Hundert Stück, sind, ehe sie vergraben wurden, entzwei geschnitten, wie man dieses an der Beschaffenheit des Bruches sieht. Indessen ist hierdurch der Alterthumskunde kein großer Schade geschehen, weil die Zahl der Münzen an 800 beträgt, und sie ziemlich einerlei Sepräge haben. Das letzere ist nur bei einigen abgegriffen, bei den meisten aber noch sehr erhaben, welches zeigt, daß sie weuig coursirt haben müssen; denn bei der Feinheit und Weiche des Silbers mußten sie sich bald im Sebrauche abnutzen. Es sind übrigens auch nur einzelne vom Grünspan angegriffen oder schwarz ges worden, der größte Theil aber ist ganz blant, wie neues Seld.

Die filberne, fpiralformig gewundene Schlange, beren Ropf und Schwanz abgebrochen, aber besonders gefunden ift, wiegt 18 bis 20 loth, und ift höchst zierlich gearbeitet. Saufig wurde biese Art von Schlangen bei den Aschentopfen in den Sunen-Grabern gefunden, doch nur gewöhnlich von Detall; und man halt dafür, daß folche Schlange Armband und Zeichen der Würde eines Wendischen Beerführers war. hier aber ist fie ausnahmsweise von Silber gefunden, welches wohl dabin deutet, daß der Eigenthumer ein sehr vornehmer Mann gewesen sey, welches auch die bedeutende Quantitat von Geld beweiset, die fich in dem Schatze befand. In dem "Erläuterten Preußen" wo auch dergleichen spiralformig gewunbene Schlangen, die man gefunden hat, erwähnt find, werden diese für den Kopfput und sogar für den Brautschmuck eines Frquenzimmers gehalten; biesem widersprechen aber die fünf Streitarte, welche boch Waffen eines Mannes find, auch baß bie Schlangen anders wo stets bei Waffen liegend gefunden worden; es scheint daber auch diese Schlange ein Schmuck bes Rriegers gewesen zu fein.

Es find ferner auch Oprgebange dabei befindlich. Man fieht deutlich die Bügel und Defen, welche es außer Aweifel laffen, daß es Ohrgehänge waren; fie mußten benn als Rierrath an den Radeln befestigt gewesen sein. Me fünf baben im Allgemeinen eine Form, nämlich wie halbrunde, erhabene Schilde; aber jedes ift in seinen Zierrathen verschieden, doch ähnlich. An einem bangen noch brei kleine, mefferformige Platteben, mit turgen, filbernen Retten, an andern zeigen die baran befindlichen kleinen Desen, daß ein solcher Zierrath da= ran befindlich gewesen. Die Arbeit ist bochst sauber, an einigen bemerkt man fogar Filigrane von duunem Gilberdrabt, wie es in neuern Zeiten Mode war. Ferner bat fich dabei eine ganze Angahl von Ringen, welche von Gilberdraht zufammengebogen find, vorgefunden. Entweder waren es Fingerringe ober Slieder einer Rette, ober auch Radeln, die nur trumm gebogen find. Sie find, wie bemertt, nur ausammen gebogen, und nicht gufammen gelothet.

Noch besinden sich bei dem Funde viele kleine Anöpfchen und Zierrathen, die zu zerbrochnem Schmuck gehören, aber nicht wieder zusammengesett werden können. Vielleicht gehörten sie zu vorerwähnten Nadeln, auch sind Theile
der Ohrringe dabei besindlich. Es sind darunter kleine Anöpse
wie eine Wicke groß, die hohl sind und Desen haben, womit
sie vielleicht in den obenerwähnten Ohrringen besestigt waren.
Daß sie von ersahrenen Künstlern gemacht sind, zeigen die
hohlen Knöpschen, welche wie unsere silbernen, kngelförmigen Knöpse ein Loch haben, damit beim Löthen die durch
die Hise ausgedehnte Lust entweichen könne und die Kugel
nicht zersprenge.

Der ganze Fund foll fich in einem irdenen Top fe befunden haben, welcher leider sogleich zerbrochen in, als man ihn mit dem Spaten berührte. Die Masse eines mit zur Stelle gebrachten Studes zeigt aber dieselben Bestandtheile, ans welchen die Aschenkrüge, die man in den Hünen-Gräbern findet, verfertigt find. Der Scherben ift auswendig braum, schlecht gebrannt, inwendig schwarz gefärbt und auf dem Bauche sehr dick, vielleicht dreimal so stark, wie heut zu Tage unfre stärksten Töpfe sind.

Von Alche und Todtengebeinen ist auch nicht die geringste Spur gefunden worden. Indessen gestehen die Finder ein, daß sie so unvermuthet auf den Schatz gekommen, und ihn mit den Hacken und Spaten dergestalt zerschlagen, daß es noch ungewiß ist, ob derselbe in dem Topse oder neben dem Topse im Sande gelegen hat. Wie wild es bei dem Funde hergegangen, zeigt der Umstand, daß die Finder in dem Wahne standen, sie hätten die zerschnittenen Minzen zerhaett.

Was nun den Ort des Fundes betrifft, so bat fich bei ber Besichtigung Folgendes ergeben. Jenseits Münfterwalde, also & Meilen von hier, 1\frac{1}{2} Meile von Meve und 2 Meilen von Reuenburg, auf dem linken Ufer der Weichsel erheben fich allmählig die natürlichen Ufer des Stromes. Diese find einige Buchsenschuffe binter bem Dorfe von zwei Bachen burchriffen, die von den Bergen berabstromen, fich vereinigen, und die Mühle bei Münsterwalde treiben. Diese Bache laufen in awei tiefen Schluchten, die eine Art Borgebirge bilden, welches oben eine ziemlich ebene Fläche bat. Sie ift gang bicht mit Sols und awar Laubholz und Riefern untermischt, besett, welches ungefähr ein Alter von 60 bis 80 Jahren hat. Diefer Unbobe liegt ber oben ermabute Stein, miter welchem fich der Schat befand, und welcher allem Anschein nach ein beidnischer Opferaltar war. Wenn man bergleichen häufig gesehen hat, so ift die Aehnlichkeit deffelben mit andern nicht zu verkennen. Besonders erinnert fich Referent eines bei Quolity auf der Insel Rügen, und eines andern bei Rabelsborf, unfern Stettin, welcher lettere leiber jest gesprengt ift, und welche mit diesem gleiche Form und Größe haben. Die

Rlache bes Steins ift von 12 Juf Lange und 10 Fuß Breite; er ist ungefähr 6 Auß boch über ber Erbe, und liegt ungefähr eben so tief in der Erde. Auf der einen schmalen Seite ift ein formlicher Auftritt aus demfelben Stein gehauen, als ob der opfernde Priester darauf erhöht gestanden batte. Ge= wöhnlich findet man auf diesen Opfersteinen eingehauene Vertiefungen wie kleine Räpfchen, daber fie auch vom gandvolke Räpfchensteine genannt werben. Diese Räpfchen bat ber bei Milmsterwalde liegende Stein nicht, und der Mangel derfelben würde es zweifelhaft machen, ob es ein wirklicher Opferstein fein, aber der Auftritt, die eingehauene Erhöhung und seine Form geben uns tie Ueberzeugung, daß er ein solcher wirklich gewesen sei. Die Maffe des Steines selbst ift Granit, aber fo murbe, daß leicht Schalen davon abspringen; auch ift von dem vorerwähnten Auftritte beim Graben ein Stuck abgebroden. Man ift geneigt, diefes der Wirtung des Feuers, welches beim Ovfern und Verbrennen der Todten auf und an dem Steine angegundet wurde, juguschreiben.

Der ganze Berg ist mit Steinen bebeckt, welche aber in einzelnen Massen zusammeugehäuft liegen. Man dürste annehmen können, daß dieses lauter einzelne Sünengräber wären und also das Sanze einen heidnischen Begräbnisplaß bildete, in dessen Mitte ein Altar zur Verehrung der Götter und zur Feier der Todten-Opfer stand. Diese zusammengehäusten Massen von Steinen scheinen es zu beweisen; indessen liegen sie nicht so regelmäßig, wie an andern Orten, wo sie den Umfang des Srades bezeichnen; auch hat man weder Todtengebeine noch Aschenkrüge bei dem Ausgraben dieser Steine gestunden. Es verdient aber bemerkt zu werden, daß hierbei vielleicht gegen 50 Menschen beschäftigt waren und es sehr tumultuarisch herging, auch niemand sich besonders der Sache angenommen hat."

herr Justigrath Krepschmer untersucht benmacht, ob biefer Fund für einen Tempelichat eines beidnischen Sottes, für bie Mitgift eines vornehmen Tobten, oder für Gigenthum' eines lebenden Privaten der Vorzeit, der ihn dort aus irgend einem Grunde verborgen gu halten fei; und glaubt fich fur die ? mittlere diefer Unfichten entscheiden gu muffen, bag nämlich ein vornehmer Deerführer ber Wenden hier am Fuße eines Altars fei begraben worden, und man ihm Waffen, Schmid und Gelb mit ins Stab gegeben habe. Dinfictlich ber Müngen widerlegt der Berr Berichterstatter hauptfächlich aus beren scharfem, unabgenutrem Geprage bie etwanige Meinung, als ob Jahrhunderte nach ber Prägung die Deutschen Ritter bei Gelegenheit der Kreuzzuge dieselben aus dem Morgenlande mitgebracht batten; und nimmt an, daß fie burch Handel ins Abendland gekommen, und vor etwa 1000 Jahren an der Fundftatte vergraben feien. Er lagt fich naber aus über ben früheren gandhandel zwischen Morgenund Abendland, der besonders um des Bernsteins willen viel Arabisches Geld an die Preußischen Ruften gebracht babe, wo es noch jest häufig gefunden werde. Gelegentlich erfahren wir, "daß noch jest alle Jahre Wagen mit Bernstein von Danzig nach Buchareft und Jaffi geben, und dort die Waare von Armenischtn, Judischen und Griechischen Raufleuten abgenommen, und in ben Drient verbreitet wird." Wegen ber in Rufland gefundenen Arabifchen Müngen wird auf Frahn's Urtheil Bezug genommen, und aus dem 10ten Jahrhundert der Markte an der Wolga gedacht, wo die Saragenen Pelimert, Bernftein und Madchen für ihre harems erhandelten. Die Verfertigung des bei Munsterwalde gefunderien Schmuckes wird um ihrer Zierlichkeit willen Griechischen Runftlern jugeschrieben. Sinfichtlich ber alten Gräber wird behauptet, daß nur in Sügeln, nie in platten mit Steinen eingefaßten Srabern Spuren von Verbrennung der Leichen fich finden.

Der Schluß bes Berichtes lautet, wie folgt:

"Zu wünschen ware es, daß dieser intereffante Rachlaß eines heidnischen heerführers einem Dufes einverleibt wurde. in welchem vaterländische Alterthumer aufbewahrt werden. wozu vorzugsweise basjenige zu Stettin geeignet ift, weil er einem Pommerich-Wendischen Großen, aber teinem Preußen, angehörte; ferner daß die armen Finder bald ben ihnen rechtlich gutommenden Untheil an bem Funde erhalten mochten, damit fie und andre nicht veranlagt werden, abnliche Schäte zu verbeimlichen und fie so den Augen der Geschichtsforscher zu entgieben. Schon war bieser Fund in ben Händen eines Juden; da erwachte bei den Findern das Gewiffen, fie nahmen ihm ben Schat wieder ab und lieferten ibn ber Regierung in Marienwerder aus. Er foll jest nach Ronigsberg geschickt werden, und wir werden von dort wohl eine Ueber= setzung der auf ben Mangen befindlichen Inschriften erhalten.

Marienwerder, den 7. Mai 1822.

Kreyschmer, Zustigrath.

Wir laffen hier gleich das Urtheil folgen, welches über die Münzen des Münsterwalder Fundes der gelehrte Orientalift, Herr Professor Dr. von Bohlen zu Königsberg in Preußen abgegeben hat, und welches uns gleichfalls durch die Süte des um unsere Gesellschaft wohl verdienten Herrn Justigraths Krepschmer zugekommen ist.

"Es ist Ihnen wohl bereits bekannt, daß am linken Ufer Der Weichsel, etwa & Meilen von Maxienwerder, eine Urne mit Alterthümern aufgefunden worden, als man zum Behufe 6

einer neuangulegenden Chauffee von Marienwerder nach Rurgebrad einen großen Steinblod untergraben und fprengen wollte. Der gange Fund besteht aus fünf metallenen Streitarten, einer etwa 11 Glen langen, spiralformigen Schlange von Gilber, wie fie von Rupfer baufig vortommen, aus mehreren filbernen Schmudsachen und aus einer großen Wenge von Arabischen Müngen, über welche ich bier einige Notizen mittheile, um auf die große Wichtigkeit biefer feltenen Sammlung aufmertfam zu machen. Denn in ber That wurde auch bas ausgesuchtefte Mungkabinet aus biefem Schape fich noch bereichern konnen, fei es durch befonders schone Eremplare, ober auch durch feltnere Münzen, welche irgend eine Lucke in ber Geschichte ausfüllen. Die Mangen find fammtlich von Silber, von ber Große unserer Sechser und Achthalter, und fo ausnehmend wohl erhalten, daß felbst unter einem Sunderte von mehr ober minder abgeschliffenen Eremplaren immer noch bie meisten, wie durch einen glücklichen Bufall, das Jahr und Die Stadt aufweisen, wann und wo fie geprägt worden, wesbalb fie mit Sicherheit in die Reihenfolge ber übrigen treten tonnen. Die Sefammtzahl ber gangen Mungen beläuft fich auf 570; außerdem aber befindet fich bei diefer Sammlung noch ein Beutel mit gerschnittenen und gerbrodelten Studen, welche reichlich zu 300 Münzen können angeschlagen werden, da sie über zwei Pfund wiegen und das Gewicht der unversehrten Gremplare nur brei Pfund beträgt. Der Meinung, als seien die Müngen sofort nach dem Auffinden von einem Juden zerstückelt worden, bat icon herr Rr. widersprochen; fie widerlegt fich obnehin bei genauer Untersuchung auf bas Senugendfie, benn fo rein mitunter ber Schnitt erscheint, fo batte fich dennoch bin und wieder ber Grunfpan angesett, besonders bei den gebrochenen Stücken, deren raube Ranten noch überdieß erdig aussehen. Der morgenlandische Sandelsmann aber trägt beständig eine kleine Bage in feiner Gurtelborfe

mit fich, um das Metall den roben Bolfern als Tauschmittel barzuwägen, und zerschneidet im Rothfalle bie geprägten Mingen, welche mithin schon in ihrer fragmentarischen Gestalt der Erde anvertraut wurden. Die Inschrift bieser Münzen find burchaus nur Arabisch; der Schriftzug bildet ben Uebergang von dem alten Rufischen Character zu der neuern Curfivschrift (neschi); jedoch fehlen noch, wie bei der Mungschrift überbaupt, die diacritischen Buntte, welches bas Lesen dieser Schrift sebr erschwert, zumal da von Vocalen nie die Rede ift. bieß einigermaßen deutlich zu machen, bemerte ich nur, daß ein ein einziger Perpendicular-Streif sowohl ein b, t, i, l, und wenn er dreifach ftebt, ein s ober sch sein kann, welches befonders bei Rablwörtern Schwierigfeit macht, wenn nicht andere Indicien an Hulfe kommen; da sittin (60), sabin (70) und tisin (90) zuweilen gang gleich aussehen. Die Gebrungenheit dieser Schrift macht es baun auch möglich, daß auf folden Müngen mehr ftebt, als man auf bem beschränkten Raume vermuthen follte. Die altern Gremplare ber Omanaden und Abaffiden haben gewöhnlich auf der einen Seite ben 112ten Abschnitt des Korans: Sott ift einig, ewig, er bat nicht gezeugt und ward nicht gezeugt, ihm gleich ift beiner; und als Randschrift ben 33ften Vers ber neunten Sure: Dohamed ist der Prophet Gottes, den er mit der Religion der Wahrheit gefandt bat, damit er fie über jeden Glauben erbebe gegen den-Willen der Vielgötter. Auf der andern Seite befindet fich unwandelbar das Symbolum der Moslemen: Es ift kein Gott außer Mah ber Ginige, ber keinen Genoffen hat; die Unterschrift giebt dann Jahr und Prägeort mit folgenden Worten an: 3m Namen Sottes ift dieser Dirhem geschlagen gu - im Jahr -. Die fvätern Abaffiden vflegten das Feld der Hauptseite (Avers) mit folgender Formel auszufüllen: Mohamed ift der Gefandte Gottes. Auf Befehl des Imam-Sohns des Emir Amumenin.

Bas mm die vorliegenden Mingen betrifft, fo geben fie, wie schon Dr. Kretschmer burch ben blogen Augenschein richtig gerathen, nicht aus bem britten Sabrbunderte ber mohammedanischen Beitrechnung binans; die jungfte ift von 330 jener Aera, also von 944 und ich glaube ziemtich gewiß zu sein, daß teine einzige bie Reit bes Nasr (301-331 = 913-942) überschreitet; beim felbft die Bruchftucke, welche ich mit großer Sorgfalt aneinander gehalten, ohne jeboch eine vollständige Münze baburch erhalten zu baben, welcher Umfland ebenfalls für ein früheres Zerschneiben spricht, schwanten groifchen 132, ber Beit bes Almanfor, und 291, also ber Samaniden. Fünf ältere Müngen find burch ibre große Seltenheit ausgezeichnet, nämlich eine vom Jahre 80 (699) aus Bufa in Perften, die bem Begib geboren muß; eine von Sescham ju Baset 112 (739); zwei vom Kalifen Mervan 127 und 128, und eine von Abul Abbas vom Jahre 195 (752) gefchlagen. Mebann folgen 22 von Danfur (136-158-753-774) ju Rufa, Bagdad und Mohammedia in Rerman geprägt. Sie find meist aus den letzten Jahren seiner Regierung, in welchen ein besonders lebhafter Verkehr mit dem neuangelegten Bagdad geführt wurde, auf beffen Verschönerung ber Kalif bedeutende Summen verwandte, und bennoch bei seinem Ableben 600 Millionen Dirhems binterließ. Vom Ralifen Almebbi ober Medi (158-169-774-785) finden fich funfzig Münzen, diejenigen ungerechnet, benen nicht mit Sicherheit ihr Jahr angewiesen werden konnte. Die meisten find aus den Jahren 168 und 169, wie deren schon im vorigen Jahrhunderte (1722) in der Gegend von Danzig gefunden find. Bei weitem größer ift noch die Ungabl ber Dirhems aus ber Zeit bes Sarun Raschib (170 -193-786-808), wie es die lange und glückliche Regierung dieses Fürsten, der mit in Europa in vielfachem Vertebr lebte, und mit Rarl bem Großen in freundschaftlichem Bet-

nehmen fland, mobl ermarten ließ. Unter ben hundert ein und fechelig Mingen biefer Sammlung, welche in die Reit bes Sarun fallen, finden fich mut wenige von feinen Gobnen Mmtu und Bamun, jum Theil ihrem Better ju Chren, gum Theil auch geprägt, um in ihren angewiesenen Provinzen die etwanigen Rriegsuntoffen mit zu beden. Ordnet man die zahlreichen Mingen dieses Chalifen unter einander, so fehlen mer ans fünf Jahren Belege feiner Handelsthätigkeit, fo lange nämlich als die Unternehmungen gegen die Griechen ihn beschäftigten; überhaupt aber bietet eine folche Anordnung ein anziehendes, ich mächte fagen politisches Thermometer dar; benn aus ben erften beiden Jahren, während harun mit bem Musa Albadi um bas Chalifat tampfte, erscheinen bie Dungen fehr frarfam, bald aber mehren fie fich, und fließen am neithlichsten, selbst aus ben entlegensten Stadten des großen Reiches, wie Samartand, Riffavur und Balch, in den Sabren 180-193. Bald tragen fle jugleich die Chiffer des ebeln Barmetiben Giaffer (3be Jahna 3be Chaled 3bn Barmet) ober Rabya, balb beffen wollen Ramen; fobalb jeboch im Sabre 187 dieser Minister bingerichtet wird, verschwindet der Rame, und erfcheint erft in einigen Jahren wieder, weil die dankbare Erimerung an diese Versische Familie bei dem Bolke au tief murgelte, um auf blefe Beife ausgerottet werben au tonnen. Die gluckliche : Rube von haruns Regierung spielt, wie es felbst die Mingen verratben, in das Chalifat feiner Sone Amin (193-198) und Wamun (198-218) binüber; beun, die Reibenfolge wird keinesweges im Anfange ihres Chalifats unterbrochen, sondern nur im Jahre 195, als die beiden Brüder in einem Bürgerfriege feindlich gegen einander auftraten. Bon Amin find vierzehn, von Wamun aber nur gebn Mingen vorhanden, weil nummehr die Zeiten unruhiger werden; weshalb denn auch ans dem Chalifate bes 2000tafem, Bathed, Motawattel u. f. w. teine einzige

Münge in biefer reichen Sammlung fich befindet, wogegens uber aus den Regierungsjahren bes MotagebbiHach (279-289-892-901), unter welchem wieder einige Rube eintrat, fofort wieder eilf erscheinen. - Die zweite Salfte ber Mingen gebort ben brei erften herrschern ber Samanidenbungftie aus Bochara an, nämlich bem 38mael (279-265), bem Amed (292 bis 300) und bem Rasr (301-331-913-942) im Sangen an 200 Stud, welche eine fast ununterbrochene Reibenfolge burch alle Jahre ihrer Regierungen geben, und gugleich die gange Sammlung ichließen, benn die wenigen Gremplace ohne Datum und mit einem roben, guweilen gar verkehrten Geprage, scheinen eber einer altern, als jungern Reit anzugeboren. - Giner fritischen Untersuchung muß jest aufbebalten werden, welche Dunkte in der Geschichte biefe Müngen aufzuklaren vermögen; wie fie nach Preußen gekommen, barüber tann wohl nur eine Stimme feln, da man kibon fruber aus den sporadisch portommenden Mingen in den Office-Gegenden auf einen lebhaften Bertebr ber Orientelen mit ben Bernfteinlandern geschloffen bat. Die Mitmen muffen nach und nach, zuweilen fast neu bergelaugt fein, weil ibr Seprage so wenig abgegriffen ist und ich mochte auch barin bem herrn Rrepschmer beistimmen, daß wir an diefem Schage ben Nachlaß eines vornehmen Rriegers befigen, ber in seiner Familie ober als Beute gesammelt worden und den er, wie die vormehmen Wenden pflegten, mit ins Grab nahm.

Ronigsberg.

von Boblen."

5. Ein Copialbuch der Urkunden der Stadt Pyrig sandte zur Ansicht und Abschrift ein der Stadtgerichts-Affelsor Herr Calow zu Phrig. Ueber einige von dem Kanf-

mann Chricht zu Swinemande exflandene Sandschriften sichere Auskunft zu erlangen; die Verzeichnisse der von der Openschen Pommerschen Bibliothet zu Plathe, und der Delrichsschen zu Berlin zu erwerben; und die von Löspersche Pomm. Bibliothet zu Stramehl, zu deren Besig der Seseklichaft Aussicht geworden war, baldmöglichst nach Stetzin zu versehen; wurden durch Briefwechsel von Seiten des Ansschusses die nöthigen Einkeitungen getroffen.

#### 8. Verarbeitung des gesammelten Stoffes.

Sine stehende Arbeit der Gefellschaft bilbet die Herausgabe ihrer Zeitschrift, der Baltischen Studien, deren Redaction durch Beschluß vom 25 Februar 1832 dem Sekretär des Stettiner Ausschusses allein \*) übertragen wurde, und dessen einzelne Hefte wo möglich mit einem Anhange von Urkunden sollten ausgestattet werden. Da die Literarisch en Beiträge sparsam zustossen, so folgten dem ersten starten Hefte oder Bande, welcher als Arbeit des verstossenen Jahres in dem jetzigen Jahre (1832) erschien, für's erste kein zweites Heft nach, doch wurde dessen, perausgabe im Selbstverlage der Vestschaft vorbereitet.

Anderwoltige literarische Unternehmungen der Sesellschaft als solcher werden, da dieselbe nicht ein geschlossener Verein von Gelehrten ist, und eben so wenig bedeutende Mittel besitzt, größeren Zeit- und Kraftauswand der in ihrem Auftrage unternommen würde, zu vergüten, wohl immer selten bleiben. Dagegen glaubt die Gesellschaft ihre eigentliche Aufgabe am richtigsten zu fasseu und zu lösen, wenn sie nach Gelegenheit und nach, Kräften wissenschaftliche Arbeiten einzelner Mitglieder und Freunde theils anregt, theils fördert.

<sup>&</sup>quot;) Diefer' Beschinf ift spaterbin geandert. G. Borwort zum britten Ichragenge ber Balt. Studien.

So übernahm die Sesellschaft eine Sammlung der Miederdeutschen Mundarten und der Sagen in Pommern, welche der Professor Bohmer anzulegen wünschte, als ihre eigene Sache, sofern sie die Kosten der erforder-lichen gedruckten Umfrage trug, und die reichlich einlaufenden Antwortschreiben ihren Sammlungen beifügte. Der erste Bericht über das Ergebniß dieser Unternehmung sindet sich in den Baltischen Studien, 2. Jahrgang, 1. heft, S. 139. Vergl. in die sem hefte den Greisswalder Jahresbericht von 1830—32.

Da der Archivar herr Baron von Medem mit einer Sammlung ber urfprunglichen Lebensbeschreibungen des H. Otto, Bischofs von Bamberg, Apostels der Pommern, beschäftigt war; so übernahm bie Sesellschaft bie Beftreitung ber Roften, welche bas Beschaffen einiger entferntet Sandschriften verursachte, welche lettere alsbann bas Gigenthum der Gesellschaft verblieben. Der gegen die Gesellschaft in jeder Sinficht bochft gefällige Bibliothetar, herr Dr. Jad ju Bamberg ertheilte in biefer Sache ju verschiedenen Dalen die gewünschte Auskunft, und bemerkt zulet unter bem 20ften Februar 1832: "daß alle zu Bamberg befindliche Papierbandschriften, die bas Leben bes S. Otto enthielten, bei geschehener Vergleichung sich nur als Kopieen des Werkes des Abtes Andreas, mit mehr ober weniger Narianten, ergeben haben." Der Univerfitats-Bibliothetar Berr Dr. Jemifcher gu Erlangen hatte die Sute, aus den Actis sanctorum einmal den Auctor Synchronus (Anonymus) der Vita S. Ottonis in einer faubern Abschrift samt kunftgemäßer Vergleichung einer Dundener Sandschrift, und weiterbin eine ähnliche Abschrift ber brei erften Bucher bes Ebbo aus derfelben Actis sanctorum, verglichen mit einer Erlanger Bandidrift, für bie Sefellichaft zu beforgen:

Die Ausgabe des Riederdeutschen Kanpow, an welcher ber Axosessor Böhmer in diesem Jahre arbeitete, wurd von Seiten der Gesellschaft mehrsach' durch Briefwechsel mit den auswärtigen Correspondenten der Gesellschaft in Kopenhagen, Wien, Hamburg und anderer Orten unterstützt, um die gewänschte Auskunft über dortige Handschriften zu erlangen. In solchen Fällen aber zeigt sich recht augenscheinlich der Rusen geschichtlicher Gesellschaften, die theils durch ihre Portosreiheit im Inlande, theils durch ausgebreiteteren und träftigeren Ginsluß Vieles zu beschaffen im Stande sind, was dem Peivatmann zu erreichen schwerlich gelingen würde.

Ueber eine umfassende Grforschung Kassubischer Sprache und Wesens wurden mit dem Herrn Superintendenten Döh-Ling zu Groß-Jannewiß bei Lauenburg in H. Briefe gewechselt, doch war es für den Augenblick der Gesellschaft nicht möglich, die erforderlichen Kräfte dorthin zu wenden.

Auch die Semeinschaft mit auswärtigen Witgliedern der Sefellschaft sowohl als mit andern historischen Vereinen, welche so viel die Umstände erlaubten, durch Briefwechsel unter-halten wurde, trug in praktischer wie in wissenschaftlicher hin-sicht manches lehrreiche Wort ein.

#### General-Versammlung 1832.

Der Abschluß bes Gesellschaftsjahres erfolgte burch die Seneral-Versammlung am 15ten Juni 1832, welche Se. Ercellenz der K. Wirkliche Seheime Rath und Ober-Präsident der Provinz Pommern, Herr von Schönberg als Präses durch eine Anrede an die Versammelten eröffnete. Der Sekretär legte in einem allgemeinen Verichte Rechenschaft ab von der Verwaltung des verstoffenen Jahres; und es wurden demnächst die Urschriften der Kangowischen Sproniken in 3 Bänden vorgezeigt, und einige Verathungen über die Sammlung Pommerscher Mundarten und Sagen, und

siber die Erwerbung der von Löperschen Pommerschen Bibl. gepflogen. Die in dem vollendeten Jahre eingelaufenen Papiere find in den Siebenten Jahrgang der Akten der Sefellschaft vereinigt, und in dem Archive derselben aufbewahrt worden.

Schließlich bemerken wir, daß der "Bericht über die 8te General-Versammlung, gedr. Stettin, bei Sefsenland 1832" als ein vorläufiger Predatbericht des Hrn. Sekretärs, da ein förmlicher Jahredbericht nicht sogleich geliefert werden konnte, erschieuen ist, und durch gegenwärtigen autschen Bericht von Seiter der Gesellschaft ergänzt und erseht wird. Der S. 18 der genannten Schrift erwähnte Plan einzelner Witglieder der Gesellschaft, eine nach Rlassen gesonderte Herausgabe der geschichtlichen Denkmäter der Provinz zu unternehmen, hat aus Mangel an Arbeitern nicht weiter verfolgt werden können.

Stettin, den 1sten Jebruar 1836.

Der Stettiner Ausschuß der Gesellschaft für Pomm. Geschichte und Atterthumskunde.

Beg. Criest. Bering. Bohmer.

## Bericht

Des

### Greisswalder Ausschusses über die beiden Jahre vom 15ten Zuni 1830 bis dahin 1832.

### **(I.)**

Meber die 3n der hiesigen Alterthumersammlung hinzugekommenen neuen Gegenstände hat uns der Antseher der Sammlung, Herr Conservator Dr. Schilling, folgende Machrichten mitgetheilt:

- 1. Ein Bracteate, bem ähnlich, welcher im vorjährigen Jahresberichte unter Nr. 7. angeführt ist. Auf der Insel Usedom gefunden. Vom Herrn Dr. Fischer geschenkt.
- 2. Gine Wendische Sohlmunze von Silber. Fundort unbekannt. Vom herrn Dr. Fischer geschenkt. Aehnliche Münzen wurden vor einigen Jahren in Gemeinschaft mit Urnen zu Wackrow bei Greisswald gefunden.
- 3. Eine Wendische Silbermunze von 7½" Durchmesser. Gefunden bei Tribohm. Vom Herrn Affessor Dr. Heller in Wolgast geschenkt.
  - 4. Gine dito. Gbendaselbst gefunden und vom Serrn Affessor Dr. Heller geschenkt.

- 5. Eine Neine Silbermanze von Herzog Bogislans vom Jahre 1515. Vom herrn Affessor Dr. Heller.
- 6. Ein Doppelschilling vom Herzog Bogislav X. Ge-schenkt vom Herrn Affessor Dr. Heller.
- 7. Gin dito. Geschenkt vom Herrn Affeffor Dr. heller.
- 8. Gine Silbermünze (3 Groschen-Stück) der Stadt Danzig vom König Siegmund I. vom Jahre 1536. Gesichenkt vom Herrn Affessor Dr. Heller in Wolgast.
- 9. Eine dito vom Jahre 1546. Seichenkt vom herrn Affessor Dr. heller.
- 10. Gine Silbermunge (3 Groschen-Stud) vom Serzog Albert von Preußen vom Jahre 1543. Seschenkt vom Herrn Affessor Dr. Heller.
- 11. Ein Stralfunder Silberwitten vom Jahre . . . . . Bom Herrn Affessor Dr. Heller geschenkt.
- 12. Gine Pomm. Silbermunge (1 Groschen-Stück) unter Carl XI. vom Jahre 1691. Seschenkt vom Herrn Affessor Dr. Heller.
- 13. Gine dito (8 Groschen-Stück) unter Adolph Friedrich vom Jahre 1769. Vom Herrn Affessor Dr. Heller geschenkt.
- 14. Eine Keine Silbermünze der Stadt Magdeburg. Vom herrn Affestor Dr. beller geschenkt.
- 15. Eine Ruffische Keine Silbermunge. Vom Herrn Asfessor Dr. Heller geschenkt.
- 16. Gine Danische Kleine Silbermanze. (Gin 2 Stüber-Stück.) Bom Herrn Carl Witte jun. hiefelbst.
- 17. Gine Stralfunder Kupfermunge vom Jahre 1607. Vom Herrn Affessor Dr. Heller geschenkt.
- 18. Eine kleine Aupfermunze der Stadt Wolgast. Von Wilhelm Schilling jun. geschenkt.

- 19. Vier dito. Vom Herrn Affessor Dr. Heller ge= schenkt.
- 20. Drei Anpfermünzen vom Herzog Philipp Julius. Vom herrn Affessor Dr. Heller geschenkt.
- 21. Gine Streitart aus feinem Sandstein. Gefunden auf dem Felde zu Stilow. Von dem Herrn Melms zu Sti= low geschenkt.
- 22. Ein Streitkeil von Feuerstein. Auf dem Felde zu Benzviß auf Rügen gefunden. Vom Herrn von der Debe geschenkt.
- 23. Gin eisernes Schwerdt, mit Ginschluß bes Sandgriffes noch sechszehn Roll lang. Der herr Suverintendent Rirchner au Grimmen bat barüber folgendes mitgetheilt: "Das beifolgende Schwerdt hat der Herr Pastor Henning zu Vorland in Anleitung bestehender Regiminalverordnungen wegen Aufbewahrung aufgefundener Ueberbleibsel von Segenständen bes Alterthumes an mich eingesendet. Daffelbe ift in einem Sebolge auf bem Gute Vorland bei bem Ziehen eines Bewebrungsgrabens, ungefähr brei Fuß unter ber Erdoberfläche in einem sandigen Boden gefunden worden. Man hat auch Ur= nenscherben mit berausgegraben, welcher Umftand schließen lägt, daß das Schwerdt aus der Wendenzeit herstamme. Wenn aleich die nur vorhandenen Wetallüberreste überall start ory= birt find, so ist boch bas gange Gefäß und ein Theil ber Klinge von etwa ein Juß Länge noch vorhanden. Die Klinge muß, wie der Mugenschein ergiebt, von einer ansehnlichen Breite gewesen sein. Die Parirstange ist nicht gradlinig, sonbern an beiden Enden gebogen, und zwar nach bem Ruden ber Klinge bin, von der Schärfe berfelben aber abwärts. Der Knopf unten am Griff ist von ziemtlicher Größe. Briff haben fich sogar einige Drabtfaben, womit derselbe umwickelt gewesen, erhalten."

24. Gin und zwanzig alte Pommersche Münzen der Städte Sreifswald, Stralfund, Anklam, Demmin; vom Herrn Commercienrath Pogge hiesclost geschenkt, und weiter unten unter Nr. V. genauer beschrieben.

#### (II.)

Der herr D. A. Kirchner, Fiscal und Procurator beim Königl. Tribunale hiefelbst, hat und, als Fortsetzung der im vorigen Jahresberichte von ihm begonnenen Erklärung der in der Ruine der Eldenaischen Klosterkirche annoch befindlichen Grabsteine, Folgendes mitzutheilen die Güte gehabt.

"Indem ich mit der Beschreibung der Grabsteine, welche in der Kirchenruine des ehemaligen Klosters Eldena vorhanden sind, fortsahre, bemerke ich vorher noch in Rücksicht des unter Nr. 3. in dem vorigen Jahresberichte angeführten Steisnes, daß die Taube mit dem Delzweige den Boten des Friedens bedeute \*), das Kleeblatt aber bei einem Ordensmanne seine genaue Erfüllung der drei Ordensgelübde. Auch ist zu der Note (\*) unter Nr. 2. daselbst zu erinnern, daß nach den Synodal-Statuten des Bischoss von Camin vom Jahre 1454 keinem Geistlichen das Tragen eines Baretts gestattet seyn sollte, es wäre denn, daß er als Prälat, Doctor oder Magisster diese Auszeichnung erlangt hätte \*\*). Wenn den Geists

<sup>\*)</sup> Ju Pauli Aringhi roma subterranea (edit. Arnhem. 1671. pag. 276. seq.) sind viele Grabschriften der heiligen Martyrer und Anderer angeführt, welchen die Taube mit dem Dlivenzweige hinzugefügt ist, und er ist der Meiming, daß sie entweder ein Zeichen des um Christi willen übernommenen Martyrerkhums oder wenigstens ein frommes Sinnbild der christichen Keligion sei. Bergl. dagegen Augusti, Denkwürdigkeiten aus der driftlichen Archäologie (Band XII. 1830. Seite 355. Ar. 4. und 6.), woselbst behauptet wird, daß dies Shmbol den Christien nicht ausschließlich angehöre. \*\*) Sta-

lichen zu St. Ricolai in Sreifswald burch ble in jener Rote erwähnte Urkunde eine folche Erlandniß erthellt, ward, so wird es beswegen geschehen sein, weil diese Kirche zu einem Collegiatstifte erhoben war. Singst gehörte zum rostildschen Sprengel, und wenn Warsow ein Barett trägt, so scheint ihm als Wagister dieses Chrenrecht zugestanden zu haben; indessen zweifelhaft bleibt es doch, ob obige Grundsähe in allen Diöcesen galten.

#### 4. Der Sunatice Grabftein.

Auf demselben ist ein Abt in seinem Ordentkleide ) abgebildet. Sein Haupt ist geschoren. Er halt in der rechten Hand den Krummstab \*\*) und in der linken Hand eine Laterne \*\*\*). Der Stab, ingleichen die in den vier Winkeln

tuta Dni. Henninghi Episcopi Caminenais, de a. 1454 (abgebrucht in Schöttgen altes und neues Pommerland, 1721.) No. 14.: "Item insuper praecipimus, quod nullus presbyterorum aut clericorum differat directum, ac cum tali in plateis incedat, nisi fuerit Praelatus vel Doctor aut Magister tali insignio decoratus, vel sub poena duorum florenorum Rinensimu, totiens quotiens contrarium factum fuerit, nodis vel Praelato loci irremissibiliter solvendorum." ") Es reicht dis 3n den Füßen hinad und ist mit weiten Aermeln, so wie mit einer Rapuse versehen. "") Dersetbe bezeichnet die eura coenobii, d. h, die Obshut der dem Abte anvertraneten heerde. Dieses geht aus den Morten des Pontiser bei Ueberreichung des Arummstades hervor: "Accipe baculum pastoralis officii, quem praeseras catervae tibi commissae, ut sis in corrigendis vitiis pie saeviens et, cum iratus sueris, misericordiae memor eris."

Bei und gehörten die Nebte zum Pralatenstande und sie nahmen daher Theil an der Landstandschaft. Gabebusch, sowen, pomm. Staatstunde, Th. 1., S. 342. Nebte, welche den Stad nicht führen, sollen diese Borrechtes entbehren. Du Fresne, glossar. ad scriptor. med. & insim. latin. s. v. Bacul. pastoral. \*\*\*) hierdurch wird wohl nichts anderes angezeigt, als entweder daß dieser Abt seiner Alostergemeinde mit Augendbeispielen vorgeleuchtet habe, oder doch daß derjenige, welcher die Alosterregierung hat, seiner Gemeinde als Muster vorleuchten solle, nach dem Besehle des herrn: "Luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona," etc. Matth. V, 16. und "Lucernae ardentes in manibus vestris," etc. Luc. XII, 35. — Diese Deutung und die Mittheilung der vben angegebenen Bedeutung des Aleeblattes, mie auch der bald zu ermachnenden Ausse-

des Steines besindlichen beetsförnigen Vertiesungen find, wie der Angenschen ergiebt, mit Metast andgelegt gewesen Rufdiesen vier runden Schildern waren wohl die bekannten symbola evangelistarum. Die Figur steht unter einem mit Caubwert und einer Blätterkvone geschmikaten Bogen in grethischen Styl. Der Ramm zwischen dem Bogen ist die zum Estriche hinab in Quadrate abgetheilt, wowon sedes einen nach Art des Andreaskreuzes gebildeten Stern begreift. Der Stein mißt der Länge nach 7 Fnß 10 Zoll und der Breite nach 4 Fuß 2 Zoll, die Sohe der Figur beträgt 4 Fuß 8 Zoll.

Die Umschrift \*\*) geht in doppelten Reihen um den Stein und lautet:

gung bes Ausbruckes: Circlett columba, verbante ich ber Gefälligkelt bes kasholischen Pfarrers Herra Wendelip Bink in Strasfund.

Du Fresne, a. a. D. unter bem Worte Laterna, behaubtet ofne Erund, daß die Leuchte zu den heiligen Geräthen gerechnet werde. Die Laterne ist kein vas sacrum bei fegend einer gottesbienstlichen Sandlung. Die dort angesührten Stellen sprechen für jene Aussicht nicht, und wenn gleich in den Kirchen und Klöstern die Laternen nicht selten von eblem Metalle siud, so darf man doch darum nicht der Meinung seyn, daß sie zu den heiligen Gestigen gehören. Anders verhält es sich mit der ewigen Campe, woran hier nicht zu denken ist. Sie kann den heiligen Geschirren beigezählt werden, da sie besonders eingeweihet wird.

Eben so irrt Haltaus (calend. med. wevi, pag. 11. & 126.), wolder glandt, daß in Riedersachsen der Sonnabend der Laterntag genamt worden sei, "quia," wie er hinzusust, "singulis diedus Sabhathi lucernae (in crepuscolo) solent accendi in templis, ut in honorem B. Mariae (coram imaginidus eius) ardeant (per totam noctem)," und es ist hiergegen schon von Denso (progr. de usu rei etymolog. in hist. antiqua, praesertim rei sacr. Pomeranor. 1732. S. V. not. i,) erinnert worden, daß. Haltaus die Worte: "des lateren Dages" oder "des latern Dages" oder Dages" oder "des latern Dages" oder Dages" oder des latern Dages des latern Dages des latern Dages" oder des latern Dages des latern D

Bei den fammtlichen Infdriften finden fich Contractionen und Abkurgungs- zeichen. Dft find einzelne Buchftaben und Sylben ausgelaffen morben, und

Anno; millene!) quadringencene septuagene aparto maji undena mundi: nephaa linquens quaerit tua hac panaas \*\*\*) tumba denique christi columbam \*\*\*) ichannes hunatus †). . . . . . . . . . . . . . . perbeatus Carnomidespexiti hanc nequam qui hene rexit Annos ††) per trinos conregnet regnantibus celos Ut fida pia tu flagrans rosa †††) maria amen.

dies ist meistens durch eine an den zunächst stehenden Buchstaben angebrachte Unregelmäßigkeit in den Schriftzugen bemerklich gemacht. Für den Namen Christi, (auf dem Steine Rr. 4,) ist eine ungewöhnliche Sigte gebraucht; ste

MM. In any standing of the first

welche aus bem bekannten xpi entftanden zu fein fceint. bat biefe Form: - Da, wo wegen Schabhaftigkeit ber Steine Luden in ber Schrift entstanben find, habe ich biefe bier nach dem Berhaltniffe ihrer Große durch Punkte jes besmal angezeigt. \*) Golde Rumerglien, mis biet vorfommen, wurden öfters gebraucht; fiebe g. 2. Gramer: Domm., Girmen-Chronit, Bud 1, S. 24, 29 und 30, Bud 2, & 12 und 31. Rofegorten, in den Unmertungen ju Rangom's Domerania, 28b. 1. G. 482. \*\*) Muf bem Steine fteht bentlich: "tua has paneas tumba" etc. Diefe Borte geben ju der Berbindung, morin fie mit ben anderen ftebn, teinen Ginn, auch ift bas "panene" icon an fich ein falfches Wort; man fceint baber nicht umbin au konnen, bier eine Unrichtigkeit anzunehmen, und es durfte gelefen werden muffen : sua hac pausus tumba, also: ber in diesem Grabe rubt (hingestreckt ift). \*\*\*) "Christi columba" ist die Braut Christi, die Kirche Christi. Davon werden die Ausdrücke der heiligen Schrift verstanden: "una est columba mea" etc. Cant. VI, 8. und öfters baselbst, femer: "pennae columbae deargentatae" Ps. LXVIII, 14. (vulg. LXVII, 14.) Da aber die Kirche breifach ift: militans, laborans ober patiens, triumphans, fo ift bier die leste gemeint, die in der Apocalopse das himmlische Jerusalem genannt wird. Christi columbam quaesivit heißt also: Jerusalem coelestem introivit, was and shon der Gegensat; "mundi nefas linguens," anzeigt. †) Bon diefem Abte hat man bisher überall keine Runde gehabt. ++) Meines Erachtens geht bel Annos keine neue Periode an, wohl aber bei conregnet; die Alten nahmen es mit den majusculis und minusculis als Anfangebuchstaben nicht so genau. †††) Maria, als Berklärte, wird and die Königin des himmels genannt. hierauf scheint ber Ausbrudt: "flagrans rosa," bezogen werden zu muffens benn die Rose wird fur die Erfte unter den Blumen geachtet, und heißt die Königin berfelben. Das allegorifche f. r. ware hier bemnach fo viel als: strahlende himmelekonigin, was auch mit der im Texte ausgesprochenen Idee bes Beberrichens ber himmel übereinftimmen murbe.

#### 5. Der Werlesche Grabstein:

Der Abt ist hier in berselben Reidung, wie beim vorigen Grabsteine angegeben ist, dargestellt, und hätt ebenfalls in der Rechten den Stad und in der Linken die Leuchte. And zeigt sich über ihm wieder der vordin gedachte Bogen mit einer ähnlichen Berzierung. Auf einem gekrümmten Streisen neben der Figur lieset man: MISEREMINI MEI SALTEM VOS . . . . . MEI \*). Zu den Füßen sitzt ein Händchen, mit dem Namen AIAX. Der Stein ist 7 Fuß 3 Zoll lang und 4 Fuß 10 Zoll breit, das Bildniß 5 Fuß 6 Zoll hoch. Die Symbole der Evangelisten stehen auf , runden Scheiben in den vier Winkeln des Steines. Um diesen ist ringsherum geschrieben:

Anno domini MUC \*\*) in iubileo \*\*\*) XII kalendas ianuarii obiit dominus lambertus de werle +) XXXIIus

<sup>\*)</sup> Auf dem ausgebrochenen Stude ftand mabriceinlich: AMICI. Alfo fodre es aus Job XIX, 21. entnommen, und zwar nach ber Uebersesung ber ynlgata. Diefe Inforift mit Uncialbudftaben ift eingegraben, was and bei den unter Rr. 6, 7 und 10 vortommenden Grabidriften der Fall ift, alle übrige beftehen bagegen aus erhabenen Buchftaben. Die Bildnife mit ihren Umgebungen find blog in Abriffen eingehauen. an einzelnen Steffen ift ber Plas um die Beidnung ein wenig tief ge= macht, 3. B. um Ropf und Schultern, wodurch die Abbilbung erhaben gewors den. \*\*) D. i. MVC, namlich milleno quinquies centeno. \*\*\*) Das Jahr 1500 mar ein großes Jubeljahr. Ein foldes follte querft (1300) nur alle hundert Jahre gefeiert werden; nachher (1350) jedes funfzigste, fodann (1390) jedes drei und dreißigste, endlich (1475) jedes funfundzwanzigste Sahr. Bei einem großen Jubilaum wurde in Rom vollige Indulgenz ertheilt. Diese Jubilaen finden auch jest noch immer fratt, und die Zeitpunkre find das 25fte, 50fte, 75fte und leste Jahr im Jahrhundert. In ber Stadt Rom merben fie ein games Sabr gebalten; am Beibnochts-Borabend vorbet mird bie beilige Pforte feierlich baselbst eröffnet, und an bemfetben Tage bes folgenden Rabres wieder feierlich gefoloffen, vielmehr vermauert. In ber übrigen katholischen Christenheit wird das Jubilaum, weil es beschwerlich oder unmöglich ift, nach Rom zu kommen, im Jahre barauf, aber nur einige Wochen oder Monate lang gefeiert. †) Eigentlich fteht ba: werle, mes für werlen zu lefen fenn wurde. Es ift jeboch aus Steinbrud, Gefch, ber Rlofter in Pommern, (Stettin, 1796. Seite 79.) bekannt, bas ber Abt Lambertus be

abbas in hilda qui cum decem annis et sex mensibus rexerat . . . . . um orate pro eo.

Bei den übrigen fünf Grabsteinen mangeln die Jahreszahlen, und mitunter fehlt selbst der Name. Aur Folgendes ift an ihnen noch wahrzunehmen:

6. Gin mit Eilienblättern und an der Spise mit einer Winne (Eilie) versehener Siebel hat im Felde zwei Spizbogen neben einander, und unter diesen steheu in betender und siehender Stellung zwei Figuren, eine männliche und eine weibliche. Die erstere hat lockiges Haupthaar, die letztere ist mit einem Schleier behängt. Der unterste. Theil des Steines ist abgebrochen, daher von der Umschrift (mit großen gothischen Lettern) nur zu lesen ist:

#### † HIC IACET NICOLAVS FRISOWISTI AL-TARI . . . . . . . SERVITIO CONDONAVIT \*).

7. Wenige nur noch sichtbare Züge laffen auf einem Steine \*\*), dessen oberster Theil sehlt, das Bild eines mit einem kurzen Sewande und mit Socken bekleideten Mönches erkennen. Umher steht, mit derselben Schrift wie bei Rr. 6:

PHILIPPVS CVIVS

#### ANIME REQVIESCAT\_IN PERPETYE P . . \*\*\*)

8. Auf einzelnen Bruchstücken sieht man bas Bild eines Abtes in seinem Ordenshabite, welches eben so beschaffen ist, wie das unter Nr. 4. Not. (\*) beschriebene. Er hab von der Tonsur eine Platte, und hält in seinen Händen den hirtenstab, in dessen Krümmung ein am Ende des Stabes besestig-

Werle hieß. Der Name Werle ist überhaupt berühmt. \*) Frisowisti war wohl ein Altarist (Altarista). Uebrigens ist zwischen FRISO und WISTI ein Punctum; ich halte indessen nicht dassur, das diese beiden Wörter van einander getrennt zu lesen sind. (?)

Bu bemerken ist, das bei den lateinischen Inschriften hinter jedem Worte ein Punkt sich befindet, welcher jedoch bisweilen auch ausgesaffen ist. \*\*) Seiner wird Erwähnung gethan im Geschichts-Kalender für Ren-Bor-Pommern auf das Jahr 1826. \*\*\*) Pace.

tes Reeblatt ift. Die Umschrift ist bis auf folgende Worte verloren gegangen:

obiit dominus ghe \*) . . . . us abbas in hylda

遏

9. Ein in viele Stücke zerschmetterter, mangelhafter Stein hat von seiner alten Umschrift nur einzelne Worte ohne Zusammenhang behalten. So z. B. liest man an der einen Seite: migravit ab isto, und an der entgegengesetzen Seite: celica mente petens et christo totus desditus]. — In späterer Zeit ist eine andere Inschrift (mit deutschen Buchstaben) auf demselben ausgehauen worden, von welcher noch dieses erhalten geblieben ist:

Unterhalb der Schrift befindet fich das Wappen, welches im Schilde und auf dem helme drei hifthorner über einanber hat.

10. Auf einem etwa bis zur Hälfte abgebrochenen Steine hildet die Inschrift einen Kreis. Sie ist jedoch zum Theil verwittert und daher von derselben nur so viel herauszu-bringen:

Die sodann folgende Sylbe . . . . . us Mit foliefen, daß hier angegeben war, der wievielte Abt dieses Klosters derseibe gewesen. Eine solche nicht unwichtige Rotiz enthält der Stein Rr. 5. \*\*) Orate etc.

<sup>\*)</sup> Bermuthlich Gherardus, d. i. Gerhardus, Gerard (Gehrd, Gerd, Gert, Gert). In den Jahren 1335, 1336 und 1341 kommt ein Abt dieses Namens vor. S. Geschichts-Kalender für Neu-Bor-Pommern auf das Jahr 1824. Steinbrud, Gesch. der Klöstet in Pommern, S. 78, 3. 10. Gesterding, Beitr. zur Geschichte der Stadt Greifswald, Seite 50 und 51.

† His incet dominus . . . . nienkerken \*) orate pro eo.

Bu ber Mitte bes Kreffes ift ein Relch, gezeichnet.".

#### **(III.)**

Herr Pastor Aloepper zu Weitenhagen bei Greisswald hat uns eine Nachricht über die auch in unsven Segenden und im Norden vorkommenden, mit rathselhaften Inschriften verssehenen alten Taufbeden mitgetheilt. Er bemerkt in dieser hinsicht folgendes gewiß sehr Beachtungswerthe:

"Ich habe vor einiger Zeit auch in der Weitenhäger Kirche hinter dem Altare ein Eremplar jener alten anaglyphisch unsgearbeiteten Tausbecken gefunden. Seine Beschaffenheit stimmt in Bezug auf Größe, Arbeit und Bildniß genau überein mit den in den Pommerschen Provinzialblättern, Band 4., Heft 2. beschriebenen. Nur weicht die Inschrift von der dort angeführten gänzlich ab. Das Becken ist noch sehr gut erhalten, aus geschlagenem Messing, und stellt die Verstündigung der Maria dar. Maria knieet auch hier; wie in den andern Becken, mit einem faltigen, langen Sewande angethan, und mit herabhangendem, lockigem Haar vor einem Altare. Stwas seitwarts hinter ihr knieet der verkündigende Engel. Zwischen beiden steht der Blumentopf mit fünf Lilien. Ueber ihr schwebt die Taube, von welcher Strahlen auf die Maria herabssießen.

Die Inschrift in lateinischer, großer Schrift, mit einem unterlaufenden gothischen B, ist noch ziemlich lesbar, und

<sup>\*)</sup> Es bleibt ungewiß, ob biefer Name auf die Person ober, was nach ber Größe ber Schriftlide fast eher anzunehmen, auf den Ort gu beziehen ift.

Kann, ha fiervierindt fill wiederhollet fillelicht ibert genau Gergefiellt pogrhau, wor ein Buchfläber obereinsperen miteintität igeworden find. Siede lantet alfor troplieb bis der and officielle.

on the last of the N.B. at the first of

Durch diefen Busay scheints bied ber Kreik angefüllt zu fein. Wie mit scheint, muß bas Gange so abgetheilt werden? Je. wis, de int bntas.

und der Zusagemann in in international ingerage

Je. h. n. b.

welches ich so lese:

Jesus wirginis hujus natus benedictae und den Zusap:

Jesus hujus natus benedictae

Das ist:

"Tefus bieser gebenedeleten Jungfran Cobn" und der verkürzte Zusaß:

"Jefus diefer Gebenebeieten Sohn."

Die Orthographie wirginis für virginis dürfte nicht auffallen, da im Mittelalter die Buchstaben w vu oft verwechselt werden.

Pa weder die Worte, noch die Buchstaben, wie man sonst wohl findet, durch Rosetten abgetheilt sind, so könnte man noch eine andere Wortstellung versuchen, die aber dann immer unbequemer wird, Lauten die Buchstaben und Abbreviaturen, so wie ich sie lese, so scheint mir auch die Construktion die richtige zu seyn. Jeder einzelne Buchstabe scheint mir durch einen Stempel eingetrieben zu seyn, wodurch sich auch erklärt, daß die Inschriften bei solchen Verschieden sein können, wo das Bildniß ganz gleich ist. Denn dieses ist nicht anders, als auch durch einen Stempel eingestampst.

Die im lesten Bande ber von Angusti herausgegelenen Benduscht, daß auch in einigen Altrden Austands sind Aplicen Madricht, daß auch in einigen Altrden Austands sind Aplicen mit solcher anaglophischer Arbeit sinden, die in Deutschland marbeitet seiner Licht über diese allem Austeine nach fabritmäßig verfertigte Austarbeit versbreiten. Man dürfte woll annihmen, daß in irgend einer Stadt Deutschlands im eitsen Jahrhundert solche Tausbecken angesertiget wurden. Sich bedaure nur, weder has angesübrite Buch, noch sonst dilfsmittel zur Hand zu haben, um noch genauere Untersuchungen anstellen zu können.

## 6. The f (IV.) This strap.

e yinth a section and section is the con-

Herr Pastor Klöpper zu Weitenhagen hat uns ferner eine muthmaßliche Erklärung der, auf ber im Fünften Jahres-berichte Taf. 1. abgebildeten kleinen Schiefertafeln, die in einem Hünengrabe auf Rügen gefunden worden, besindlichen Inschrift mitgetheilt. Diese Erklärung, welche bei der Seltenheit und der Schwierigkeit des Gegenstandes große Aufmerksamkeit verdient, ist folgende:

"Das bei Bing im Cankener Kirchspiele. auf Rügen in der Erde aufgefundene Täfelchen mit Inschrift nimmt in mehr als einer Hinsicht die besondere Aufmerksamkeit der Alterthumsliebhaber in Anspruch, vornehmlich, weil wir in unserer Provinz so selten das Glüd

<sup>\*)</sup> Des herrn Fürsten zu Puttbus Durdlaucht ist im Besies dieser Tafel. Ein genaues Facsimile befindet sich in dem 5ten Jahresberichte der Gesellschaft für Pomm. Gesch. und Alterhumsk.

Daben, Antiquitäten mit Inschriften in den Gradern ju:finden: Was die Rrende über diesen Rund bei Jedem gleich anffings Lief trüben muß, ift ber Gebante, follte benn auch bies Safelchen wirklich aus alter Zeit frammen, ober nicht vielmehr bas Machwert eines Verfällchers und Betrügers fein; wie benn biefe Bebenklichkeit von Rennern bes Alterthums, namentlich vom herrn Dr. von Sagenow ausgehrochen worben ift. In ber That scheint die Tafel auf ben ersten Blief manche Spuren einer neuern Zeit an fich zu tragen, woruns ter hauptfächlich wohl einige etwas modern aussehende Buge an ben lateinischen Capidarbuchstaben zu rechnen find. Dagegen fteht aber nichts im Wege, bag nicht im Sangen bie Schriftzuge felbft, aus einer alten Beit ftammen konnen. Das zweimal in der Inschrift vorkommende e mit lateinischer Sursivschrift ist nichts als ein gothisches e in der Minustels form, und daß nicht mehrere gothische Buchstaben unterlaufen, deutet auf ein Alter bin, in welchem biese Schrift jene lateis nische Lavidarschrift noch wenig verändert und umgestaltet batte. Doch überlaffen wir dies zu untersuchen gerne den genauern Rennern ber altern Schriftzuge. Das Ginrigen ber Buchstaben in die Schiefertafel mit unvolltommnen Wertzeugen ward durch den Gebrauch der Lavidarformen der Buchfaben erleichtert.

Was uns insbesondere veranlaste, gleich anfänglich diesen Fund für eine ächte Antiquität, oder doch für eine solche zu halten, die nicht mit willtührlichen Buchstaben und Charakteren beschrieben sei, war die Entdeckung einiger Jahreszahlen
und die Entzisserung einiger Zeilen. Zwar nahmen wir, wie
wohl Jeder, Anstoß daran, daß auf dem ersten Blicke, die
seinsollenden Zahlenbezeichnungen so viel Unklares darboten,
— denn was sollen Bezeichnungen wie IIILIV und IIIX?
— jedoch wurde es uns bald klar, wie diese vermeintliche römische III nichts Anderes bezeichnen als ein gothisches Ab-

bent finn bie Beinen Pagiftriche fehlen, und to bie Beinen Anoten: oben und nuten deutlich auf ein M und nicht auf eine romifche III binweisen. Dies M erschien uns bald als die gewöhnliche lateinische Bezeichnung für Mille und verbreitete Licht fiber die in der zweiten Reile ftebende Zahl IIILIV. so daß diese nichts Anderes, als das Jahr 1054 ansbrückt. hiernach bebentet nur moch bie in ber Iten Zeile ftebenbe Zahl HIXXX, nichts als 1030, mid die auf der Rehrseite im kleinen Breise vortommende: 1010. Da nun diese Jahres-Rablenbezeichnung keine andere sein kann, als die christliche, so seben wir uns durch diese Entbeckung versetzt in eine Zeit, die allerdings für unfer Vaterland nicht unwichtig war; indem, wie bekannt, die Danen unter bem' driftlichen Konige Rnud bem Großen von 1014—1036, die Pommern und Rügier nicht blos baufig bennruhigten, sondern es auch ihr einer Binspflichtigkeit und Unterwerfung berfelben brachten. Sben fo wurde and Vommern und Rügen unter dem Nachfolger beffelben - bem Sardatund - (1086-1041), fo wie unter Magnus bem Suten (1041 ff.) beunruhigt und im Befig gehalten.

Salt man nun fest, daß die in der Tafel ausgedrückten Jahreszahlen die angegebenen sind; so stammt das Täfelchen aus jener so eben bezeichneten Zeit, und es ist aller Wahrscheinickleit nach von Seiten der Nänen, welche damals Rügen und die Küstenländer Pommerns häusig und selbst auf längere Daner in Bests hatten, einem gefallenen Krièger mitgegeben. Auch der Umstand, daß sich an dem Orte, an welchem dies Täselchen ausgegraben ist, so viel uns bekannt, teine Alschenkrüge sinden, spricht dafür, wie es wohl schwerzlich von weudischer Seite könne angesertigt sein \*). Die rö-

<sup>&</sup>quot;) Es sollen in dem Grabe angeblicherweiße außer dieser Tafel noch brei Schibel und einige Spangen von Bronze gefunden sein.

mische Bezeichnung der christichen Zeitrechung läst und min auch vermuthen, daß der übrige Juhalt der Schrift lat eisnisch sei. Diese Annahme unterstügt das in der Iten Zeile vorkommende Wort "SALPI.", welches nichts anders, als salpinx (Trompete, Kriegsgeschrei — Krieg) sein kann. Ferner sehen wir in der 5ten Linie das Wort KAL. und gleich darauf in der 6ten Zeile Sep. wobei man an die Kalendas Sep. denken muß. Sehen wir von hieraus zum Ansange der 3ten Zeile zurück, so lesen wir das erste Wort sür qui, und das umgewandte D-(a), welches auch noch in der 6ten Zeile vorkommt, wäre nichts als ein Q.

Die vierte Zeile, mit den Buchstaben RAB+MFL, die durch einige Figuren des Kreuzes ausgezeichnet ist, leidet keine römische Deutung, wenigstens wäre der Wilklühr hier Thur und Thor offen; und es ist wahrscheinlich, daß diese Wörter nomina propria bezeichnen sollen, wobei denn am Nächsten liegt, das Rab. für Rabanus und das Wfl. für Manteuselz zu nehmen, oder, wo dies zu gewagt schiene, es mit Vocalen auszusprechen, etwa Musel, Masel u. s. w.

She wir von hier aus weiter gehen in der Entzisserung, sei es uns vergönnt, eine Bemerkung über die Abkürzungen auf Inschriftstafeln einzussechten. Das nämlich bei Inschriftstafeln in den meisten Fällen schwer zu deutende Abbreviaturen gebraucht werden, wobei öfter die unwesentlichen Buchstaben, statt der mehr wesentlichen, oder statt der dem eigentlichen Wortstamme angehörenden, gebraucht werden, ist eine Erfahrung, die man häusig zu machen Gelegenheit hat; ja es darf selbst nicht aussallen, wenn auch nom. prop. durch Abkürzungen unkenntlich werden. Das ganze Abkürzungswesen entstand eben sowohl durch den dem Schreiber gegebenen engen Raum, als es sich ableiten läst von der mehr kindlichen und beschränkten Ansächteweise der alten Zeit, wo denn die Anserstiger von solchen Inschriften, die sich auf Privatverbältnisse

bes Lebens bezogen, so schrieben, als wenn alle Lente, selbst spätere Seschlechter, die obwaltenden Umstände eben so kennen mußten, wie sie es thaten. Diese Bemerkung möchten wir gern in Betracht gezogen sehen bei der vorliegenden Inschrift.

Wir sahren fort in der Entzisserung und fragen, was bedeuten denn die räthselhaften Buchstaden BOCAP, womit die Inschrift beginnet. Hält man sest, daß diese Buchstaden keine nomina propria bezeichnen können, da wir ein solches in der Aten Zeile gefunden zu haben glauben; bleibt man dabei stehen, daß hier ein lat. Wort in Abbreviatur zum Grunde liegt; zieht man endlich das unten vorkommende Wort salpinx in Betracht; so hindert uns Nichts, in jenen Buchstaden das Wort Boccinator (Trompeter) zu sinden. Der letzte Buchstade P ist ein R, entweder nach alter Bezeichnung, oder so, daß der Buchstade R verstümmelt ist. Auch dürste Boccinator sür Buccinator nicht auffallen, da ja auch der Italiener Bocca für Bucca sagt, und man weiß, wie oft die Vocale, vornehmlich bet Nicht-Nömern vertauscht worden sind.

B O C A R.
H. A. S. MLIV.
QVI. H. L. VXL
RAB † MFL.
IX. IN † † KAL.
SEP. QVU (M)
SALPI-HAG
IHA. XV. (A)
MXXX (IX)

welches wir so lesen:

Buccinator, — hoc anno Salutis 1054 — qui hoc loco vixit, — Rab(anus) M(anteu)fel + + (obiit) 9mo in Kalendis (pro: in Mense) Sep. — quum Sal-

pinga hanc (salpingi hac) inlistaret 15 annos (inde ab anno) 1039. — Und übersehen dies mit den kleinen Zusähen: Der Trompeter — starb in diesem Jahre des Seits 1054 — welcher an diesem Orte lebte — (nämlich) Rabanus Manteufel (oder Mesel) am Iten September — dis er auf dieser Erompete 15 Jahre zum Angrisse geblasen hatte (oder auch, als er in diesem Kriege 15 Jahre zehlasen hatte) (nämilich vom Jahre) 1099 (an).

Daß eine Bezeichnung für oblit, ober eftvas bem Aehnliches feblt, durfte gleichfalls nicht febr auffallen, ba folches burch die Zeichen des Kreuzes ausgedrückt sein kann. Ferner baben wir und erlaubt, in ber Gten gelle nach bem Worte Sen. die Buchftaben QVU burch ein hingugefügtes M ju vervollständigen, weil ber Ginn bies beelangt, und auch ein offener Raum für das M da ift. Gben fo in ber Sten Rolle ift bintet XViein A bingugefügt, und es ware intereffant, das Original noch einmal zu vergleichen, ob fich bier nicht Spuren von verwitterten Buchftaben finden. Endlich haben wir noch die Sinfuffahreszahl MXXX, durch den Zusah einer IX, um 9 Sabre vergrößert, weil bunn die Ungabe bet Infchrift nicht im Widerspruch fleht, nämlich daß der Beftorbene, oder Gefallene, 15 Jahr, vom Jahre 1039 an, im Rriege geblasen babe, und somit das oben angegebene Todesjahr 1054 beraustomint \*).

Schwieriger noch erscheint und die Entzisserung det Rehrseite. Das Bud, ein Arm, der ben Sabel führt, ist wohl unstreitig das Symbol eines Artigers; der fichelförmige Mond könnte, da er mit den Ochsenhörnern oft werglichen wird, für ein Signbild eines Trompeters gehalten werden

<sup>\*)</sup> Wir haben die obigen Erläuterungen der Inschift gegeben, wie diesewen in dem Berichte uns zngekommen find, konnen jewech der Aweifel' an deren Richtigkeit uns nicht erwehren, da durch die ermähnte Methode der Löjung die Ermittelung der Wahrheit zu wenig verbürgt scheint.
Die Redagsion.

Was aber soll man mit den Anchstaken A. V. machen? Hier ist wirklich, wenn man beuten will, der Willsche groser Raum gegeben, und wir enthalten uns lieber jeder Syposthese.

Die in bem Meinen Rreise ftebenben Worte Rak Bloe. welche der herr Professor Dr. Kosegarten für Glavifch balt, und in ihnen: rok blago, "Jahr bes Seils" findet, wurden, wenn bem fo ware, leicht unfere Dentung in etwas verbache tigen tounen. Denn mober tame bier, wenn bas Safelchen von danischer, also germanischer Seite stammte, das Slavische? Und was foll darunter wieder die christliche Jahredzahl 1010? Wir muffen gestehen, daß biefer Umftand uns im Anfange nicht wenig bekummerte; aber eine Sprothese, die viel Bahrscheinliches bat, dürfte auch dies Studernis uns hinvegräumen. Aller Bahricheinlichkeit nach bedentet diese Sabrestabl 1010, das Geburtsjahr des Berftorbeten, und die in flatischer Sprache ausgedrückte Bezeichnung für "Jahr des Beils" war . schon von den auf Rugen fich anfhaltenden Danen angenommen worden, etwa wie auch wir noch das lateinische anuo, sund anno saint, gebrauchen. Im Falle biefe Vermithung richtig wäre, ware ber Trompeter 44 Jahr alt geworden. Daß auf Rügen, wo Danen und Wenden damals banfig mit einander verkehrten, Leute waren, die somgel lateinisch wie Slavifch verstanden, fann grade nicht unwahrscheinlich fein Ober auch, man tonne bas "rok blogo 1919" für bas Jahr bes Deils halten, in welchem die Danen zuerst eine Erpedition nach Rügen gemacht, ihm versucht batten, bei ber Befignabme deffelben, auch das Christenthum einzuführen. Siergegen if nur zu erinnern, daß erft unter bem danischen Konige, Onud dem Großen, welcher erft von 1014 an, Chrift war, Versuche gur Unterjochung ber Rügier gemacht wurden. Jedoch, da es beißt, er habe die Pommern in das alte Verhältniß der Binepflichtigkeit gesetzt und Rugen steuerbar gemacht, so kounte

vielleicht auch das Jahr 1010, für die Dänen ein merkwürbiges sein, nämlich so, als meenn da zuerst der Krieg zur Untersochung dieser Provinzen begonnen hätte. Uebrigens sind viese Worte: ROK BLOGO, vielleicht auch noch anders zu erklären.

So sehr wie mit auch überzeugt sind, daß unser Deutung der eigentlichen Inschrift im Sanzen die richtige
sai, überlasseit wir es boch gerne feliertn mid kemitnisveicheren Kennetn des Alterthiums, hier und da noch bessende Hand anzulegen, und sind weit entsent, zu wähnen, alle Schwierigkeites überwunden zu haben. Wurde unser Versuch auch mur das bezwecken, diesem so änzerst interessanten Alterthumsgegenstande eine neue Auswertsankeit zuzuwenden, so sehen wir schon unsere Mühe gezugsam belohnt. Sind und erst mehrere Stimmen competenter Forscher zuzekommen, so werden wir nicht verschlen, noch ein Westeres über diesen Segenstand mitzutheilen."

#### V.

Herr Commercienrath Pogge hierfelbst hat die Sitte gehabt, umser Sammlung eine Anzahl alter Pommerscher Minzen zu schenken, und diese mit folgenden Erklärungen zu bezielten:

"Ew. Wohlgeboren übergebe ich hierbei einige im abgewichenen Jahre in Pommern gefundene, nach Mekkenburg verkaufte, von dort zum Ginschmotzen schon versandte, und endlich von mir mit einiger Aufopferung noch geretkete Groschen unserer Segend, -um sie in der kleinen Mingsammlung der hiesigen Sefellschaft sier Pommersche Seschichte und Alterthümer aufzweiwahren. Der: Fund bestand: häuptsächlich aus: Seprägen twie Streffewast, Strassund, Rostod; nur wenige Stücke wareid und Austiam, Demmin und Stettin. Die Stücke sind von eisnerlei innensichem Sehalt, nämlich achtstehig; 164 bis 166 Stück wiegen eine Mark, und da sie ohne Jahreszahlen sindre so ist ihre Prägungszeht nach jenen Präsungen hervorzusfuchen.

In Jahr. 1435 gab: ber Stralhubische Magistrat seinem Müngmeisen die Instruction, nach: Manhaube seines Vertrasses wit den Städten Greisenald, Antiam und Demmin, Minspenius schlagen, davon rine gewogene Mart :: decem: marcas et unum solidum sundenbem et unum maiseam dimidiami pini argenti haiten sollte: Dimnies im Sesterbingschen Masgain, Th. 6. pag. B7. .: Math. diesem: Suß beständ die Prägung noch in: Jahre 1451; wie es Urtunden über Anleihen bezeugen, Nuch später, im Kahr 1464 war sie unverändert: Dinnies am anges. Orte, pag. 41. Selbst im Jahr. 1478: hatten diese Gattungen, Stralen und Greise, in Metlenburg, da sie beide zu 10 M. 1 Sch., mithin die seine Mart 20 à 20 M. 2 Sch. vermünzt worden, gleichen Werth: Rudlof Handbuch der Metlenb. Geschichte Th. 2. Abth. 3. und 4., pag. 355.

Weg Kerzog Pogistav 10. suchte dem Mänzen der Städte zu wehren. Ausnahmsweise gab er der Stadt Stralfund die Begünstigung, jedoch unter Ginschränkungen, annoch münzenzu dürsen, wie es der mit dieser Stadt 1504 zu Rostock geschlossen. Vertrag erweiset. Von Greisswald erscheint 1524 bei den Perzögen Seorg und Bannin eine Peschwerde über diesen Gegenstand; es heißt davin: dat so mith der münthet da slande schölen privilegirt syn, de en by inses solitigen Hern und Vaders tyden also nicht vergint. Der Gnischus der Herprechung mit den Landständen ausgeschoben. Auch von Stettin geschah

1585 an die Herzoge Barnim und Philipp der Anfrag um Grneuerung des Mängrechtes. In Herings historischer Nachricht von Stettin, pag. 31. heißt es hieritber: und diesetbe Serechtigkeit den unsern von Alten Stettin durch unsern Herrit Vater und Ahnherrn aus beweglichen Ursachen in vielen Jahren ber nicht gestattet.

Nach diesen Umständen ist die Prägung dieser unseier Wünzen sicher in das zweite und dritte Viertheil des funfzehnten Jahrhunderts zu setzen, und, nach den vielen Stempelveränderungen, die ich davon besitze, zu schließen, das Werk vieler Jahre. Ans dem sechszehnten Jahrhundert sind diese Wünzen sicher nicht, weil sie dann Jahreszahlen haben würden. Von Herzog Bogislav 10. sind Groschen vorhanden mit: 89. d. i. 1489 bis zu seinem Todesjahr 1523. Von Stralfund beste ich Ethete mit 1504; mit 1505, und mit 1507.

Hiernach find die hiebei überfandten Müngen folgende: 🖟

#### A. Rierzehn Milmzen von Greifemalb.

Die Aufschriften berfelben find gewöhnlich Moneta Gripesw. oder Gripeswo. oder Gripeswol. In gelbe ift der lebreitende Breif.... Die Rucffeite bat allgemein gibischen ben Winteln eines burchgehenden Rreuzes: Da(mus) Lav-dem Deo. Im Felde ift ein Schild in Bergform. Er ift : gegite tert ober mit einem Net bezogen, über beffen Mitte ein Querbalten liegt. Mit abwechselnden Formen finden fich diefe Schilbe auf den Mingen der Wendsichen Stabte Lubeck, Wismar, Roffoct. Es war dies, wie Schröber, in seiner Gefchichte von Wismar Cap. 5. daffir balt, ein Safenwapper oder Flaggentvappen, und die Schiffe ber Benbischen Gtilob erkannten fich daran auf ihren gemeinschaftlichen Fabrien. Jenes Repwerk ist bas alte Roth, und ber Balken bezeichnet das Weiß; so erhalten wir die bis auf die neueste Zeit geführte Greifswaldische roth und weiße Schiffsflaggen Auch

**3**2322 11

das hiefige Goldschmidtamt bezeichnete sein Arbeiten mit einem Schildchen, welches ein Netwert hatte; ein Querbalten lag darüber, hinter dem die Figur eines Kopfes, mit dem Stabe links gehalten, hervorstand. Wahrscheinlich ist dies der heilige Johannes mit seinem Stade, als Schuppatron des Antes. Seit der Preußischen Besitznahme ist sowohl mit der Flagge, wie mit dem Goldschmidtzeichen eine Veränderung vorgegangen.

Rr. 1. Avers: Moneta o Gripesw Stern. Im Felde der Sreif mit ganzem Körper innerhalb des Cirkels; unter seinem Kopf ein Stern. Revers: Durchgehendes Kreuz; darauf der herzstörmige oben und unten benehte, in der Mitte einen Querbalken bezeichnende Schild; darüber zwei Sterne, darunter zwei Ringel, auf dem Balken eine Kugel. Die Umschrift fängt hier in dem Winkel zur Rechten an: Stern Da-lav-dem-Deo.

Rr. 2. Veränderungen des Stempels. Stellung des Greifs. Revers: Die Umschrift beginnt im linken oberen Winkel, und hat bei Da ftatt des Sterns ein Dreiblatt.

Rr. 3. bei: Moneta ? Gripsw. Stern. Der Greif hat ben Hinterfuß außerhalb. bes Cirtels gestellt. Revers: Zur linken: Stern Da otc.

Rr. 4. Non dem vorhergehenden Stud verschieden burch ein feiner geflochtenes Res im Schilde.

Mr. 5. Der Greif hat unter bem Kopfe tein Zeichen.

Rr. 6. Moneta o GRPESW ? Stern. Im Felde ber Greif; unterm Kopf ein Stern. Rav.: Stern Da-lavdem-Deo- langes Kreuz mit dem Herzschilde, worüber zwei Herzen und unten zwei Ringel.

Rr. 7. Av. Moneta ? Gripeswo Stern. Im Felde ber Sreif mit einem Stern unterm Kopf. Rev.: Durchge-

1 1.

Bendes Krenz, auf welchem bas Herzschild, über welchem zwei Sterne, darunter zwei Ringel, und in der Mitte eine Kleine Ringel. Umschrift: Stern Da-lav-dem-Deo.

Rr. 8. Beränderung bei Moneta brei Riegel 000.

Rr. 9. Desgleichen. Rev. bei Da fein Stern, sondern ein Dreiblatt.

Rr. 10. Desgleichen; hat bei Gripeswo ein Dreiblatt, und im Reverse ebenfalls ein Dreiblatt vor Da.

Rr. 11. Desgleichen; unter dem Kopfe des Greifen eine Rugel. Das Zeichen bei Gripeswo nicht erkenubar. Rev.: Vor Da ein Dreiblatt, und über dem Wappenschilde zwei Ringel; zum Schluß keine Ringel.

Rr. 12. Desgleichen; bei Gripeswo Stern. Unter bem Kopf bes Greifen kein Zeichen. Rev. Vor Da Dreiblatt; bas Repwerk bes Schildes sehr fein; barüber zwei Ringel.

Rr. 13. Av. Moneta o Gripeswol Stern. Die Schlußbuchstaben O und L sind hier zusammengezogen. Der Greif mit Stern. Rev.: Dreiblatt Da-lav-dem-Deo g. Langes Kreuz mit dem Berzschilde; darüber zwei Sterne; unten zwei Ringel.

Rr. 14. Av. Moneta o Gripeswol Stein. Der Greif hat unter dem Kopf eine Rugel. Rev.: Dreiblatt Da-lav-dem-Deo. Durchgehendes Kreuz mit dem Sittersschift; darüber zwei Ringel.

#### B. Vier Müngen von Stralfund.

9 Rr. 15. Moneta & Svudens Stern. Im Felde ber Stral; das Wittelstück geöffnet; zu beiden Seiten ein Ringel. Rev. Stern Devs & in & nomine o T. Im Felde ein Areuz; in zwei Winkeln desselben ein keines Kreuz. Rr. 16. Hier fchließt die Umschrift bes Reverses mit T V.

Nr. 17. Monata 3 Svudensis 3. Im Felde ber Strat mit geöffnetem Mittelstück. Rev.: Rose Dovs 3 in o nomintvo. Im Felde ein Areus.

Rr. 18. Moneta Svndeus Stern. Im Felde ber. Stral, bas Mittelstück gedifinet. Zu den Seiten des Strales ein Dreiblatt. Rev. Stern Devs z in z nomine z t. Im Felde ein Kreuz; in deffen einem Winkel ein Reiner Stral.

## C. Zwei Mungen von Anklam.

Mr. 19. Moneta ? Tanglim Stern. Im Felde ber Sreit; unter seinem Kopf ein Kreuz. Rev. Stern Devs ? in ? nomine o TV. Im Felde der Stral mit einem Kreuz unter jeder Abtheilung.

Rr. 20. Moneta ? Tanglim Stern. Im Felde der Greif. Rev. Devs ? in ? nomine o (vielleicht folgt tv). Im Felde der Stral mit drei Ringeln.

## D. Gine Munge von Demmin.

Rr. 21. Avers. Moneta ? Demine ? Rose. Im Felde eine Lilie. Revers: Devs ? in ? nomine o ty Rose. Im Felde ein Areuz; in dessen einem Winkel eine Lilie."

#### VI.

Ms Fortsetzung zu den in den früheren Jahresberichten enthaltenen Rachrichten über die Pommerschen Sandichriften des Herun Causistorialraths Wohniks zu Stralsund theilen wir Folgendes mit.

## Stargarb.

- 1. Nucleus oder Kern der denkwürdigsten und vornehmsten Seschichten, so sich in, bei und mit der Stadt Stargard begeben haben, aus denen vornehmsten Pommerschen Chronicis, Herrn D. Daniel Crameri, Herrn Paul Friedeborns und Herrn D. Johannis Micraelii herfürgesuchet durch Johannem Reimarum Archidicast. Pom. utriusque advocatum u. s. w. 1661.
- 2. Neue Stargardische Nachrichten, b. i. neues Stargarbisches Chronikon in zwei Theilen —; von Jodoco Andrea Hiltebrandton, Prediger zu St. Marien in Stargard.

Beide Werke bilden einen Folianten von 246 Seiten. Angebunden ift D. Joh. Sam. Heringii oratio secularis de Stargardia — ex cineribus gloriose restaurata. Sedini. 1735.

- 3. Beschreibung der Stadt Stargard auf der Ihna. Sie geht his zum Jahr 1661; und aus der Zusammenhaltung mit Nr. 1. geht hervor, daß beide ein und daffelbe Werk sind. Das Original ift, nach einer Note des Abschreibers dieses Eremplares, auf der St. Marienkirchenbibliothek zu Stargard. Ein andres Eremplar sindet sich, nach einer von Succo am Schlusse gegebenen Notiz, in dem Silde und Sewerkfollegio daselbst.
- 4. Remarquen einiger Stærgardischen Seschihren; bem vorigen Buche beigebunden. Sie geben vom Jahre 1623 bik zum Johr 1733, und man sieht, daß der Versasser das Werk von Neimerus fortsohen wollte. Es sinden sich diese Remarquen bei dem St. Marienkircheneremplar von Nr. 3.
- 5. Berzeichniß etlicher Dinge, welche bei uns in Stargard geschehen find, Bier Blätter, gleichfalls beigebeftet. Es geht dieses Verzeichniß bis zum 20. September 1705, und ist im Glauzen übercinstimmend mit Nr. 4, hat aben Manches, was sich dort nicht findet.

- 16. Stargarbifche Ministerialfachen vom Jahr 1682. Brief, Berichte und Eingaben von M. Matthias heringens Sand.
- 17. Siftorische Notizen verschiedener Art über Stargard aus Urkunden, Chroniken und gedruckten Büchern, zum Abeit aus ganz neuer Zeit.

Die fammtlichen bier aufgeführten Rummern, mit Ausnahme der achten, stammen aus der Succo'figen Bibl.

#### VII.

Der Stetfiner Ausschuff unferer Gesellschaft hat unter bem 21. December 1831 eine gebruckte Aufforderung erlaffen, betreffend die Ginsendung von Nachrichten über bas in Dommern gefprochen e Rieberbentiche. Dicentiforderung tann nur für febr gweckmaplg geathtet und mit Dant anerfannt werben. Denn bas Rieberbeutiche verbient unfre Aufmerkfamteit, weil es die eigentliche vaterlandifche deutsche Sprache Bonanetus fft, und, weit bavon entfernt eine bloffe Ausartung bes Oberbeutschen zu fenn, wie die mit ber Grrachaeschlichte. unbekannten Leute tharichterweife mabnen, vielnuhr eine alte ebenburtige Schwester bes Oberbentschen ift. Das Riederdeutsche hatte eben fo aut wie das Dberdeutsche bei uns Schriftsprache bleiben und mehr und mehr bagu ausgebilbet werden konnen, so wie auch das nabe verwandte hollandische bis auf den heutigen Sag Schriftsprache geblieben und dazu volltommen ausgebildet worden ift. Gang Dieselbe Bilbungsfähigkeit und Brauchbarkeit wie das Oberbentsche bat anch das Niederdeutsche. Rim weil seit der Reformation das Oberdeutsche als eine fremde Schriftsprache auch im nördlichen

Dentschlind eingeführt ward, bieb feitvan das Mederbeutsche in der Bildung zur Schriftsprache natürlich zurück. Das Nied derbeutsche in Priminern kann nur untersucht und geschildert werden; theils in Beziehung auf seine frühere geschichtliche Entswicklung, theils in Beziehung auf seinen gegenwärtigen Zustand. Die in der oben gedachten gedruckten Aufforderung enthaltenen Fragen betreffen besonders den gegenwärtigen Zustande nich bier kung einige Punkte aufzustüren, welche bei der ganzen Unterstühung einer weiteren Besachtung und Ausführung bedürfen möchten.

... 1. Die Miebribentiche Sprache fit wahrich einlich gegen Ende des 12ten und in ber erften Salfte des 13ten Juhrh. nach Dummern gebracht worden burch die eingenanderten Rieberdeutschen Colonisten aus Braunschweig und Deutsche Bauern werben in ben Dorfeen best Westybalen. Riefter Colbas erwähnt ao. 1173; Dreger Cod. pag. 18. Deutsche Woelleute, und zwar bie bon Bebre und bie von Berghe, ericbeinen in unfern Urfunden namentlich angeführt erft viel fpater, namilit ab.: 1297; Dreiger: Cod. pag. 188. Das Mieberbentfiche wird baber in berjenigen Goftale nach Pommeen gedommen fein, welche es lie 19. und 13. Dabeb. in Beffphalen; Inbed, Damburg, Bremen batte. Es ward aber in Pommern als Schriftsprache anfange, befonders während bes 18: Sahrhimderts nicht gebraucht; alle Affentlichen Schriften wurden lateinfich abgefagt. Wir haben baber aus bem 13. Jahrhundert viellelcht keine, oder boeb unr febr wenige leberrefte des Pommerfchen Rieberdeutschen, ausges nommen einzelne beutfiche Musbrucke und Wenennungen von Detern und Berfonen, weiche in ben lateinischen Urtunben bes 43. Jahrhunderts vortommen. Clavifche Bevötterung und Deutsche Bevollferung, Clavische Sprache und Rieberdeutsche Sprache bestanden mabrend des 13. Jahrhunderts in

für derschiedene Rederdentsche Kandschaften bestimmt waren, bennoch fast wörtlich gleichlautend. Ein Unterschied der Mundart ist darin kaum zu spüren. Dies ist auch ganz natürlich. Denn überall zeigt sich in der Sprachgeschichte die Erscheinung, daß, sobatd eine Sprache von wissenschaftlich gebildeten Männern zu Schristwerten gebraucht wird, eine neue, feste Sesstalt der Sprache sich bildet, welche über allen Mundarten schwebt.

. 4. Die in ber gebr. Aufforderung ber Gefellichaft vom 21. December 1831 mitgetheilten Proben der jegigen Pommerfchen Mundorten geben nicht die einfache natürliche Gestalt ber Sprache, sondern feten etwas barin, die gezierten, fünftlichen, trobifchen Musbrude gu gebrauchen, bie burlette Seftaltung ber Sprache, wie fie fowobl im Sochbeutichen wie im Riederdeutschen, die alltägliche Untethaltung erzeugt! Dergleichen gezierte Musbrude tonnen aber nicht als Unterfchiebe ber Mundarten gelten; denn derfelbe kunftliche Linkbrud. h. B. für Truntenbeit, Bochmuth, Reichthum, Wis muth, den nun aus ber großen Angahl folichet Rebensatten der Treptowische Berichterftatter gufällig gerade benausgreift, wird bagegen von bem Rigfichen Beeichterftatter nicht genommen, obgleich er auf Rügen ebenfowahl üblich ift; der Rügifche Berichterstatter nimme flatt beffen wieber einen anderen fünftlichen Ausbruck, ber aber gie Treptow eben fowohl bekannt fein tann. Bollte man num baraus auf eine Berfchiebenbolt ber Mundbirt zu Trentow und auf Rügen schließen, fo wurde man gang febigreifen. Es beift vom bertornen Sohne, Buc. 15 v. 14. in ber Lutherfchen Ueberfehung:

"da er nun alle das seine verzehret hatte."

Dies überfest die Nieberbeutsche Bibel gang einfach nich natürlich burcht

,,do he nu alle dat syne vorteret hadde."

Dagegen wissen die in der gebruckten Aussowerung gegebenen Proben; bei dieser Stelle, so wie bei fast allen übrigen, nicht genug bunleske Schnönkeleien anzubingen. Den Streliger übersett:

,, as he nu all dat sinig verluleit har."

Der von der Madheigen bei eine ber ber ber ber ber

sou as he klipp a klos was." and the in

is Der Treptomer: harry to harrie and Manners

"as hei nu si-e ganz Hoppheyke zeschmarunt hädd."

Ma diese gekünstelten Austracke And hier auch gebräuche. lich. Man mürde aber noch sehr viele hinzusügen können, wie z. B.

mas he nu rein disch maakt har."

30 as, he au, allens verquasset har; 30 as as

part he nu pankrot was," and the antibour

Aber damit lernt man weder die Sestalt der eigentlichen Sprache, noch die Unterschiede von Mundarten kennen. Bei Sprachforschungen muß man sich zuwörderst an die einfache, natürliche Sprache halten. Will man sone gekinstetten Andudrücke, deren Zahl fast unbeschränkt ist, z. B. für den Zustand der Trunkenheit, gleichfalls sammeln, so ist das wieder eine Aufgabe für sich. Auch muß man nicht glauben, daß das Volk, wiewohl es eine natürtliche Reigung zum Burlesken dat, bloß burlesk sich ausbrücken Kinne, auch dei den ernikelben Segenständen. Die Verfassen der Riederbeutsten Bisbelüberschung wurfen dies sehr wohl. Sie haben sich sehr gehütet, jene burlesken Schnörkeleien in ihren Text zu bringen. Die einfache Sprache reicht für alle Segenstände aus ).

Die Absicht ber Berfender jener gebruckten Aufforberung vom 21sten Dechr. 1831 war barauf gerichtet, möglichst genau die mannigsaltige Aussprache — und nur die Aussprache — der heutigen Pommerschen Mundarten

B. Weine man das gegenwärtige Riederbeutsche schreibt, formus itan, nach miller Moinung, nicht zu febr von der Bismologie alleinen, und sich nicht gang der Aussprache dingeben. Reine Schrift thut dies; denn sie würde in heiltofes Schwanken fallen, wenn sie der untedlich schwankenden Lussprache sich gänzlich hingeben wollte, und donnoch würde sie mit ihren Buchfaben den gesprochenen Lauten nie genau nachkommen können. Unser Hochdeutsch köreibt: die, obgleich die Aussprache das o gar nicht mehr hören lätzt; unfre Kinder nühlfen daher beim Gesenlernim ensahen, daß die zu sprechen sei. Gestse vöchält es sich mit dem geschriebenen Niederbeutschen; auch dieses muß man erst lesen lernen, wenn man es gehörig ausspreihen will; die Otthograppie allein wird nie hinreichen, den gespreichenen Laut gestalt zu bezeichnen.

Wir habein jest im: Miederbeutschen bas fchließende d, welches in r überschffigt. Bie ursptunglichen Worte:

weiches in r uberschiege. Weie hall er hatte, with the had er hatte, with the had er hatte, with the had en pedden theten, which will be have the harm of the harm

auf dem Papiere zu sehen. Inhalt und Kassung des Tertes, und eine allge meine Niederdeutsche Schriftsprache mit ihren orthographischen Exfordernissen war ihnen für diesen Zweit ganz gleichgültig; auch haben sie auf dem eingeschlagenen Wege ihre Absicht vortäusig genügend etreidet. Achteres in Bezug auf die obigen Ausstellungen f. in den Baltischen Studien Jahrg. 2, heft 1, S. 140 ff.

ähnlich ist, ebenso wie dem, welcher Englisch lesen will, gesagt werden muß, wie th im Englischen ausgesprochen wird. Allenfalls kann man ein solches modificirtes d durch einen Punkt oder ein Häkchen bezeichnen, um dadurch dem Leser etwas zu Hülfe zu kommen. Dies thun gleichfalls die meisten Schriftarten. Die Böhmen z. B. haben ein r, welches in esch überschlägt. Sie schreiben horeti brennen, sprechen aber horscheti; dies modificirte r bezeichnen sie jedoch durch ein Häkschen darüber, zur Erleichterung des Leses.

Wir haben ferner im Pommerschen Riederbeutschen jett sehr häufig das stumme r. Es steht insunders am Schlusse der Worte; der vorhergehende Vokal wird sehr gedehnt, und dann das r selbst nur als ein ganz kurzes und stumpfes angeschlagen. 3. B. die Worte:

mur Maner, bor Bar, roren schreien (engl. roar), baren Bauern,

werden gesprochen wie:

milati ala fiara

Maritime of the State Co. St. Barrier

mue, bée, rôen, kûen.

Steichroohl würde ich auch für diesen Fall die einmologische Schreibent deibehalten, nämtich mit r. Der Keser umf iernen, daß et in solchen Fällen das rinke ein sinnmes zu behandeln hat, eben so gut wie er im Englischen lernen muß, daß in Morte diejä, hoch, has gh sümm ist, und nur der Athensologie wegen geschieben wird. Man tann aben auch das sammen der neddisciele Niedundentsche odering einen Punktionischen wertschieben.

3. 6. f. Ausegarten.

# Achter und Neunter Iahresbericht

ber

## Gesellschaft

ile

Pommersche Geschichte und Alterthumskunde fiber die beiden Jahre vom 15ten Zuni 1832 bis dahin 1834.

## I.

## Bericht des Stettiner Ausschusses.

Bei dem inneren Zusammenhange, in welchem viele Ereignisse dieses zweisährigen Zeitraumes stehen, ist es uns zweckmäßig, und für Sprecher und Lefer erleichteund erschienen, daß die Rechenschaft beider Jahre in Einen Bericht zusammengefaßt wurde.

1. Protektar und Hohe Königliche Behörden.
Auch in den versioffenen beiden Jahren har die Grsellschaft der gnädigen Schirmung ihres Hohen Protekturs, und der willigsen Fördevung der Hohen Königlichen Behörden fich au erfreuen gehabt.

Gin sehr erfreuliches und wichtiges Creignis insbesondere war die in diesem Zeitraume auf Verwendung des Königl. Ober-Präsidii zu Stettin durch des K. Staatsministers und Seneral-Postmeisters Herrn von Nagler Greellenz der Se-

fellschaft bewilligte völlige Portofreiheit, durch welche die Sesellschaft zu dem längst ersehnten Senusse eines ungehinderten Briefwechsels mit ihren einheimischen Correspondenten, und zur Befreiung von den beschwerlichen und hemmenden Berechnungen gekommen ist, welche die bisher genossene halbe Portofreiheit mit sich geführt hatte. Das abschriftlich ber Sesellschaft mitgetheilte Schreiben Sr. Ercellenz des Herrn Seneral-Posimeisters an des Königl. W. Seh. R. und Ober-Präsidenten Herrn von Schönberg Erc., auf welches die Portofreiheit der Sesellschaft sich gründet, ist unten als Beilage A. abgedruckt worden.

## 2. Verwaltung.

Se. Greellenz ber K. W. Seh. Rath und Ober-Präsident Herr von Schönberg leitete während der verstoffenen
zwei Jahre als Vorsteher mit wohlwollender Theilnahme die Thätigkeit der Sefellschaft, wurde jedoch leider im Mai des Jahres 1834 durch ein bedeutendes Augenübel genöthigt, sich auf längere Zeit den Seschäften überhaupt zu entziehen. Der K. Regierungs-Präsident Herr Müller hatte die Süte, neben den übrigen Seschäften Sr. Greellenz auch das Vorsteheramt der Sesellschaft zu übernehmen, und ihre Vestrebungen theilnehmend zu fördern.

Der Shettiner Ausschuß gablte im Laufe dieser zwei Jahre folgende: 13 Mitglieder:

Archivar des R. Provinzial-Archivs, Baron von Me-

Regierungs-Rath Erieft, Bibliothetar.

Oberlehrer Bering, \ Auffeber ber

Raufmann Germann, Mierthumer.

Stadtrath Diedhoff, Rendant des ersten Jahres.

Regierungs - Sekretar Nigky, Rendant bes zweiten Jahres.

Regierungs-Rath Crelinger, Rechnungs-Regierungs-Rath Dr. von Usedom, revisoren. Regierungs-Rath Dr. von Jacob. Oberlandesgerichtsrath von Puttkammer. Regierungsrath Schmidt. Professor Siesebrecht.

Die beiben letteren Mitglieber find erft im Frühjahr 1894. bem Ausschuffe, bem fie früher angehörten, wieber beigetreten.

Die von dem Stettiner Ausschuffe nach genommener Racsprache mit dem Greifswalder berathenen und Sr. Ercellenz dem Herrn Vorsteher überreichten umgearbeiteten Statuten wurden unter dem 27sten December 1832 durch das Königl. Ministerium der gestlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten bestätigt, und sinden sich am Schusse die ses Verlichtes als Beilage B. abgedrunkt. Die Anträge auf etwanige Veränderung derselben, welche eine gereifte Erfahrung an die Hand geben wird, bleiben der Zukunft überlassen.

Das Rassenwesen der Sefellschaft wurde in diesem Zeitraume, wie unten näher zu erwähnen ist, vervollkommnet, und für die Verwaltung und Venutung der Vibliothet ein vorläusiges Reglement (Febr. 1834) entworfen; ein geräumiges Lokal aber für die anwachsenden Samuklufgen und die Sigungen des Ausschusses vergedens gewünsicht und gesucht.

## 3. Mitglieder.

Se. Kon. Hoheit der Prinz Karl von Preußen haben der Gefellschaft durch geneigte Annahme des Shrendiplomes derselben ein Zeichen Ihres hohen Wohlwollens zu ertheilen gernhet. Das hierauf bezügliche Schreiben Gr. Ko-nigl. Dobeit vom 20sten September 1833 lantet wie folgt:

Mein Hofmanschall bat Win zwei von Ihnen verfaßte Bücher, die Baltischen Studien and den Jahresbericht pro 1832, überreicht; indem Ich Ihnen für die Wit damit bezeigte Aufmerksankeit Dank weiß, sehe Ich der künstigen Mitthellung dieser interessanten Arbeiten entgegen und genehmige geun, daß Sie Meinen Namen unter die Mitglieder des sphähbaren Verseins für Vonmersche Geschichte mit austebweit.

Berlin, ben 20ften September: 1839.

Rarl, Pring bon Preußen.

An den Königlichen Archivar Haru 1992 1992 Baron Medein (Setretaix der Ge-1992) fellschaft w.) zu Stetkn.

Es: find: ferner als Mitylieder ber Gofellschaft, beigetreten:

- A. Cinheimifche (innerhalb bes Poutfifchen Stgates).
  - 1. Berr Burgemeifter Armold in Stolhe. weif 149
  - 2. Ster Profesor Dr. Barthald zu Greifengalde:
    - 3. herr Oberlandesgerichte-Referendarfus, wem Blan-
    - 4. Herr Prediger Danubauer zu Strammehlle .72.
  - 5. Herr Schulrath Dreift zu Gtettin.
  - .6. Herr Stadtgerichts Direktor Dr. Fabricius: zu Stralfund.
  - 7. Serr Laudrath won Flemming auf Bafenthin.
  - 8. hetr Dr. Friedlander, Cehrer am Sympasium zu Stettin.
  - 9. Herr Reglerungsrath Graf von Ihenplit zu Stetkin.
  - 10. Serr Paftor Klöpper zu Weitenbagen,
  - 11. Herr von Lilienfeld, Ansfert. R. Kibliothekar In Wien.
  - 12. Herr Sen. Landschaftsrath von Löner auf Wie-

- 13. herr Bibliothetar von Entaszewicz gu Pofen.
- 14. herr Landrath v. b. Marwig gu Greiffenberg.
- 15. Der Oberbargeuneifter Mafche gu Stettin.
- 16. herr Landrath v. d. Often auf Wigmig.
- 17. Herr Strie-Deputirter von Puttkammer auf Gr. Roffin.
- 18. herr Graf Couard von Raczynsti, Ronigi. Rammerberr auf Ragolin.
- 19. Se. Greellenz ber Berer General-Lieutenant Rubl v. Lilien ftern an Berlin.
- 20. Berr Regierungerath Salbach ju Stettin.
- 21. herr Oberforstmeifter von Thabben ju Stettin.
- B.. Answärtige (auferhalb bes Preufifchen Staates).
  - 22. herr Diaconus Fr. Alberti ju hohenleußen.
- .23. Herr Archivar Ever's zu Schwerin in Metlenburg.
  - 24. herr Prediger Strarbet ju Dresben.
- 25. herr Dr. J. Graaberg af hemfde, R. Schweb. und Rorweg. Conful zu Florenz.
- 26. Herr Archivar Dr. Lappenberg zu Hamburg.
- 27. Sex Professor Dr. Magmann zu München.
- 28. herr Conferengrath Dr. Schlegel ju Ropenhagen.
- 29. Herr Bibliothekar Dr. Schmeller zu München.
  - 30. herr Dr. Julius Schmidt ju hohenleuben.
  - 31. Serr Professor Dr. Türk ju Rostod.
- 32. herr Professor Dr. Wadernagel zu Basel.

## 4. Kasst.

Für das Rechnungsjahr vom 1sten Januar bis zum 31sten December 1832 betrug:

Die Cinnahme einschließlich des

vorjährigen Bestandes

253 Riblr. 18 Sgr. 8 Pf.

Die Ausgabe

296 Athle. 8 Sgr. 1 Pf.

Mithin war Vorschuß 42 Athlr. 19 Sgr. 5 Pf.

Für bas Rechnungsjahr vom Isten Januar bis jum 31fben

December 1833 betrug: Die Ginnabme

393 Mthlr. 18 Sgr. 10 \$6.

Die Ausgabe einschließlich bes

vorjährigen Vorschuffes 370 Riblr. 17 Sgr. 11 Pf.
Within blieb Bestand 23 Riblr. — Sgr. 11 Pf.

Der Herr Regierungsrath Cxelinger legte als Cwator ber Kasse am 30. März 1833 einen Plan vor, nach welchem das Rechnungswesen der Gesellschaft für einen Zeitraum von 3 Jahren sester und übersichtlicher sich ordnen ließe. Demzusfolge ordnete vom 15ten Juni 1833 ab der um die Gesellschaft mehrsach verdiente Herr Regierungs-Sekretair Rigky als Rendant derselben von Renem das Kassenwesen, und die wohlthätigen Folgen der erwählten Einrichtungen sind ze länger zie sichtbarer geworden.

## 5. Alterthümer

## A. Gerath und Bitowert.

1. Einen gegenwärtig an der südlichen Thar der Evangelisschen Schloßkirche zu Stett in befindlichen alten schöngearbeiteten Sreifenkopf in Bronce hatte vor Jahren der Professor Busching zu Breslau, der bei einer Durchreise auf benselben ausmerksam geworden war, mit Erlandniß der Besdirden mit sich genommen und in einer Schlesischen Gisengiesberei nachbilden lassen. Ein wohlgelungenes Grempl. desselben aus Sußeisen war durch des Drn. Ober-Prässe. Dr. Sack Erc. anfangs dem Museum des Stett. Symnasiums, späterhin der dortigen Sammlung der Sesellschaft für Pomm. Seschichte überwiesen worden. Auf Ersuchen der katholischen Seistlichsteit zu Stettin, und auf Verwenden der K. Regierung (u. 29sten August 1832) ist das erwähnte Eremplar des Greisenkopfes aus Sußeisen der Katholischen Kirche zu Stetstin überlassen, um an der Hauptthur ihres Sotteshauses

innerhalb bes Schloshofes zu würdigem Schmucke angeheftet, zu werden; doch bleibt das Eigenthumsrecht an diefent Lunstwerke der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde vorbehalten.

2. Der K. Geheime Regierungsrath und Landrath Herr von Schöning zu Stargard, welcher als R. Commissarius zur Controlle des Chausse-Baues in Pommern auf die Erhaltung geschichtlich merkwärdiger Alterthumer besondere Ausmerksamkeit gerichtet hat, übersandte den Sammlungen der Gesellschaft ein beim Bau der Persantebrücke zu Coslin gesundenes Schwerdt sammt dazu gehörigen kleinem Schilde des Wehrgehentes, begleitet von folgendem Berichte des herrn Conducteuts Frühn er zu Coslin.

"Ew. Sochwürden und Sochwohlgeboren überreiche ich in der Anlage das bei dem hiefigen Brudenbau gefundene Schwerdt gang gehorfamst. Es wurde beim Ausgraben ber Baugrube am rechten Ufer ber Perfante nach ber Stadt ju , ungefähr 18' rechts von ber von Coelin nach Romabn führenden Straße und 12' vom jesigen Ufer der Persante in einer Tiefe von 5' unter bem natürlichen Boben gefunden. Der Greif und die Spige des Schwerdtes fanden nach aben gebogen, und auf der nach unten febenden Mitte der Klinge lag ein 3% bis 4' langer hoher und breiter Stein. Gin leberner Riemen, mahrscheinlich bas Wehrgebent, welches noch bei dem Schwerdte lag, jerfiel fogleich; bas an dem Riemen befindlich gewesene Schild ist schon in Sw. X. Händen, murde in der Rabe der Schwerdtes ein alter gang verrosteter Bügel, wahrscheinlich ein Steigbügel, und ein altes gwoßes Sufeisen gefunden. Da bei bem Plusgraben ber Bangrube am linten Perfante-Ufer auch ein Sobtant opf mit einem Stich im Obertopf gefunden, fo lätt fich wohl vermuthen. daß einst bier ber Nebergang über die Mersante pertheidige

morben ift, und die gefundenen Segenstände bier gebliebenen Rampfenden angehörten.

Collin, ben 17ten October 1832.

Dubner.

Der herr Seheime Regierungs-Rath von Schöning fügt diesem Berichte unter a bingu (19. Ottober 1882):

"Das kleine Schild scheint- indbesondere die Beachtung anzuregen, da der Pommersche Greif durauf zweimal unverkennbar abgebildet ist, die Waffe daher wohl jedenfalls einem Pommerschen Krieger angehört haben muß, der mit ihrer Handhabung sein Leben endete."

- 3. Der selbe geehrte Sonner der Sesellschaft überwies der letteren gleichfalls einige bei dem Dorfe Klüsow an der Ihn a auf dem Acker des Schulzen Pagel bei der Feldbestellung unter einem Stehnügel zesundene Alterthümer, als: 8 Streithämmer von Stein, 1 Speenspige von Wetall, und 2 metallene Nadeln sammt deren abgebrochenen Köpfen. Stücke eines Aschenkruges, wohlerhaltene Zahne, verkohlte Knochen waren gleichfalls bei diesem Funde gewesen, doch sind dieselben nicht mit eingesandt worden. Wie Recht macht der herr Einsender darauf ausmerksam, wie sich bier die rohe steinerne Wasse mit metallenem Ariegsgewäth vereint sinde, welches lettere theilweise wenigstens duech Schneldung und Sus, nicht durch den hammer bereitet scheine.
  - 4. Späterhin (20. Noubn. 1883), übersandte ber Herr Seh. Regierungsrath ic. v. Cooning als Commissar für die K. Chansseehauten wiederum einen im Thal der Grabow unfern Stawe in H. P. beim Brüdenhau gesundenen doppelten Adler aus Metall mit felgender nöherer Auskunft:

"Dieser boppelte Abler wurde bei dem Ban der neuen Grabow-Brüde auf der Seite nach Malchow gefunten, als die Ban-Grube jur Ginfantung ber Füllhölzer an den Stienbollwerken der Brüde 13 Fuß tief unter dem allen Bege aufgenommen wurde. Er lag unter ber zur Schuttung bes Dammes aufgefahrenen Erbe im Moorboben.

Die Damm-Ordnung über die Anlage und Unterhaltung des Grabowdammes, welche sich im Amte Rügenwalde besindet, ist vom Jahre . . . Mithin ist anzunehmen, daß dieser Adler längst vor derselben unter dem Damm schon versteckt war. Außer diesem Adler fanden sich keine Gegenstände vor, auch nicht die wahrscheinlich damit verbunden gewesenen Flügel."

5. Gine bei Groß Roffin im Stolpischen Kreise gefundene kleine Urne sammt einigen Bruchstücken anderer Urnen überreichte ber herr Oberlandesgerichtsrath von Puttkammer zu Stettin mit folgender schriftlicher Rachricht über ben gemachten Fund:

"Im Sommer 1832 wurde auf dem Sute Groß Roffin, Stolpischen Rreifes, unweit des Dorfes, am Rande eines Sees, ein alt-flavifcher Begrabnifplag von bedeutendem Umfange entdeckt. Gine große Menge von Afchentrugen fanden fich, unter Steinhaufen, mehrere Suf boch mit Erde bedectt; bie meiften wurden von den Arbeitern, welche Die Steine zu einem Bau ausbrachen, gerftort, indem fie bei ber erften Berührung ber Luft leicht gerfielen. Alle enthielten ausgebrannte Anochen und Afche in Menge, welche haufenweise auf dem Plate umberlag, als ich ihn sab. Der Befiger des Gutes, der Rreisdevutirte v. Puttfammmer, mein Bruder, bat mir swei der am besten erhaltenen Afchenfrüge, einen größeren, welcher fich durch einen Dectel und einige Bergierungen am Rande auszeichnet, und einen tleineren, wahrscheinlich einem Rinde angeborigen, übersendet, welche ich bierbei zur Sammlung ber Gesellschaft ergebenft überreiche. Die Anochen, welche der erstere enthält, namentlich Bahne und Zahnhöhlen in den Kinnbacken, beweisen, auch dem Laien erkennbar, bag unfere beibnischen Vorfahren von wicht eben größern Pinnunsonen gewesen sind, als wir: Nehnliche Begrädnisplätze sinden sich übrigens in jener, dem alten Pomerellen angehörigen vom Sprissenthum erst spät durchdrungenen Gegend nicht selten. Der oben beschriebene deutet durch seinen Umfang wohl auf die Räde eines größern Wohnplatzes. Und ein solcher soll das, schon in Urkunden aus dem Anfange des 14ten Jahrhunderts vorkommende, Kirchdorf Groß Rossun (Norgu, Ressow), woselbst noch, nach der Tradition, bis vor etwa hundert Jahren Märkte gehalten wurden, allerdings gewesen sein. Denn es enthielt, dis auf die neuesten Zeiten, drei Rittersige, und ist eines der Stammhäuser meiner Familie, nach welchem eine der drei Hauptlinien dersploen sich neunt.

Stettin, ben 20ften Marg. 1839.

b. Puttkammer."

& Gine metallene Atbel, gefunden het Groß Roffin. Befchent des herrn Oberlandesgerichtsrathe von Puttkammer zu Stattin,

7. Gine am Mingemoor im Armheider Forstrevier bei Stettin gefundene steinerne Streitart Geschenk des Herry Oberförsters Frombling zu Armheide, welcher daffelbe mit folgendem Berichte vom 20sten Juni 1838 begleitet hat:

"Armheide, den 20sten Juni 1833.

Am 13ten d. M. hat der Tagelöhner Glünken am 31. Ungsmoor des hiefigen Reviers die mitfolgende Steinart unter einer 46zölligen Torflage zunäthst über einer Dammerdenschieft aufgefunden.

Meiner wissenschaftlichen Uebergengung zu Folge liegt diese Steinart siehen hundert Jahre an dieser Stelle, und ist wahrscheinich — aus Gründen geschlossen — in der sebenziger Jahren des zwölften Jahrhunderts, als der kriegerische Bischoff Absalon unter den Danischen Königen Waldemar und dessem Sohne Knud auch in der hiesigen Gegend

beerte, hier von den archtagenen Bonmorn zurück gediseben \*). Daß die hiefige Segend zu jener Zeit bewohnt gentesen ist, ning unter andern auch dadurch zu beweisen sein, daß von der Stelle, wo die Streitart gesunden wurde, ditich auf 780 Ruthen eine Burg der heidnischen Wenden, und südlich auf 520 Anthen eine Burg der heidnischen Wenden, und südlich auf 520 Anthen eine Burg der heidnischen Wenden, und nur 1280 Austhen dawn der berühmte Barmsee liegt, und nur 1280 Austhen davon der berühmte Barmsee liegt, in dem eine Stadt untergegangen ist, in der noch heute, für Sonntagskinder hörbar, am Johannistage um Mitternacht die Stocken länden seine geschlossen werden darf: well die Stocken 45° unter eines Torstage gefühlen werden darf: well die Stocken 45° unter eines Torstage gefunden wurde, weil ich ferner sage: die Streitart liege siebenhundert Jahre, so müsse aller Tots in hundert Jahren 6° zuwachsen. Dies wäre unbedingt falsch.

So verschiebene Arten von Woor und daher Torf es giebt, ebenso wechsend ist sein Zuwachs. Es giebt Hochemore, der Wiesen und andern Moore gar nicht zu gedenken, die innerhalb hundert Jahren 30<sup>th</sup> zuwachsen und solche die mur 3—4<sup>th</sup> ebenfalls in hundert Jahren sohner werden. So viel ist aber zuverläffig, das wenn Ponnnern hundert Jahre entvöllert wäre, es einen Wald bildete, and wenn dieser Zustand Jahrkausende danerte, es nur ein Hochemoor seint könnte.

Merkwürdig Bielbt, baß die Produktion an Fenermaturial fich gleich herausstellt, ob nämlich eine Fläche mit Holzarten bewachsen, oder mit Torfpflanzen (wo dann die Holzarten nicht mehr gesteihen) bestellt ift.

Wefest, ein Worgen Bieferwuld giebt in hundert Sasien in piesiger Segend 38 Alastern Solz, fo probinstit ein

<sup>\*)</sup> Die Grunde dieser Annahme find une nicht mitgetheilt

Morgen Torfgrund 21980 schweren stimmegbranien Korfes, die den 28 Klasturn Solz an Historick gleich sind. Der Holzberstand entplikt aber mur die Produktion einiger Jahrhunderie, bas Wersmoor die von Jahrkausenden.

. Frömbling.". . . .

- 8. Ein alterthumlicher Schlüffel beim Bau bes Stabtischen Befängniffes zu Stettin gefunden, eingefandt durch ben Stadtsaumeister Hurnt.
- 9. Eine Spearspige gesunden im Torsmoor vom Neus kirchen bei Cabes; Sescheit bes henn Prodigers Karpm zu Neukirchen, welcher folgende Linkkunst ertheilt (7ten Ausgust 1839):
- "Eine Speerspitze, welche im Frühlinge w."I. auf meinem Dorfmooter am Fuse des Schlößberges, der einst eine Bucg gekrugen, Gonzeinem Tagelöhner, welcher daselhst einem Graden zogien Just unter der Odorstäche des Bodens gefünd den wurde. Erst kürzlich ersuhr ich zufällig war denn Funde und ließ mir ihn auslinfern, das inktlere Stück hatte sich inzwischen verloren. Der Finder hatte nämlich, unn dem Mestalwerth zu prüfen, die Spipe zerbrochen und durch Abkrazsen den des Rosses dieselbe bedeutend verdünnt. Seiner Bescheit bing nach war sie andkantig, nausbick Eriakseit von dem Hatte auch kerte die der Hatte ausgebeite ben dem Geliebeit von dem Hatte aus kantig von dem Hatte auf seiner Beschläng nach von Schläsischen von dem Schläsischen
- ber Seite zwei Kenkel, gefunden und geschenkt von dem Fredfonken Seite zwei Kenkel, gefunden und geschenkt von dem Fredfonken Seine Krund ber zu Moltersboir bei Genifenhagenis
- 11. Eine Pfiellspige, gefünden viel Woltersdorf, ges
- 12. Ein alibethinuliebes Drinkgefäß aus einer Austweite Steingut, etwa 1 Fuß both, woen fust und bie Hiffe enger 2008 unten, ungefähr 4 i Quave: suffend, mit bem Vng-

have no give to the 20 off this this is

lifthen, dem Danischen und dem Herzogl. Schiffigen Wappen, und mit der Jahrzahl 1573 bezeichnet. Seschent des Herrn Oberlandesgerichts-Reservations Clasen zu Stettin.

- 13. Ein Helm von Gisenblech, gefunden zu Parpart bet Treptow a. d. Rega. Seschent des Herrn Majors von Harenberg.
- 14. Ein irdenes glafirtes Stefaß, etwa 11 Juß im Durchmeffer, fast tugelformig und neuenähnlich, wahrscheinlich zur Ausbewahrung von Setrant bestimmt. Beim Ban eines Hauses gefunden in oder bei Srimmen in R. B. P. Seeschent des Herrn Camerarius Ohlander zu Grimmen; der Sefellschaft zugekommen durch den Herrn Konsstverialrath Dr. Roch zu Stettin.
- 15. Gine gemalte Glasscheibe, aus eine Borfliche bei Treptow a. R., die Ginsepung des H. Abendmahls derstellend. Geschent des Archivars, Henri Baron von Medem zu: Stetun.

#### B. Stingen.

Mir Müngen aller Art: hat die Gesellschaft erworben:

- 1. Drei kleine Pommersche Silbermünzen. a. Avers, Wappen mit der Rose; Umschrift: moneta Pir. (Piriconais?) Revers: der Pommersche Greif. h. Avers: gekrönter: Greifenfenkopf, Umschrift M. Stotin. z. Avers: gekrönter Greifenkopf, daneben 2 Sterne. Revers: 1502, drei Flammen und Stern. Desgleichen eine silbeme vergoldete Schaumunge mit den Bildniffen. Erust: Ludwigs, Herbog zu Pommern, und seiner Gemählin Sophie Hedwigs von Braunschmeig. Seichenkos Herrn. von Posern-Alett zu Leipzig.
- 2. Eine Pommersche Silbermünze, gesonden aufschen Festwart: Navenstein, Saaziger Arcifes, Seichent des Küsfers. Hers. Hern Andre wir Mavenstein.
- 23. Gine Sammlung verfchiedenet Münzen, deren 10 von Silber, 15 von Kupfer. Es finden fich darunter

- 3. 8. 4 Pommersche Sitbernickungen, die eine von Siezog Philipp Julius, die andere von Swalfund, zwei find Witten; feuner 7 Mingen deutschen Stüdte; in Brandenburgische, 2 Polnische, 2 Schwedische unstelle Gechank der verwittweten Fean Mätter Hecker zu Stättin.
  - 4... Ginen Branbenburgischen Groschen von 1668. Seichent bes herrn Oberlehrers hering zu Steitin.
  - 5. Gine Polnifche Silber mange und 1 Ponnmerschen Witten von 1668, gefunden beim Aufgraben ber Grundlagen bes Städtischen Befängniffes zu Stettin. Schafent bes herrn Stadtrathe Dieathoff bafelbt.
  - 6. Einige Silber- und Ampfermünzen, meist bem 17ten und 18ten Jahrh. angehörig. Geschent bes Herrn Regierungs-Selretairs Righty zu Stettin.
  - 7. Gine filberne Schaumlinze auf die Eroberung Stettins den 27sten Dechr. 1877. Deschent der Frau Prodiger Schulz zu Tempelburg, eingesandt durch Herru-Prediger Thym zu Schlave in H. P.
  - 8. Eine Sammlung Anklamer, Strassunder, Demminer, Stettiner, Sreifswalder und Kostotker Münzen, eine 30 an der Zahl, deren genaue Beschreibung bereits in den Bakischen Studien 2, 1, 114—22 mitgethekt ist. Geschenk des Heren Predigers Purgold zu Ziegenort.

## 6. Bibliothek.

Die Bibliothat beir Gesellichaft in ben "verfloffenen beiden.: Ichren burch viele und zum: Theil porift aufespiliche Geschenke bereichert-worden:

- 1. a) Die Sage von Fritziof Sent Starken. Aus dem Istindischen: von Mohnite. h): Best: Istindische Rerssehre deutschieden Wohnite. Geschent des Heuryn Konfistorial-Aaths ider Mohntide zu Straffund:
  - 2. Homann's Borterbuch ber Rieberbeutschen Sprache

Hinderhommun, ausgearbeitet: in: den Jahren 1522—'323 Handschrift, Follo... Der Gesellschaft, zufolge einer besenderen Einigung, als Wignubunüberlaffen von dem Verfaffer, herrn Prediger Hontann zu Budowebei. Stolpe.

- 3. Ueber Bürgerrund. Bürgerfeste. Verfast won Conter wit jur Indiacfeser ber Schüsengilbe zu Pafewalt. 1 Geschent bes Herrn Verfasses.
- a: Sethe Broschüren aus bem Nachlaffe des Stifters der Gefellichaft, bes 28. Geh. Nathes und Ober-Präfidenten Dr. Sad. Gefchalt der Frau Wittwe des Verenigten.
- 5. Gine sehr reichhaltige Stammtafel des H. Otko Bischofs zu Bamberg, won einer zu Michaelsberg bei Bamberg befindlichen hölzernen Tafel auf einem großen Bogen sanber kopirt durch den Geometer Herrn Schmitt, sätz die Sesellschaft besorgt durch die Güte des um dieselbe vielverbienten Bibliothekars Herrn. Dr. Jäck zu Bamberg.
- 6. Berchnam's Stralfundische Chronit, von Mobnite und Zober. Seichent der Herren Herausgeber.
- 7. Dr. Jad's vollft. Befchreibung ber öffentl. 2161. ju Bamberg IL 8. Geschent bes herrn Verfassers.
- 8. Malerks die Reise in einige Provinzen bes Osmanischen Reiches aus dem Polnischen bes Grafen Eduard von Raczynski, übersetz von Friedrich Seinrich von der Hagen. Breslau 1824. Mit vielen Aupfern, groß Folio. Dies kostvare Prachtwerk, eine Zierde der Bibliothek der Gesellschaft verdankt dieselbe der Geneigtheit des Herrn Verfasser, Grafen Eduard von Raczynski zu Ragolin bei Posen, welchen sie ihren Mitgliedern zu zählem die Ehre hat.
- 9. Briefe des Königs Johann 3, geschieben an die Königin Maria Kazimira im Berlaufe des Zuges nach Beier i. I. 1683. Herausgez. von Ed. Gr. d. Raczymski. Lete Ausgabe. Warschau 1824. (Polulis) – Geschieb des Herkin Herausgebers. Husbartik au. a. Labalis delle in h. L

- 104 Maciejowstie Sefchicke den Polnischen Safetzebung. Seschent des Herrn Svafen Bouard won Raczynski an Ragolin.
- 11. Historische Rachnicht von den Abssichenten, der Stadt Posen im 18. und 17. Jahrhundert durch Jaseph von Lu-kadzewicz. Posen: 1832. 8. Seschenk des Herun Verfasser.
- 12. Geschenke des Herrt Dn. Jacob Grauberg von Dem soe, Königl. Schwedisch-Rurwegischem Consuls zu Florrenz, Ritters zu., Mitgl. m. Alad., und zwar von dem gelehrten Herrn Einsender selbst verfaßte Schriften in schön gebruckten Gremplaren:
- a. Sulla falsita dell' origine Scandinava data ai papoli detti barbari, che distrussero l'Imperio di Roma. Dissertazione istorica. Pisa 1815. 8.
- b. La Scandinavie vengée etc. Lyon 1822. 8. Spei Gremplare.
- c. Storia del commercio fra il Levante e l'Europa. Opera del Sign. Depping notomizzata dal Cav. J. G. di Hemső. Firenze 1831. 8. Recension.
- d. Dei Progressi della Geografia, e della sua Letteratura. Com. 1832. 8.
- e. Viaggio al Capo Nord etc, di Gius, Acerbi. Recention. 8. Chendof. 2 Gr.
- 13. Zweite Sendung von Seschenken desselben geehrten Gönners und Mitgliedes unserer Gesellschaft, des Herrn Dr. Jacob Graaberg von hemső zu Florenz (s. 12), von Ihm selbst verfaßte Schriften in schönen Grenplaven:
- a. Theses, quas in Univers. Genuensi publice defend. Jac. Graaberg a Hemsö. Genuae 1815.
- b. Della statistica e di suoi progressi in Italia ragionamento. Tangeri. 1818. 4.

- c. Sur la peste de Tanger en 1948. 19. traduit de l'italien par l'auteur. Tanger 1820. 4.
- d. Lettera sopra i piaceri della villeggiatura d'Albaro presso Geneva. Geneva 1810. 8.
- e. Leçons élémentaires de cosmographie, de géographie et de statistique —. Seconde édition. Geneve 1813. 8.
- f. Bibliografia e qualificazioni academiche di Jácopo Graaberg di Hemsö. Pisa 1829. 12.
- g. Descrizione dellaratro dei Mauri nell'imperio di Marocco. 1830. 8.
- h. Alcune cenni della pastorizia nell' imperio di Marocco. 1830. 8.
- i. Prospetto del commercio di Tripoli d'Affrica. Firenze 1830: 8.
- k. Calendario generale dei Regii Stati, pubblicato con autorità di S. S. R. M. anno 1—9. Torino 1832. 8.
- l. Le nozze de Giove e di Latona per l'avvenimento del 1 Aprile 1810. Canti IV. Firenze 1810.

Dazu au Schriften, welche der herr Dr. Graaberg von hemfoe nicht verfast hat:

- m. Memoirs of the life and writings of Luis de Camoens by John Adamson. London II. 8.
- n. Tableau de l'Egypte, de la Nubie et des lieux circonvoisins, ou itinéraire par M. J. J. Rifaud. Paris 1830. 8.
- 14. Der gelehrte Slawift, herr Wenzeslaus hanta, Bibliothetar zu Prag, seit längerer Zeit Gönner und Mitglied unserer Gesellschaft verehrte berselben:
- a. Pobrowsky's Slawin. 2te Auflage durch W. Hanka. Prag 1834. 8.
- b. Dobrowsty's Glagolitica. 2te Auflage burch B. "anta. Prag 1832. 8.

o. Vetustissima vocabularia latino-bohemica. Prag

und äußert sich über diese Bücher folgendermaßen (20. Dec. 1893): "Das Erste dürste wohl die Sesellschaft schon deswegen interessiren, weil darin ein Aussatz "Slawische Mythologie" überschrieben vorkömmt; das Letztere aber weil in diesen Boeadularien viele Sviechische und Römische Sottheiten mit den Slawischen zusammengestellt werden, deren Slawische Namen bisher gänzlich unbekannt waren. Die Slagolitica beizuschließen habe ich mir die Freiheit genommen, um aufmerksam zu machen, wenn sich vielleicht irgend ein Frägment dieser Literatur, die insbesondere das Schielsal hatte, von Buchbindern auf Deckel verwendet zu werden, auch nach Pommern verirrt hätte.

- 15. Nonnulla de pleno systemate decem sibilantium in linguis montanis diss. Erasmus Rask. Havn 1832. Lette Schrift des berühmten Sprachforschers. Seschent der R. Sesellschaft für Rord. Alterthumskunde zu Kopenhagen.
- 16. Jahresbericht ber Dentschen Gesellschaft zu Leipzig für 1832, sammt 1 Gremplar ber Reuen Sefehe berselben. Geschent der genannten Gesellschaft.
- 17. 2tos und 3tes heft ber Zeitschrift des Thuringisch Sächsischen Vereines. Geschenk deffelben Vereines.
- 18. Deffelben Bereines Reuer Mittheilungen Grites und Zweites Heft.
- 19. Die Statuten der Sesellschaft für Erhaltung der Benkmaler alterer beutscher Gesch. Liter. und Kunft. Seschent biefer Gesellschaft.
- 20. Die beiden ersten Jahresber. ber Sins heimer Sesellschaft (im Babischen) zur Erforschung der vaterländischen Denkmäler der Vorzeit. Geschent der genannten Gefellschaft.
  - 21. Variscia, Mittheilungen aus dem Archive des Voigt-

landischen alterthumsforschenden Vereines. Herandgeg. von Friedrich Aberti. 3te Lief. in 3 Er. Seschenk des genannsten Vereines.

- 22. Von Auffest Anzeiger für Runbe bes Deufschen Mittelalters. Gescheuf bes herrn herausgebers.
- 23. Altbeutsche Dichtungen aus den Handschriften herausgegeben von Dr. Meier und Mooper. Quedlindurg und Leipzig 1883. 8. Seschenk des Herrn Kausmanns Mooper zu Minden.
- 24. Aegypten in Deutschland von Dr. F. A. Bagner ju Schlieben. Geschent des herrn Verfaffers.
- 25. Preuster's Abhandlung über den Ursprung der Ortsschaften und Ortsnamen der öftlichen beutschen Provinzen, sammt einigen kleinen Auffägen desselben in der Sachsenzeitung. Geschent des Verfassers, herrn Rentamtmanns Preuster, zu Großenhahn.
- 26. Die Stiftung des Klosters Reibnig. Mit einigen bisher ungedruckten Urkunden. Von Besellin. Rostock 1823. 4. Seschent des Stadtgerichts-Direktors Herrn Srafen von Rittberg zu Stettin.
- 27. Delrichs Entwurf einer Pommerschen juristischen Bibliothek. Geschenk des Auchivars, Herrn Baron v. Medem.
- 28. Schloß Wolgast und Schloß Loitz in Vorpommern, wie sie vor Alters gewesen. Zwei Aupferstiche in 4 von A. Sladrow und M. Haas, herausgegeben von Dr. Died. Herm. Viedenstedt. Geschenk des Herrn Regierungs-Rath Schmidt zu Stettin.
- 29. Johannis Micraili sechs Bücher vom Mirn Pommerlande. Stettin und Leipzig 1723. 4. Geschent des Herrn Regiments-Arztes Dr. Waubke zu Soldin, welcher auf Anregen unserer Gesellschaft der in Crapen bei Pyrig i. 3. 1808 untergegangenen großen und trefflichen von Liebeher-

rischen Pommerschen Attion thet I nachkarchen, dies Buch als ein angebliches Ueberhleibfek denschen von einem Mauern der Umgegend von Gerhen erhalten hate.

29. Vins der Wiblinthelt des, emwitinten ersten Predigers au S. Petri zu Stenin, Serun Johann Joachin Stein-brück, welcher i. Z. 1833 einen Theil seiner Sammlungen offsutlich versteigern ließ, wurde eine Anzahl auf die Geschichte Pommerns bezüglicher Manuseripte und Drunkschriften kaufelich erworden, unterwelchen erstern mehrere Bände won., Actis Variis Pommeranicis" durch zum Theil sehr specielle ur-kundliche Sammlungen des i. Z. 1789 verstorbenen Predigers Joachim Bernhard Steinbrück zu Stettin sich auszeichenen.

30. Wir tommen in ber größten Gewerbung, welche nicht unt in den legtverfloffenen Jahren, fondern überhaucht bisber bie Sefallschaft für Pouineriche Befibichte gemacht bat, namlich der der v. Löperschen Bibliothet. Der Regierungs Rath Samuel Gotzlieb Boper, geberen in Stargard in D. P. 1712, gestorben in Libchow 1778, beamtet anfangs beim Sofgerichte zu Costin, barm bet ber R. Regierung gu Stettin, gulest im Rubestande ju Lupchone bei Collin, Grbbert auf Bupchow, Riegenbagen und Bollenhagen, - gehörte im vorigen Jahrhundert zu ben vornehmften Forfchern und Remtern der Pommerfchen Geschichte, mid batte als solcher eine bedeutende Pommersche Bibliothel gesammelt, welche aus schäpharen Sandfchriften und Drudfchriften bestebend, if a bie Autographa Rankow's, den literarischen Rachtaf Ariedrich Dreger's und eine Menge höchst brauchbarer Archivalien, enthielt, und ju welcher ben Grund vielleicht fcon fein Bater der Dr. juris und Affessor bes hinterpommerschen Schöppenftubles, Johann Loper, gelegt hatte. Die Entel bes verewigten Sam. Gottl. Löper, bie Berren von Löper auf

<sup>\*)</sup> Balt, Stud., 3, 1, 119.

Stramebl; Webbermill, Stolly n. f. w. glanbten gang im Ginne ihres wackeren Ahnen zu handein, wenn fie bei der überall wieber aufbilibenben Abellmbme an ber Befchinte ibrer beimathlichen Canbichaft, jene im Gangen meblbebaltene Bibliothet aus ber Bechorgenheit ziehend irgent einer öffentlichen Anftalt als Geschent überwiefen, und wabiten bann bie Tragerin ber neueren Bestrebungen für bie Pommerfche Beldichte. die Geschichaft für Wommersche Geschichte und Alterthumskunde, und zwar der Nachbarschaft wegen insbefordere ben Brosig berfelben, beffen Musichus feinen Sit ju Stettin bat. Diefe Schenfung einer gangen werthvollen Bis bliothet, in ber ausgesprochenen Abficht, diefelbe gemeinnütig au machen, ift ein febr erfreuliches Beisviel von edlem Gemeinfinn, welches viele Nachahmer finden moge. Im Frühjahr 1834 erfolgte die Auslieferung der Sammlung, welche gegen 250 Bande Sandschriften, und vielleicht 500 bis 1000 und mebr Drudfdriften, Canddjarten, Rupferfiche und Semalbe enthielt. Gine Schentung surfunde ber herren b. Lover b. 4. 3amar 1834 wurde späterhin aufgehoben burch eine zweite vollftanbigere und allein gultige Schenkungsurfunde vom 3 ten Nug. 1834 \*) - unten abgebruckt als Beilage C - beven ftempelfreie Ausfertigung das Konigl. Finang-Winisterium durch eine Verfügung vom iften Rov. 1834 verstattete. Diefe Urtunde fett u. a. fest, bag, im Fall ber Stettiner Zweig ber Befellschaft für Pommersche Geschichte, sei es allein ober mit ber gangen Gefellichaft, bereinst aufgeloft, ober auch nur ber Gig seiner Berwaltung von Stettin verlegt wurde, die von Liverfche Sammlung dem Symnafinm ju Stettin anbeimfallen folle. Gin Gremplar ber Schentungsurfunde wurde

<sup>\*)</sup> Um bes Busammenhnnges willen find wir mit biefen Angaben fcon fiber bie Grenze ber Gefellicaftssabre vom 15. Juni 1832 hinausgegangen.

von Seiten der Empfänger. unt dem Arfarungen den dankte burfien Annahme der Schenkungudeste Herru General-Lande schafterath. D. Läper auf Webdermill wieder eingehindigtet ein zweites wird von dem Chuntasso zur Stetting das dritte von der Gesellschaft sier Pamm. Gesch. daselbst ausbemahrt. Das Latalog der empfangenen Samulung wurde von Seiten der Gesellschaft innerhalb der bewilligten Jahrebrüft, in zwei Bänden, welche Handschriften mid Drudschriften gesondert enthalten, vollendet, und wird im Lossaldvisten Schwiftignst ausbewahrt. Besonderen Dank ist in Sachen dieser Schwiftung die Gesellschaft noch ihrene gesprien Mitgliede, dem Herry dieser Karow: zu Renkuchen bei Stramehl schwidig, welcher durch vielsachen Brieswechsel sowohl als durch thätige: Beir hütze bei Unhersendung der v. Löperschen Sammlung die Sersellschaft treulich unterstügt hat.

- 7. Gesammelte Andrichten über geschichtliche Denkmaler alter Art.
- 1. Der herr Prediger Wilm ju Bublit berichtet ber Befellschaft unter bein 25. Junt 1832 unter anderem:
- —,,Auch sonst bin ich für die Zweite der Gesenschaft nicht unthätig gewesen: ich habe noch Einiges gesammelt; unter anbern ein mehr als Thaler großes Schaustück v. J. 1595 mit Brustbild und Streitart des Stephan Bathory, welches hier ausgepflägt ist, und welches ich für 2½ Sgr. kauste, nachdem es bei allen Juden gewesen war. Das Metall ist sehr hart und weiß. Auch auf unserm Burgwalle sind noch einige Kleinigkeiten gefunden.

Graber habe ich im vorigen Jahre 3 geöffnet; mur in einem fand fich ein Kopf und eine Schnalle, in der noch ein Stücken Leder fist, gerade wie das von Herrn Oberförster Engel eingesendete. Ich glaube nicht, daß fich hier in den sehr zahlreichen Grabern Urnen finden werden. Einige Graber wer'

ich idoch' disent. Hille eine Charte. Den unferer Zettanark habr ich noch hoffdung. In bieferwerde ich dem alle Brabte ihneragen und genan deschweiben. Die Scheine wied Brarchow von denen im: Leen Pefte der Zahrebber. die Rede Rechabt ich inche genan unterfacht und werde das Refultat mithelian. Mehrere Unterfachungen denke ich noch in diesem Bommer anzuskellen.

Treife fest viele, und einen ich bier in der Riche 6, Steinkreife fest viele, und einen merkulirdigen Wall auf einer Bandzunge in einem Greibei Porst der mir zu einem Burgwalle gar nicht zu passen schein und doch füglich nichts anderes seine kann. Von diesem möchte ich noch gerne eine Zeichnung haben, wie ich von dem bei Cassimirshof für die Gesellschaft schen eine bestige, die ich der Gäte des Herrn Conducteur Hube zu verdanken habe.

Wilm."

2. Der herr Justigrath Kretzschmer schreibt aus Marienwerder unter dem 7. Juli 1892:

"Adsftens erhalten Sie von nur einen Auffat über die Deutschen Ansiedelung en in Pomerellen unter den Manden, und über die Entsehung der kleinen Edelleute, Panken, in Westpreußen. Es ist höchst merkwürdig, daß diese sammtlich einen deutschen Beinamen haben, welches and deutet, daß sie sämmtliche Deutsche Einwanderer sindz die sich vandalisier oder polonisert oder easswissen Judische Die es nennen wollen, z. B. von Goldstein-Lucholage von Hutten-Chapsky (Ctapska ist eine Kopfbedeatung), von Stein-Raminsky (Ramineu ist ein Stein), v. Rantenburge Stinsky. Rehnliche Beinamen haben die Tezebintowsky, Porzistwört, Propodzinsky, Lefrinsky, Polzinsky, und wie sie alle beisen. Es ist sonderdar, ein solches Dorf von Edelleuten zu sehen, wo der gnädige Herab von Poel ist. — aber es bleibt vie Num Schweineiungen herab von Poel ist. — aber es bleibt

merkviledig jur Geschichte ber Stillete, wie fich siebe alle bein freien Mann ben Abet gebitoet bat. Ginige Led ber der Gaffaben mit Bentscher Ubersetzung werde ich Ihnen auch senden. Dem Sie muffen nicht glanden, daß die Castie ben, welche sich in Pommern noch in Kirchspielen an der Gradow und Stolbe; sinden, gang natergegangen sind, int Westwensen und Pommerellen lebt noch der gunze Bölkerstamm, unterschieden von den Polen durch Sprache und Sieten.

Bregfcmer.

Derfelbe schreibt ebendaber unter bem 5ten Ottober 1882: "Dit meiner Arbeit, iber die Bevollerung Dommerellens nach ben Stammen rude ich fart vor. Sa babe jeht einen Rreug- und Quergug burch Caffubien go macht, und will noch in diesem Monat die Segend vibn Reuftadt, Berent, Carlinuf durchzieben, um gu feben, was es bort für Leute giebt. Es ist bubsch wie redend inne bezeichnend alle Wendlichen Orts-Ramen - find, und feffersbaft, wie bie beutschen Ritter fie verftummelt baben, g. B. das Dorf Kogybor (Ziegenwald). Das Dorf bist noch fo, mid der Wald, an welchem es liegt, wird noch jest politisch Kopybor und Deutsch Ziegenwald ge-Bei Ber bergigten Gegend, und da noch fetit mannt. ungewöhnlich viele Ziegen bort gehaffen werden, ift es stveifelsfrei, daß es von den Ziegen feinen Ramen bat. Die guten Deutschen Ritter verstanden aber tein Wendisch, fonbern nannten es in dem Privilegio von 1327 "imfer koffbares Dorf Roftbabr."

Rrepfcmet."

3. Der Kaufmann Herr Benwit zu Conit in Bestpreußen, thätiger Freund und Mitglied der Gesellschaft seit ihrem Entstehen, übersandte derselben unter dem 22stein August 1832: a. Den im Iten Jahresbericht der Gesellschaft abgebildeten und befreedjenen (C. 79) Batemwalber Fenere Bein mit Charalteren, jur Anficht und beliebigen Bentigung. b. Die Abbildung und Beschreibung eines in bem Schlangen berge bei Paglau gefundenen metallenenen Spornes von eigenthümlicher Form. a. Beichnung und Befchreibung bes meffingenen Saufbedens ber bon ben Rreitberren gegrunbeten S. Seift Dospitallieche ju Conit. Es hat daffelbe 1 Full 24 Roll im Durchmeffer, ift 2 goll tief, ber Rand 24 Boll breit. Der Boben von 8. Boll Durchmeffer zeigt in getriebener, erhabener, ziemlich rober Arbeit, die auch durch Zeit und Gebrauch gelitten bat, die Abbildung des Sundenfalles, ben Baum von der Schlange umwunden, rechts Abam, liuks Eva mit bem Apfel. Inschriften fehlen burchaus, einfache Verzierungen umlaufen flatt berfelben bie Ranben, d. Beichnung und Befdreibung best meffingenen Taufbedens ber Evangelischen Rirche gu Conig. Die sorgfältige Zeichnung bat ber Symnestaft Schweminsti gefertigt. Dies Taufbeden, - gleich bem vorigen merhourbig. fofern fie zu einer Sattung von Taufgefäßen gehörten, bie man von Wien bis Island verbreitet findet (f. 4 Jahresb. 78 vgl. 6 Jahresber. 42), - etwa 15 Boll im Durchmeffer betragend, ftellt in feiner Mitte bie Berfundigung Maria bar jur Rachten den Engel Gabriel, in der Sand ein Scepter, aus welchem oben wie aus einem Blumenkelche bas Kreug hervorbricht; durch einen Blumentopf mit 6 (nicht 5) Blument von bem Engel getrennt links an einem mit allerband Cbaratteren bezeichneten Altar knieend die Jungfrau Maria, mit wallendem Saar und Sewande; oben ben S. Geift als Taube mit bem linken ausgespreiteten Flügel bie Jungfrau überschattend (nicht Strahlen seubend): Mes, wie in dem S. 78 bes 4ten Jahresb. der Gefellschaft beschriebenen Derfetower Beden, auch die innere ber beiden Randschriften bemfelben gleich, welche fünfmal fich wiederholend, mach Kruse und von

10

Sagenow zu lesen ist: Nomen Jesu Christi Vodis Cum Ave. Die ansere Randschrift des Contret Bedens lautet: RECOR. DE. NGHSBAL. vielleicht zu lesen: Recordure domine nostri gratia hujus sacri balnei? vielleicht auch anderes, da H und B unsicher sind, und die im Ganzen seich Wall wiederholten Lettern nicht überall mit einander Kimmen. Ueber dies Coniger Beden bemerkt Herr Benwitz auf der Beichnung selber:

"Der Rand ift 21 Roll Rheint. Maag breit. Oben ift an den Rand ein Ring augenietet. Das Berten ift 2 Boll tief. Die Riguren find auf der Rudfelte ftart vertieft, mitbin mit bem Sammer ober ber Stange getrkeben. Die Schrift - auf mit Strichen fchraffirtem Grunde, - muß aber geprägt oder geprest fein, denn fie ift febr wenig erhaben und auf der Rudfeite ift alles glatt, mithin teine Spur bon Stemvel, Stange n. f. w. Das Becken giebt beim Anschlagen ei-Der Murchmeffer best gangen Beckens, ben Rand mitgerechnet, beträgt 1 Suß 3½ Boll Rheinl. Maaß. Daffelbe wird nicht mehr beim Taufen gebraucht, fonbern it der Sakriftei aufbewahrt. Auf dem Blumentopfe bat der Rame MARIA geftanden, bon welchem aber (burch bie lange der Reit) die Buchstaben MIA (1. 4. 5.) abgemutt find, weit bas Beden schon lange an ber Rirchentour, - beim Gottesbienste, - jur Ginnahme milber Beitrage aufgestellt worden war."

Dazu außert fich eine von herrn Benwit und Berten. Oberlehrer haub verfaste Beilage folgendermaßen:

"In unserer Evangelischen Rirche befindet sich ein Eanstbecken, welches dem, im 4ten Jahresberichte S. 78 und 79 beschriebenen Verlen fast gleich ist, nur daßauf dem unserie nich eine außere Kreisschrift, mit gerundeten altrömsichen: Schift, zügen, vorhanden ist. Desgleichen findet man in der Dorfkirche zu Peterkau, östlich von Baldenburg gelegen, nach

antiger Mitthellung bes bartigen Lebrers, Heren: Boorwald ein bem unsern gang gleiches, bem jedoch bie äußere Rreisschrift fehlt. Ferner fand man auch in Schlachau, in ber coengelischen Rirche, ein biefem letteren gang gleiches Becken; dam man aber - aus unbefannten Grunden - eine mobernece Form hat geben laffen, fo bag: bas Alterthuntliche mun ganflich verwischt ift. Aus, ber Anficht diefer, wie der im 4ten Jahresbericht erwähnten, die alle viel Gleiches, und nur . wenia Berichiebenes barbieten, tonnte fich wohl gegen bas, vom Professor Aruse angegebene, Alter, mander Zweifel erheben laffen. Ein ganz abweichendes Taufvecken, obne Schriftgüge, und fatt der Bertundigung Maria ben Gunden fall der erften Menschen darftellend, befindet fich in unserer Hofpitalstirche jum beiligen Beifte ?). Giner te. Gefellichaft für Pommerfche Geschichte und Alterthumekunde theilen wit eine uchere Bescheung und Zeichning unsers zuerft genannten Zaufbeckens (der Evangel Kirche zu Conix) mit; wobei wir mis jedoch nicht der Bemertung enthalten tonnen, daß wir uns keinesweges mit ber Behauptung bes herrn Profeffort Reuse, daß diese Taufbecten ein Fabrifat der erften Balfte bes 12ten Sahrhunderts waren, haben befreunden tonnen; bescheiben und aber and sehr geru, sobald wir eines Mefferen belehrt werden. Die innere (2te) Kreisschrift verrath ollerdings ein hobes Miter, doch ware die erste Sälfte des 12ten Jahrhunderts viel zu fern, weil bekanntlich alle Erfindungen biefer Art, in Deutschland, größten Theils in Die erfte Sätfre des 15ten Jahrhunderts, oder frühefone ine 14te Sahrhundert fallen. Gollten nicht allediese Canfbeden in Augsburg ober Marnberg, wo ab Damale, geschiedte Bedenschläger und Goldschwiede gab, verfanigt Jein? Aie obgerundeta: aft vom if de Schrift verdrängte in a main war in the man in the contract of th

Carpingsbom 3, 8, on a 2 n a gally tradition of a procession

bedruntlich im bon leinen Dälfte des 13ten Jahrhunderts die edige Mondeschrift mit Gothischen Schnörkeln, daß biefes aber nicht ploglich geftheben knute, fag in ber Rindheit ber Erfindung felbst \*\*). Saufig tamen sodann Gemische bon beiden Schriftarten auf einem und bemfelben Begenstande por und gang befonders auf fürchlichen Gegenständen, wie bier auf umserm Taufbeden. Denn bag beide Rreisfchriften gleichzeitig getrieben seien, lehrt wohl der Anblick des Beckens gang deutlich. Auch kounte vielleicht die geringe Ahnugung aller genannten Taufberten für ein jungeres Alter geugen; wie dies fes bei unferm gar febr erfichtlich, welches eine Zeitlang wim Ginfammeln milder Beitrage gebraucht wurde, und gerabe auf jenen Stellen, wo bas Beld lage viel gelitten bat, indem bie Maffe nicht so fest ist, als daß fie dem baufigen Gebrauche ganglich batte Biderftand leiften tounen; felbst bas Reinigen folder Becken batte, mabrent einer fo langen Beit, mehr Spurm ber Abnugung gurudlaffen muffet.

Ronig, ben 22ften August 1832.

Benwig. Saub."

4) Der Regierungs-Conducteur herr Schlieben ere wähnt in einem Schreiben vom 16. Juli 1832 an Alterterthümern in Schiefelbein einiger im J. 1826 in der Stadtliche daselbst entbecken zinnernen Särge mit unentzisseuren Sharakteren; desgloichen einiger in diesen Särgen gefundenen Reinodien, z. B. eines Kreuzes mit gostener Kette: von welchem Wem Beschreibung und Zeichnung an die Königliche Regierung zu Göslin eingeliefert sei. Auch erwähnt herr Schlieben eines Taufbeckens der Stadtkirche, und der

<sup>&</sup>quot;) Es bemerken noch die Herren Einsender, daß es ihnen an Alphabeten der Jahrhanderte vor dem 14ten geschlt, und daß sie mit diesem Zweize des Alterthumes überhaupt zuvor sich nicht beschäftigt haben. Doch ist es immger sehr nüslich, daß der Stoff der Untersuchung wie durch obige Mittheilungen geststeht; sich mehrei

in dem Königl. Siploffe und in dem Klofter bestablichen Methimer.

- 5) Laut Schreiben bes herrn Stadtgerichts-Affessons Mylius zu Stargard (b. 7. Ink 1893) wurden in dem Mählenbruche zu Zeinicke bei Stargard 263-Silbermünzen gefunden und eiligst an jüdische Handelsleute vertauft. Sie waren späterhin nicht wieder herbeizuschaffen, scheinen jedoch nur in Polnischen Achtgroschenstücken bestanden zu haben:
- 6. Durch die Stadt-Schul-Deputation zu Stett in wurde in einem Schreiben vom 26. Aug. 1833 die Gesellschaft aufmerkam gemacht, daß die auf dem Stadthofe daselicht besindliche durch alterthümliche Bauart ausgezeichnete rund bo-gige Halle (Balt. Sind. 2, 1, 107 ff.) nächstens würde abgeriffen werden, um einem neuen Schulgebäude, zu dem fonst kein Raum vorhanden sei, Platz zu machen, und daß es deshalb räthlich schiene, jenen Bau durch eine Zeichnung dem späteren Andenken zu überliefern. Die Gesellschaft wandte sich deshalb an ihr sachkundiges und gefälliges Mitglied, Hrn. Wegebaumeister Vlaur och zu Stettin, welcher eine Zeichnung des fraglichen Gebäudes für die Gesellschaft bereits augesertigt zu haben erklärte.
- 7. Der Herr Prediger Karow zu Neukirchen bei Labes, erwähnt in einem Schreiben v. 10. Aug. 1832 einer schäpbaren Münzsammlung der Herren v. Edper zu Strametoren Wünzsammlung der Herren v. Edper zu Strametorbenen Water verborgen, vor kurzem erst zufällig von den jetigen Herren Besitzern entdeckt worden ist. Es scheinen dies die mehr oder weniger vollständigen Uebevreste der berühmten v. Liebeherrischen Pommerschen Münzsammlug zu sein, von welcher Delrichs (Entwurf einer Bibliothek zur Sesch. d. Gelaheth. in P. 1765 S. 85) sagt, daß Sam. Sottl. Edper sie gekauft habe und in Rühenhagen beswahre. Wenn Delrichs späterhin (Entwurf e. Nonn, verswahre.

mischt. Bibl. 4771 S. 16.) melbet; daß den Rammerherr Friedr. 2B. v. d. Osten zu Mathe die in Liebeherrs Verzeichnis aufgeführten Münzen num auch selbst größteutheils besitze, so scheint damit eine Erwerbung durch eigenes Sammeln gemeint zu sein.

Ferner sandte Hr. Prediger Larow unter ib. 20. Febr. 1833 ein Verzeichniß von 28 in Strammehl befindlichen Urkund en, welche späterhin mit der übrigen v. Löperschen Sammlung in den Besit der Gesellschaft gekommen fünd.

8. Der Stadtrichter Herr Calow zu Gollnow überfandte unter (b. 14. März 1833) zur Ansicht und etwanigen Whschrift die Statuten der Stadt Gollnow.

9. Durch die Güte des Herrn Professors Dr. Voigt zu Königsberg (l. Schr. v. 9. Jan. 1893) empfing die Sefellschaft den Aufang eines Verzeichnisses der zahlreichen zu Königsberg i. Pr. besindlichen, die Pommersche Seschichte bestressen Urkunden, enthaltend die Angabe von etwa 190 dieser Urkunden vom J. 1270—95. In einem Schreiben v. 16. Decbr. 1832 äußert sich Herr Prosessor Voigt, wie folgt:

"Die Kloster-Archive sind jest alle mit unserem Arschive versinigt; aus Oliva allein sind gegen 500 lerkunden hieber gekommen. Das Verzeichnis wird nur die wichtigen enthalten, denn manche sind allerdings ohne geschichtlichen Besang. Von den andern werde ich auch die bereits gedrucken verzeichnen lassen, damit Sie: ersehen, was hier ist. Aus der späteren Zeit im 14ten und 15ten Jahrhundert, ist der Vorrath an geschichtlichem Material für die Pommerssche Landesgeschichte noch ungleich bedeutender; außer den eisgentlichen Urkunden ist eine sehr reiche Zahl von Prischnal-Vriesen Pommerischer Herzoge und von Antswortschreiben der Hochmeister Derzoge und von Antswortschreiben der Hochmeister Bestellen des Ctep Bdes. m. Gesch. Preußens, der jest unter der Feder ist, versehen werden, auf vieles

ein weit helleres Licht wirst und manchen Einzelheiten Zusammenhang giedt. Bielleiche bonimt bei Shnon auch hierzu eins mal die ginnige Zeit.

Could es jum Copiesn der Arkunden bis 1295 kommen, so muß die Sesellschaft dann officiell um besondere Erlaubulf bei unserem Deren Obesprässeuten deshalb einkommen und sich zur Bestreitung der Copialien und Sebühren verstehen. Ich meinerseite will gerne das Sanze leiten, damit völlig richtige Wischerikun geliefert werden. Wer sollte nicht zu einem so redichen Streben, wie es die Gesellschaft verfolgt, gern-seine Hand bieten!

Boigt."

9. In der Anfangs Ottober 1839 von dem Herrn Prediger Steinbruck zu Stettlin veranstalteten Anction eines Theiles seiner Bibliothet erstand unter Vermittelung unserer Gesellchaft und durch gutige Mitwirtung und Aufopferungen von Geiten des Herrn Regierungs-Rathes v. Jacob hieselbst dus hiesige Ghuntasium eine sehr ausehnliche Sammlung (150 starte Mande) von Druckschriften, die auf die Pommersche Geschichte Bezug haben, und durch welche die in den Sammlungen dieses Symnastil besindliche v. Lieden errische Komm. Vibliothet einen bedeutenden Juwachs erhalten hat. Ein Katalog sowohl dieser Liebeherrischen als der neuerworbenen Stelnbrücksten Pomeranica ist noch nicht vorhanden.

10. Gine Unterhandlung der Gefellschaft mit dem Euratorium der Oelvichsschen Stiftung am R. Joachimsthalischen Symnasium zu Berlin wegen des Ankauses
der daselbst noch vorrätzigen 116 Gromplare des Ersten gedruckten Bandes des Oregerschen Codox diplomations, und
des 1795 erschienenen Verzeichnisses der übrigen Oregerschen
Urkunden, löste sich bald wieder auf, da eine neue Bearbeitung
des Oregerschen Coder zu erwarten steht (f. unten).

11. Was ben' im vorigen' Sahresberichtenftisch erwähne ten Briofwedfel ber Geftelfaft in Batoff bar Setaisgabe bes Rieberdaufschen Kantsow durch den Professor Böhmer betrifft, fo find die auf fettent Bege etwortbenen literarischen Rachweifungen schon in der einwitenden erbyandlung bie bas genannte Buch eröffnet, und in beren Fortfetinig, Balt. Stud. 3, 1, 66 ff., verarbeitet werben; und if bir Gafelfichafe für die Bereitwilligste Bernetfichtigung ihrer Bitten und fibr gefinds liche literarifche Mustunft ihren geehrten Gontern und geobentheils Mitgliedern ben berbindlieften Dant femildig: namentlich bem Seren Drof. Dr. Forftemann in Salle, bent Da: Thi herrn heubner ju Wittenberg, bem & Bibliothethe Derrie Dr. v. Bopitan ju Wien, bein Nichibat Deren Da Supe penberg zu Samburg, bem R. Confiftoriattath Americae Mobitite ju Straffund, bem Gebeinten Bofrats Berfa Dr. Moter zu Kaelsenhe, bem Poof: hen. Die Magte zu Aupmi-Bagele, dem Professor Serri Dr. Rout erd aift (huleund, denr Profeffer Beten Dr. Eurd in Roftid, bent In Gingsouth und Prof. Deten Dr. Wertauff zu Kopenhagen, beit beit Bir gobet gu Stralfund. Der Der Mittel Dn. Baps enig berg welcher in feinem Gebreiben vom 6. April 1839 and Bert'in, wie Pointnorn ihm fasti lange burch feine Bedeintfame feit'ffir die Befdichte bee' Bentfchen: Sprache, ber dirigeneformation und ber Hanse wichtig gewefen fei,# hat bie Bite gehabt, auch aus Elineburg und Rief aber Bangowifde and Pommetige Santichtiften Nachricht einzugieben, und iche bie Betbliedling ber Sefellschaft nit Roedbeitfestand Aberhandi feinen Rath ju ertheilen.

12. Serr Bibliothekar Dr. Schmeller zu München Mitglied unsener Gesellschaft macht in einem Schreiben u. 4. Junt 1833 gelegentlich folgende literarische Mitthellungen:

"Trop des habent sua fata libelli gebort es doch zu den Seltenheiten, daß fich, besonders was Handschriften betrifft, irgend etwas den Rorden (Deutschlauds) Angehendes in den Sammungen des Sudens, und umgekehrt findet." (If in Being auf Dandschriften des Rondow gesagt, welche sich in Winchen nicht finden.)

geben, daß ich bei meinen Nebeiten Jere Desiderien nie aus dem Auge verliere, bemerke ich, daß sich in einer hoschr. Sammlung von Briefen und Documenten aus der ersten Hälfte des 17ten Jahrd. mitm andern sindet: Albrechts Derzogs v. Friedland Schreiben an Bogislaum Herzag zu Stettin Pommern. Ferner: Consilium de conservations Pomeranias, Fürstlich Pom. Resiemungsvorschäfte wie die Pom. Lande bei jesiger Unruhe in Stand whalten werden können (1637)."

<sup>&</sup>quot;) Ift mithin ber "Auctor synchronua" bes Basnage, d. h. ber Anonymus des Jasche, welchem lesteren jedoch dieser Prologus: Scripturus ete. sehlt. Dieser Münchner Cod. Emmerum. G. 110 ift et, bessen Barianten durch herrn Dr. Irmischer zu Erlangen-der Abschrift des Auctor synchronus beigefügt sind, welche berselbe für die Pommersche Gesellschaft zu besorgen die Güte gehabt hat. S. beren 7ten Jahresbericht. \*\*) Ist der Anstag des lib. 1 Cap. 1 des Auctor synchronus bei Basnage.

vom ehemal. Oberpfälzischen Kloster Kastel (14 Jahrh., um 1856), abgedruckt in M. B. A. Freybergs Sammlung histor. Schriften und Urkunden 2. B. S. 468 beziehen sich ebenfalls auf diesen Otto. — Was bei Hocker biblioth. Hailsbr. fol. 26—90, desgl. in dessen Suppl. zu den Heilsbr. Untiquitäten fol. 58 sieht, kennen Sie ohne Zweifel; nämlich in der erstgenannten Stelle:

nu sul wir von der vierden lesen, die des herren tochter ist gewesen von Amertal des herzogen, Er hiez Ott als ich las oben. Fraw Sophye hiez die vierd. Do die gewuhs mit grozer zierd, von andahs sie ainen graven nammit dem sie zwen sün gewan. der ain hiez her Berchtolt. Ez kom als ez Got selber wolt. do derselb wart ain man, groziu gnade wart im getan, Got wolt im veterlichen tun. er gab im ainen werden sun, domit worht got heiligere werk. Er wart bischof zu Babenberk. Ez was sant Ott der heilige man, er hat hie heilig wih getan, er hat gewihet hie den korund da sant Jlg rast davor. Von sant Otten man wol list daz er heilig gewesen ist. Der ander sun hiez Friederich, den gebar diu grävin rich u. s. w. In Cod. germ. monac. 998 found Fol. 8-19 vori De Ottone episc. B. fundatore (monasterii Hailsbronn.) cratio memoriter recitata a M. Johanne Meelführero Abbate Heilsbrunnensi 1628 in natali hujus menasterii 496. Es mard gestiftet 1132."

13. Wegen bes mertwürdigen Verbaltniffes Bogislaus des 10. Herzogs v. Pommers zur Stadt Rürnberg, welche Stadt ibm "febr bold" war, fo baff, als er bei feiner Rudtunft von Jerusalem i. 3. 1498 diesethe berührte, das Bolt ibm wohl mehr benn } Deile Weges entgegenlief, ber Rath ibn mit 100 Pferden einholte, und Verfestete und Berwiesene, bie jum Theil 10, 20, 30 und mehr Jahre aus ber Stadt gewesen waren, ibm und ben Seinen as Steigbugeln und Pferben bangend, freien Gingug fanden (Raubow Rofeg. 6, 263), - batte d. Domm. Gefellich, fich au Geschichtsfreunde gu Rürnberg gewandt, obne für diesmal die gewünschte Auskunft ju erlangen. Much in Benedig war Bogislab febr gefeiert Der Rath von Benedig fagte ibm, "daß fie gefinnet morden. waren, Ihm ewige Freundschaft zu halten, und feine gange Reise und Fahre in ihre Siftovien schreiben att laffen." (Ranhow, Ros. 2, 251.) Harzog Philipp Julius von Wolgast sab noch zu 1601-3 in Benedig ein Bild, das den Türkenkampf seiner Ahnen vorstellte (Riederd. Kongow 295). Eine Anfrage in Benedig wegen etwaniger schriftlicher ober bildlicher Erinnerungen an Bogislav schien der Pomm. Ge= fellsch. die Mühe wohl zu verlehnen; sie wandte fich deshalb an ibr ehrenwerthes und febr gefälliges Mitglied, ben R. Bibliothetar herrn Dr. p. So pitpr ju Wien, und fügte eine ähnliche Anfrage nach Bogistavs Mufenthalt in Inspruck bei. Unter bem 12. Febr, 1834 erhielt fie eine Autwort bes Sen. Dr. v. Ropitar, welche in Bezug auf obige Puntte alfo lautete: Ego interea et Tyrolensibus et Venetis de vestro Bogislao perscripsi. Veneti rescripsere aut potius renunciavere per amicum, qui illue Vienna fuerat profentus, se frustra quaesivisse at in bibliotheca et in archivis de illo Tyrolensles nondum reseripsserunt. Zugleich verweiset Heir Dr. v. Amitær an Se. Erc. v. Henru Präsidenten der Landrechte in Aprol, DisPauli von Arenheim zu Inspruct: est is natus in illis montidus et summus historiarum et collector et intelligens; nisi ille sciat, certe nostrum nemo scit." Diese Anstragen weiter zu verssolgen, hat die Gesellschaft bisher nur durch Andrang der Gesschäfte sich behindert gesehen.

14. In dem so eben ermähnten Briefe (v. 12. Februar 1834) ju andern Stoffen sich wendend, fährt der Herr Dr. von Kopitar also fort:

"Nonne spes est ubi ubi adhue in Germania inferiori exstare neglectos a bibliothecariis sermones Slavicos, quos a. 971 Boso Merseburg. episc. aut A. 1101 Wernherus, et A. 1156. presbyter Aldenb. Bruno conscripserant? Scitis, Monachii his annis fuisse inventos Vindiços A. 990, quos edidit Köppen Russus; scitis, Majum edere ultra 8 volumina neglectorum a prioribus philologis. Qua erite et invenietis!

Interea etiam antiquiora nomina locorum olim Slavicorum multum illustrabunt historiam et linguam deperditarum tribuum Slavicarum. Ipse Grimmius noster videtur de cultu dei Svantevidi aliqua adlaturus.

Poeta Mickiewicz Polonus dicit in Courad. Wallenrod, adhuc exstare in populo Lituano: "Alte unge=
mein zahlreiche Lieder. Da sie Herr Rhesa nicht zu
sammeln scheint, so sollten Sie, als sachkundige Nachbarn, sie
retten, bevor sie ganz vergehen. Equidem idem seci in
mea statione meridionali de Sarbiois, quorum nuper
prodiit tomos quartus."

Barth. Kopitar.

15. Ueber das in den Baltischen Studien 2, 1, 147 erwähnte, noch immer vermiste und sehr suchenswerthe Hinterpommersche Ibistikon des i. J. 1791 verstorbenen Probses Haken D zu Swip berichtet bessen würdiger Sohn, ber nunmehr gleichfalls verstorbene Superintenbent Haken zu Treptow a. d. R. unter dem 5. Sept. 1882 an die Seselsschaft:

"Dagegen barf ich wohl so dreift sebn, der bochverebrlichen Sesellschaft eine vielfach befriedigende Ansbeute fur Diefen sprachlichen Awed von den darauf bezuglichen Arbeiten zu versprechen, mit welchen mein verstorbener Bater, ber Brobst 6. 28. Saten zu Stothe, fich mit befonderer Borliebe befchaftigt, und nach vieljabrigen Bor-Studien, in ein gu awei Quart - Banben berangemachfenes, banbidriftliches Shiptiton ber plattbeutschen Munbart, wie fie in bem Dorfe Jamund bei Coslin, wo ar von 1749 bis 1771 als Prediger gestanden, gesprochen wird, und wie sie wohl, von diesem Mittelpunkte aus in einem Salbfreise zwischen ber Persante und Bipper, fich so ziemlich abnlich bleiben mochte, niedergelegt bat. Reicher und vollftanbiger, als bas Dahnertiche Borterbuch, bat bies Sbiotikon bie Gigenthumlichkeit und auch, wie ich glauben barf, den Voraug, die fprüchwörtlichen Redemeifen biefer Segend befonders scharf ins Auge gefaßt zu baben. Bon diefem Reichthum angezogen, babe ich einft, in früberer Reit, ben Bersuch gemacht, einen Auszug folcher Kant- und Rernsprüche aus demfelben in einen Auffaß gusammen gu faffen, welcher demmichft in unsers herrn Conf. Raths Dr. Roch "Encynome" eine Stelle gefunden.

Das erwähnte Manuscript meines verst. Vaters ist jedoch sehon längst nicht mehr in meinem Besitz, sondern da bei seinem Tode i. 3. 1791 mein eigener Lebensberuf noch zu wenig entschieden war, um ermessen zu können, ob und wie

<sup>\*)</sup> Proben aus demfelben f. in Brüggemann und in Fr. Rochs Gurynome.

daffelbe zum Drud zu befördern, oder welcher eigene zweckmäßige Sebrauch davon zu machen wäre, und da ich daffelbe
gleichwohl nicht dem Schickfal, in unverständige Hände zu
gerathen, aussehm wollte: so kam ich damals gerne dem Erbieten des verft. Hrn. Ministers Srafen v. Herzberg,
der sich jederzeit für meine Familie interessirt hatte, entgegen,
dies Werk, gegen ein mäßiges Honorar von 100 Athlen.
bei der Königl. Akademie der Wissenschaften zu
Verlin verwahrlich niederzulegen, in deren Besig es
sich ohne Zweisel noch gegenwärtig besindet und von wo dafseibe zur Einsicht und Benutzung zu erhalten, der hochverehrlichen Gesellschaft wohl nicht schwer fallen könnte.

Treptow a. d. Rega, den 5ten September 1832. Saken."

In einem zweiten Briefe vom 13ten Febr. 1833 äußert der herr Superintendent haten über das Idiotikon und über den literarischen Nachlaß seines Batus überhaupt sich folgenbermaßen:

"Treptow a. d. Rega, d. 18ten Febr. 1838.

"In ganz ergebenster Erwiederung auf die gütige Zuschrift, womit Ew. ze. unter d. 8. d. W. mich beehrt haben,
ist es mir dennoch höchst unerwünscht, daß ich mich so ganz außer Stande sehen soll, auf die mir darin vorgelegte Frage,
das handschriftliche Idiotikon meines verstorbenen Baters betreffend, eine noch nähere und genügendere Auskunft
zu ertheilen, als ich bereits die Spre gehabt, dem verehrlichen Ausschuß der Ges. für Pomm. Gesch. u. Alterth. unterm 5. September v. J. zu erstatten. Ich kann einzig nur noch kinzusügen, daß die Ueberlassung dieses Manuscripts etwa in das Jahr 1794 oder 95 sallen möchte; daß ich aber leider! kber die deshalb geführte Verhandlung keine Papiere mehr aussewahrt habe. Nur weiß ich, nach einem so länge darüber hingeschwundenen Zetraume, noch, daß die Correspondenz die-

ferhalb mit bem ben: Gr. v. Bergberg munitebar geführt wurde, welcher seine Absicht erklarte, diefen lit. Rachlag bei der Königl. Afademie der Wiffenschaften niederzulegen, und daß mich diese Aussicht, das Werk vor dem Untergange gie sichern, hauptsächlich dazu bestimmte, den meiner verstorbenen Mutter hiezu gemachten Vorschlag in ihrem Ramen zu acceptiren. Db nun ber herr Curator ber Atademie wie ich boch glaube, - jenen Borfat zur wirklig den Ausführung gebracht, ober ob bie Sandidrift in feinen Sanden verblieben, ift burchaus nicht ju meiner Renntnig gelangt. Boraus gefest indeg ben ersteren Fall, mochte es vielleicht dazu dienen, dem Bibliothetar der R. Atademie das Seschäft eines nochmakigen Rachsuchens zu erleichtern, wenn ich in dieser Beziehung noch bemerte, daß befagtes Mfcr. in zwei ziemlich biden Quartanten beftebt, beren Giner in braune Pappe gebunben, ber Andre in bellblan Davier brofdirt ift, beide am Rande unbeschnitten. Das Sanze ift nicht burchaus beschrieben, sondern enthält faft auf allen Blattern leere Raume ju Rachtragen und Grganzungen. Der erfte Blick in bas, mit sehr deutlicher Sand geschriebene Innere kann den Inhalt nicht verkennen laffen.

Was den handschriftlichen Rachlaß meines verst. Vaters betrifft nach welchen Ew. 2c. die Sitte haben sich zu erkundigen; so ist in demselben kanm etwas enthalten, was sich zu einer Veröffentlichung durch den Druck eignen durftez mit Ausnahme etwa eines Hoftes, eine Diplomatische Geschichte des St. Johannis-Alosbers zu Stolpe enthaltend, welche untpringlich zur Fortsehung seiner Stadigesschichte von Stolpe bestimmt war, allein, ihres zu speciellen Inhalts wegen, nie einen Verloger fand. Vor einigen Jahren ward ich verzustaft, dies Mscr. dem Hrn. Arof. Ahlwardt zu Greisswald mitzutheisen, welcher darms einige Bata Ver

hufs eines Programmes zur dort zu begeheiden Mademischen Gedachtniffeier der Herzogin Anna zu Tentnehmen wunschte. Er ift feitbem verstorben, und bie Sandschrift ift nicht an mich gurudgefehrt; möchte jeboch vielleicht noch bort zu erfragen fein. — Roch eine andre, etwa aus bem Zahre 1780 herrührende Mebenarbeit meines fel. Baters bestand in einer Geschichte des damals in Stolpe garnisonirenden bufaren-Regiments bon Belling. 3ch habe diefelbe ftets nur aus bem geschichtlichen und rein militairischen Gefichtsvunfte würdigen und ihr darum keinen sonderlichen Werth beimeffen konnen, ba fie nur aus ben trockenen Tagebüchern einiger Subalternen, obne boberen Ueberblick, gufammengetragen wer. Sie tam, als Geschent, in die Bande des, in Stolpe privatifirenden Seb. Rathe v. Zipewit, ber aber auch bereits feit mehreven Jahren mit Tode abgega n gen ift, ohne daß ich weiß, in weffen Sande seine sehr ausgesuchte Bibliothet übergegangen.

Meine Familie betreffend, so starb meine gute Mutter 1808 zu Schlawe im Hause ihrer ihngsten Tochter. Zweimeiner Brüder suchten und fanden ihr Stück in Rupland, sind dber bereits beibe dort verstorben, so wie ein dritter, der 1805 als Prediger zu Schlännwiß bei Schlawe mich als den einzigen männlichen Nachkömmling der übrigens weit zerstreuten Familie hinterlassen pat.

Des kleine Gedicht in den P. Prov. Blättern, "die Diefer-Jungfran" rührt von einem meiner Reffen, dem Prov. Fener-Koffen-Rendant Wilh. Ribbeck zu Magdeburg ber, und ift wohl bloß ein Erzeugniß seiner, durch den Aublick der Office:lebhaft aufgeregten Phantasie, ohne daß dahei ügend eine Volks fage zum Grunde läge.

Der Perfasser bes Auszugs aus von Normanns Wendisch-Aug. Landgebrauch war der damatige Wohosat Schneider zu Bergen, den ich mohl mit Peckt für den nömlichen Halte, welchen ich in Pomm. Jahrbuch von 1831 S. 295 unter den Rotarien des D. App.-Serichts zu Sveifswald aufgeführt finde. —

Für die "Baltischen Studien" würde ich mich, nach dem geringen Maaße meiner Kräfte, gerne als eifrigen Theilnehmer beweisen, wenn nicht Alter und Kränklichkeit dem guten Willen vielsache Fesseln anlegten. Um jedoch den tepteren nach Möglichkeit zu erhärten, würde ich mich zu einem Aufgaß über einen interessanten, und, wie es scheint, bisher so gut als unbekannt gebliebenen alt en Burgwall bei Varchmin, auf dem Wege von Colberg nach Cöslin, den ich aus mehrmaliger eigener Ansicht und Untersuchung kennen gelernt habe, verbindlich machen können, wozu ich mehrere Wateriatien gesammelt und für die Pomm. Prov. Bl. bestimmt hatte. Dies unterblieb jedoch, weil ich meine Darstellung noch durch Einziehung anderer ähnlicher Rachrichten zu vervollständigen hosste ——.

Saten."

Herr Professor Dr. Levezow zu Berlin, an welchen als einen thätigen Freund der Sesellschaft diese wegen des Haken Idiotikons sich gewendet hatte, erwiderte unter bem 28. Januar 1833:

"Ich saume nicht länger, Ihnen mitzutheilen, was ich in Sinsicht auf die Handschrift eines Hinter-Pommerschen Idiotikons von Haken in Erfahrung gebracht habe. Herr Seh. R. und Oberbibkiothekar Dr. Wilken, dem ich die Sache sehr ans Herz legte und der anch selbsk keine Mühe gespart hat, der Sache auf den Grund zu kommen, hat mich versichert, daß aker mühsamen Rachforschungen ungeachtet, sowohl im ganzen Umfange der Königl. Bibliothek als in den Archiven der Akademie der Wissenschaften nichts davon anzuressen sie. Das Wannseript muß demnach noch krosendwo anders steden, wenn es nicht ganz zu

Grunde gegangen ift. Dier laft fich folgenbes benten. Grittig: es Munte in ben b. Dergbergiden Papieren noch vorhanden sein. Aber wo find diefe? Sind fie verkauft. ober noch im Besig ber Familie? Das wurden Sie in Pommern eber ermitteln konnen. - Zweitens: w. Demberg könnte auch das Manuscript dem alten Delrichs zur Durche ficht gegeben haben, bei bem es geblieben ware. So mußte es wohl unter den Manuscripten des Delrichs fteden und die bat alle, iere ich nicht, das Jogchimsthalfche Spmnafipm geerbt. Endlich brittens ware es anch möglich, daß Heuberg einem oder dem andern der damaligen Mitglied eriber Atas bemie übergeben, wolche fich ju ber Beit mit beutschen Spruchunterfuchungen heschäftigten - Meiprotto, Gedite, Movit -: hier mochte aber die Nachfrage auch nichts mehr belfen, denn wenn es fich noch unter ben Papieren des einen aber des andern befunden, so wird es nach langst Statt gefundener Verfleigerung ihrer literarischen Rachläffe, auch ifingst fopor in Sanden fein, die nicht mehr ausgemittelt werben tounen. Indeffen will ich sebn, wie weit fich noch die Rachsuchung verfolgen läßt. 3ch muß mir erft baju bie Catalogen ibrer Bibliothe ten verschaffen, in denen es mit aufgeführt fein könnte. Ergiebt fich hieraus nichts, fo ift alle Soffmung es je wieder aufzufinden, verloren. Etwas tonnte belfen, wenn Sie vom herrn Super. haten erfahren tonnten: in welchem Sabre etwa das Manuscript nach Berlin gesendet worden. Diese Auskunft ift freilich fur Gie eben nicht troftlich; aber ich kann nicht dafür. Bielleicht eröffnet Ihnen Berr Prof. Lachmann eine beffere Hoffnung."

Dr. S. Levejow.

Herr Professor Levezow hat seitdem über diese Sache nicht weiter Auskunft gegeben, ift selbst im Laufe des Jahres 1835 verstorben, und das Hinterpommersche Idiotikon von Haken bisher noch nicht gefunden.

- 16. "In einem Bande der Regierungs Biol. ju Schweein im G. Berzogihum Mellenburg - Cowerin finden fich folgende Sandfchriften:
  - 1) Vita illustris ducis Philippi d. annno 1600.
- 2) Andronning des Begrübniffes bes Herzogs Genft Endwig von Bommern —. Wolgaff anno 1592.
  - 3) Rurge Beschreibung der Lande Stettin Poinmern.
  - 4) Eine herzogl. Pommerfche Genealogie bis 1557.
- 5) Gine Poinmersche Chronit bis 1541 relegend.
- 6) Musterung ber Statte Stolpe, Schlawe, Belgard und Reu-Stetlin.
  - 7) Der Berjogin Erdmuth Haus- und Hof-Dronnng.

Die Chronik (5) ist ziemlich umfangreich, beginnt mik Staiser Angustus und der Seburt Christi und schlaft eine ganze Weltzeischichte vorauf. Im Laufe der Erzählung sind versschiedene einzelne Abschnitte über Städte und Klöster eingeschattet; bet der Aufzählung der Bischofe von Camin berichtet der Chronist, daß "sein gnädiger Herr Johann Friedrich am 29. Aug. 1556 postulirt, und Herzog Casimir am 28. Octbr. 1574 als postulirter Bischof introduciet sei."

Der Ginband ist beschriebenes Pergament, die Sprache, worin obige Stücke abgesutt find, das Hochdeutsch des Isteni Jahrhunderts." Mittheitung des Großherzogl. Mekkenbutgs Schwerinschen Archivars Hern Lisch zu Schwerlin.

#### 8. Gemischter Briefmechsel.

Berbindung mit ansmartigen geschichtlichen Bereinen.

1. Die R. Gesellschaft für Nordische Alterthums. Funde zu Kopenhagen, theilt unter b. 25. Nov. 1832 die traurige Botschaft mit, "daß ihr vortrefflicher Mitarbeiter, der große Sprachforscher und mit Necht berühmte Professor Rass seine herrlichen Bestrebungen für die Bereicherung der Wissenschaften durch den Tod beschlossen habe," und übersendet

bessen lette Schrift (s. oben 6, 15). Sie niedet ferner, bas ihre eigene Untermehmungen den glücklichsten Fortgang haben, und daß seit der Jahresversammlung 1881 ihr Fönds wöhr 2000 auf 6000 Reichsbancothaler Sider. (zu J. Thr. Preuß.): gewachsen sei. Unter den ihr zugestöffenen Gegaten war" eine von 2020 Roth. Silber. Luswärtige Misstieder hat Meiste Kufland, Prankreich, England, Amerika, Calcutta in Bengalen. Auch in Pommern wimscht sit deren eine größ here Augahl zu erwerben.

- 2. 3. Der Boigtlandische Alterthumsverein und ber Sächsisch-Thüringische Verein übersenden zufalge der schon früher mit der Pommerschen Sesellschaft angeknüpften freundlichen Verbindung die neu erschienenen Hefte ihrer Zeitzschriften (s. oben 6).
- 4. Die Leipziger Deutsche Sesellschaft zur Erforschung vaterländischer Sprache und Alterthümer bittet bei Uebersendung ihrer Zeitschrift und Gesehe um die Anknüpfung eines freundschaftlichen Verhältnisses zwischen den beiderseitigen Vereinen (5. Aug. 1832).
- 5. Die durch den Freiheren von Aufsest gegründete Rürnberger Sesellschaft für Erhaltung der Denk-mäler der älteren deutschen Seschichte, Literatur und Kunst im Siegel: "Gesellschaft für Erhaltung Deutscher Denkmäler" beabsichtigt, den Mittelpunkt für die verschiedenen geschichtlichen Vereine Deutschlands, und für die Freunde deutscher Seschichte überhaupt abzugeben, eine Art Sentral-Museum Deutscher Seschichtsdenkmäler in Nürnberg anzulegen, und jährlich eine Seneral-Versammlung aller deutschen geschichtlichen Vereine und Seschichts- und Alterthums-Freunde in Nürnberg abzuhalten. Wit der Pommerschen Sessellschaft trat sie unter Vermittelung des Herrn Freiheren von Ausselfest durch freundliche Schreiben v. 28. März und 9. April

1883 und burch Uebersendung ihrer Statuten in Verbindung. Rachmals erfolgte unter dem 13. Lug. dess. 3. eine Ginkadung zu der am; 24sten Septor, dess. 3. zu eröffnenden allgemeinen Versammlung in Rürnberg, doch hat der letzteren von Seiten der Pommerschen Gesellschaft Riemand Gelegenheit gefunden heizuwohnen.

- 6. Die im Riederrheinkreise des Großherzogthums Baben bestehende Sinsheimer Sefellschaft zur Erforschung der vaterländischen Denkmale der Vorzeit übersendet zu freimblicher Ankulpfung ihre Statuten und ersten beiden Jahresberichte unterm 6. Mai 1833 (s. oben 6.).
- 7. Mit der zu Lübed bestehenden Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit, beren einer Ausschuß für die Sammlung und Ausbewahrung der Denkmäler der Lübischen Geschichte sorgt, hat die Pommersche Gesellschafd unter dem 12. April 1833 eine Verdindung angeknäpft, und in einem gefälligen Antwort-Schreiben vom 16. Aug. best. I. durch den Herrn Ober-Appellationsrath. Joh. Friedr. Hach auf verschiedene Anfragen die gewünschte Austunft, auch eine durch ben Dr. juris Herrn Perrm. Wilh. Dach daselbst entworsene Probe der heutigen Lübischen Riederbeutschen Mundart empfangen.
- 8. herr Professor Dr. Michelsen hat die Gute gehabt, sich von Seiten der Schleswig-holstein-Lauenburgi-schen Gesellschaft für dortige Geschichte, zur Correspondenz mit, der Pommerschen Gesellschaft zu erbieten, welches Erbieten mit Dank angenommen ist.

#### 9. Verarbeitung des gesammelten Stoffes.

1. Von den Baltischen Studien, der Zeitschrift der Gesellschaft, erschien im Laufe dieser beiden Jahre der Zweite Jahrgang, deffen Erstes Seft eine Reihe von Aufsähen verschiedenen Inhaltes, das Zweite das lehrreiche Tagebuch bes

Angsburger Kunstkenners Philipp Sainhofer enthält, welches derfelbe während der Reise geführt hat, die er zur Ueberbringung des jest in Berlin besindlichen kostdaren Pommerschen Kunstschrantes i. J. 1617 an den Hof Herzogs Philipp 2. von Pommern gemacht hat. Man erstaunt hier billig über die Wenge von Kunstwerken, die damals an dem Hofe des kunsksnnigen Herzogs in Stettin angehäuft waren, und die bald darauf der 30jährige Krieg und das Erlöschen des Herzogslichen Geschlechts fast spurlos zerstreut haben \*).

<sup>1 \*)</sup> Auf Die Beltifden Studien wird Subscription angenommen bei ber Gefellichaft fur Dommeriche Gefc. und Alterthumstunde zu Stettin, in beren Gelbstverlage fie erscheinen. Zeber bet hinfort erscheinenben Jahrgange gu 2 heften von je 12-15 Bogen, toftet fur Subscribenten 1 Rithtr., im Buchbandel 1 Rtbir. 15 Sgr. 'Die bisber ericbienenen 3 Jahrgange find fos wohl von ber Gesellichaft unmittelbar, als burch ben Buchandel ju beziehen, und zwar' ber einzelne Jahrgang für 1 Rthir., bas einzelne beft für 15 Sar. Inhalt: Erfter Jahrgang 1832: 1. Ueber bie Gefdichte Dommerns vom B. v. Medem. 2, Die Kriege Balbemars und Ranuts gegen Rugen und Pommern aus ber Anytlinga Saga, von G. Kombft. 3. Die Burgen Pommerns von v. Flemming. 4. Ueber Bartislav 2. und feine Rachtommen. 5. Joh. Bugenbagen's Tob, Angeborige u. f. w. von Mobnike. 6. Das alte Barth in Michlicher hinficht von Fr. Dom. 7. Sophie, Bergogs Philipp 2. Bittme, auf bem Schloffe ju Treptom a. R. 8. Fünfter Jahresbericht ber Gefellicaft für Domm. Gefd. 2c. 9. Miscellen : Bergog Bartislaus 5. Brintborn (mit Abbildung) von S. hering, Jomeburg u. f. w. 3meiter Sabrgang. Erftes heft 1833: 1. Rlofter Belbog. 2. Lardlia Saga von Mobnite. 3. Roftoder gandfriede von E. Giefebrecht. 4. Die alteren Rirden Stettins von Fr. Augler. 5. Bur Mungfunde Pommerns von Purgolb. 6. Urfunden von B. v. Medem. 8. Rieberdeutsche Mundarten von B. Bobmer. Anhang von Rresichmer. 8. Sechfter Jahresbericht ber Gefellichaft für Domm. Gefd. u. 9. Gebichte von 2. Giefebrecht. 3meites Seft 1834: Des Augeburgers Phil. hainhofer Tagebuch feiner Reife an den hof herzog Philipps 2. von Stettin i. 3. 1617, aus einer Sandidrift bes Prov.-Ardives berausgeg. vom Baron v. Mebem, mit Beitragen von v. Lebebur ju Berlin, und mit Abbilbung bes Pommeriden Aunftichrantes ju Berlin. Dritter Jahrgang. Erftes Beft 1835: 1. Das altefte Raturbentmal Pommerns. Bon bem Director Rloben zu Berlin. 2. Beitrage zu ber Raturbistorie bes Pommerlandes von Dan. Gottl. Thebefius (um bas 3abr 1760). 3. Ueberficht ber allgem. Chronifen und Gefdichten Pommerns feit Ransow, von 28. Böhmer, mit einem Anbange, barin u. a. Job. Micralius eigenbandige Fortsepung f. Chronif von Pommern, enthaltend d. 3. 1638. 4. Ueber ben politi-

Die Herausgabe der Baltschen Studien, deren Absicht ist, neuere Aufsäte mit älteren Belägen der einheimischen Seschichte untermischt zu Tage zu sördern, wurde dadurch erleichtert, daß Se. Königl. Hoheit der Prinz Carl von Preußen als Ehrenmitglied der Gesellschaft gnädigst bestimmt hatten, daß aus Höchstbero Kasse zunächst für das Jahr 1834 "Zwölf Thaler" als Beihülse zum Drucke vaterländischer Geschichts- quellen der Gesellschaft übersendet wurden. Laut Schreiben des Hofmarschallamtes S. R. H. vom 16. Febr. 1834.

Die Zahl der Subscribenten der Baltischen Studien hat in diesen beiden Jahren bedeutend zugenommen, und war am Schlusse derselben auf 224 gestiegen.

Unter den literarischen Beiträgen zu den Baltischen Studien, welche vorläufig angekündigt, doch noch nicht einge-laufen waren, befand sich eine anziehende Arbeit des herrn Dr. Wilhelm Wackernagel zu Berlin, Mitgliedes der Sesellschaft, welcher unter dem 6. Jan. 1833 von dort also schreibt: "Allerdings denke ich Ihnen schon in kurzer Zeit eine Abhandlung für die Baltischen Studien mittheilen zu können,

schen Bustand Polens und der mit ihm in Berbindung stehenden Bander bis zum 14. Jahrh. Aus dem Polnischen des Macieiowski von A. Wellmann. 5. Palnatokte's Grabhügel in Fänen. Aus dem Danischen des Weckel Simonson von Mohnike. 6. Miscellen. Zweites Heft, 1836: 1. Ausslug nach Kopenhagen von W. Böhmer. 2. Erster General-Bericht über die Wirksamkeit des Kunst-Bereins für Pommern zu Stettin bis zum 23. Juli 1834. 3. Ueber die Krönung Christians 3. und der Königin Dorothea durch Bugen-hagen. Rach einer danischen Schrift von Münter, und einer deutschen don Mohnike; von Lehterem. 4. Sneglu Halle; Jüge aus dem Leben eines Stalden des 11ten Jahrh. Aus dem Dänischen, von VB. Böhmer. 5. Siebenter Jahrebbericht der Gesellsch. f. Pomm. Geschichte. 6. Ichter und Reunter Jahrebbericht der Gesellsch. für Pomm. Geschichte. 6. Ichter und Keunter Jahrebbericht der Gesellsch. für Pomm. Gesch. vom 15. Juni 1832 die dahin 1834. 7. Miscellen.

Die Jahresberichte ber Gesellschaft werden bei ihrem Erscheinen an die Mitglieder der Gesellschaft unentgeltlich vertheilt. Die Berichte früherer Jahre jedoch, mit Ausschluß der beiden ersten Berichte, welche schon vergriffen sind, werden das Stück zu 5 Sgr. von der Gesellschaft sowohl als in der Rikolaischen Buchhandung verkauft.

aber se gest weit über die Grenzen sinaus, die M. Ihnen angegeben: es ist darin von Herzog Barnim die Rede, jedoch nur unter andern. Sie soll darstellen, wie die mittelsoch de utsche Poesie im Nordosten Deurschlands noch einmal aufblübte und unterging." Leider wurde diese Arbeit des geehrten Mitgliedes unterbrochen durch Berufung desselben an die Universität zu Basel; doch erhielt die Gesellschaft die erfreuliche Versicherung, daß sie, die literarische Theilnahme des wackern Arbeiters nur als aufgeschoben ansehen dürse. "Denn, — schreibt Herr Dr. W., — wenn ich nicht hossen dars, in Basel all die rechten Hüssmittel vorzussinden, so wird mir da erst recht jedes Baltische Studium als eine Erinnerung an die Heimath angenehm sein." (Verlin, den 21. März 1883.)

2. Da die im Siebenten Jahresberichte (S. 29) er-· wahnte Sammlung ber alten Lebensbefchreibungen bes S. Otto, Bifcofs von Bamberg, die Benupung einiger Sandschriften der Leipziger Bibliothet wilmschenswerth machte, fo wandte fich die Gefellschaft deshalb junachst an ihren Borfieber, ben 23. Seb. Rath und Ober-Prafidenten Berrn von Schonberg Erc., welcher durch das R. Preufische Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten und burch bas Ron. Sächfiche Ministerium die Uebersendung von drei gewünschten Banben aus der Sandschriftensammlung der Leipziger Bibliothet an die Vommersche Gesellschaft erwirkte. Zwei berselben (Rr. 821. 844.) find auf Pergamen geschrieben, die britte (Rr. 838.) auf Papier. Alle brei enthalten unter Schriften anderen Inhaltes das Leben bes S. Otto, niedergeschrieben burch Ebbo. Der Prologus lautet: Omne quod agimus, per humilitatis custodiam munire debemus etc. und weiterbin: scripturus itaque gesta piissimi patris nostri Ottonis, que ex ore veridici ac dilecti sucerdotis Udalri ci audivi, etc. Nach Jasche's Andreae de vita S. Ottonis libri 4. p. 385 aber war es eben Ebbo, welcher aus Ubalrichs Munde seine Grzählung niederscholeb. Diese drei Leipziger Handschriften beabsichtigte die Gesallschaft mit der aus den Actis sanctorum erwordenen Abschrift des Ebbo und mit den Parianten des Erlanger Coder (s. den siehenten Jahresb.) vergleichen zu lassen.

3, 248 Privatunternehmen, bem die Forberung aller Gefcichtsfreunde, und insbesondere ber Gesellschaft für Dommerfce Seschichte, so weit beren Krafte reichen, gebührt, ift bier gelegentlich ju erwähnen die burch den herrn Profesfor Dr. Roseganten zu Greifsmald beabsichtigte "umgearbeitete vermehrte und vollendete Ausgabe bes Dregerschen Codex Diplomaticus Pomeraniae." Der herr herausgeber hat feinen Beruf zu folchen Arbeiten burch seine Pommerschen und Rugifchen Gefchichtsbentmaler (Grisw. 1834) fowohl, als durch frühere in das Fach ber Urkundenforschung einschlagende Arbeiten genügend bewiesen, und wurde, wie er burch die Ausgabe des Rangow ein neues leben in die Pommersche Seschichte gebracht bat, burch bie glücklich vollendete Lusgabe ber Dregerschen Urkundensammlung eine neue Gvoche für die vaterlandische Geschichtforschung begränden. Borlapfig bestigftigen ben herrn herausgeber umfaffende Vorarbeiten gu bem bedeutenden Unternehmen. Ginige Ansichten über daffelbe theilen wir aus einem Briefe bes Herrn Professors Bosegarten p. 20. Decbr. 1832 an ben damakgen Sefretar ber Gefellschaft, herrn B. v. Meben, in Folgendem mit:

Greifswald, ben 20. Dec. 1832.

"Auf Ihren Borfchlag, die Fortsetzung des Dreger zu übernehmen, — bin ich gerne geneigt, einzugeben.

In Betreff der Ginrichtung bemerke ich zwoorderst folgende Punkte, die mir noch eine Grwägung zu verbienen scheinen,

- 1) Die Fortsetung in Dregers großen Format und imit seinen ungeheuren Buchstaben wird das Unternehmen unserhört vertheuern. Dreger hätte auf seinem Ranme füglich viermad so viel Urkunden liesern können, und swar auf eine viel bequemere und nugbarere Wesse. Serkes hat das besser verstanden in seinem Codox diplomatious brandenburgious. Gine Fortsetung in Quart, ober noch besser in Oktab mit keinem nettem, sanderem Drueke würde sich viel mehr empsehlen, und viel leichter aussührbar sein. Rücket die Fortsetung in dem Keineten Format vor, so kann man dann füglich auch Dregers ersten Band neu bearbeitet, revidirt und vervonständigt, in demselben Formate nuchliesen. Die Stimme des Buchhändlers wird hierikör zieichfalls vernommen werden nachsen.
- 2) Kame ble bloße chronologische Ordnung beschalten weichen? In ble eesten Zeiten, welche Dreger behandelt hat, ginge dies wohl, weil da der Urkunden wenige sind. Aber später, wo die Zahl der Urkunden so sehr zunimmt, giebt die bloß, chronologische Ordnung ein wahres Kraut und Rübenfeld, welches gar kein Interesse gewähren kann, als für den, der eine einzelne Utkunde darin nachschlagen will:

Gang anbers gestaltet sich die Sache, wenn wir die Urkunden in natürliche Familien ordnen, 3. B. in Stettinische, Caminische, Stralfundische, Volbatdische, Fürstliche über allgemeine Landesangelegenheiten und Rezierungssachen u. s. w. Bahn lieset man eine solche Abtheilung mit Vergnügen, indem sie uns die diplomatische Beschichte einer Stadt, eines Alosters, eines wichtigen Verpältnisses im Lande, unmittelbar vor Augen sührt; der Leser blibbt bei einer zusämmenhängenden Sache, und dies fesselt seine Ausmerksamteit. Die Erläuterungen können dann auch viel kürzer gesaßt werden, weil man bei derselben Sache bleibt. Mehrere Urkundenfreunde, namentlich Hr. von Ledebur, mit welchen ich iber bie Gache gesprochen, empfahlen mie auch bie Gach ord nung, anstatt der rein chronologischen. Wänsche man gleichwohl auch die rein chronologische Uebersicht, so ist biese in einem Inder leicht gegeben. Manche Urkunden lassen sich freilich zu mehr als einer Rubrit rechnen; dabei umst man sich benn für eine entscheiden, und in der anderen Aufrit nöttigenfalls eine Verweisung ad locum alimm enteingen.

Ihrer Anfiche, bas die Grfanternugen fürzer gefast werten muffen, als bei Dreger, fimme ich villig bei

Meine: Pommerschen und Rügischen Seschichtsbentmäler, werden unserem großen Urtunhembert teinen Eintrag thun, da fie größtentheils ganz andre Sachen enthalten, nämlich größere hiftorische Aufsähe. Im Gegentheile sollen sie, dente ich, dem Verleger Muth machen, auch das größere Werth zu unternehmen, und das Publitum wird daraus sehen können, ob ich genaus Urknuben liefern kann."

### 3. Ø. L. Rofegarten.

### 10. General-Versammlungen der Jahre 1833 u. 1834.

In den General-Versammlungen der genannten beiden Jahre am 15. Juni 1833 und am 14. Juni 1884 wurde der hartommlichen Ordnung gemäß nach einer einlettenden Rede des herrn Vorstehers der Gesellschaft, und zwar i. J. 1833 Er. Erc. des Wirklichen Geheim Rathes ze. herrn von Schönberg, i. J. 1834 des hervn Regierungs Prässenten Müller, durch den Gekretär des Stettiner Ausschwissen Müller, durch den Gekretär des Stettiner Ausschwissen wüller, durch über das versioffene Jahr mitgetheilt, welche beiden Verichte ausführlicher in den vorliegenden Plehten und Reunten Jahresbericht zusammengefaßt sind; — ferner wurden die erworbenen Bücher, Handschriften und Alterthümer vorgezeigt, unter welchen besonders das Prachtwerk der Osmanischen Reise des Herrn Grafen Eduard von Raczynski die

Aufmerksamkeit auf fich zog; endlich wurden in dem letteren der beiden Sahre einige besondere Vorträge gehalten über die bisherigen Versuche eine Pommersche Seschichte zu Stande zu bringen, und über den Reichthum der von Löperschen Bommerschen Bibliother, von deren geehrten Schenkgebern der Eine die Gesellschaft durch seine persönliche Gegenwart erfreute.

Hinsichtlich bes Setretariates trat am 14. Juni 1834 in üblicher Weise ein Wechsel der Beamten ein, indem nach dreisjähriger Verwaltung durch den Archivar des Provinzial-Archivs Herrn Baron von Medem dasselbe dem Professor Böhmer übentragen wurde.

Zum ersten Male i. J. 1884 wurde nach beendeter Sitzung ein gemeinsames zahlreich besuchtes Mittagsmahl von Mitgliedern und Freunden der Gesellschaft zur Feier der Zahresversammlung, und diesmal des 10jährigen Bestehens der Gesellschaft, in dem Saate des hiesigen Sasino gehalten. Die daselbst gesungenen Lieder, gedichtet von Ludw. Giesebrecht, eomponirt von G. Delschläger theilen wir in der Beilage D. mit.

Stettin ben 10ten Mars 1836.

Der Stettiner Ausschuff der Gesellschaft für Domm. Geschichte und Alterthumskunde.

Sez. Criest, Giesebrecht. Bering. Böhmer.

## Beilage A.

Schreiben Sr. Ercellenz bes Königl. General-Postmeisters Herrn von Nagler vom 2ten August 1833, betreffend:

### Die Portofreiheit

der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde.

6. oben 6. 181.

porto-Freiheiten und die smanziellen Verpflichtungen des Post-Instituts, mich in die Rothwendigkeit versetzt haben, alle Unträge auf neue Vewilligungen entweder ganz abzulehnen, oder dieselben möglichst zu beschräften, so will ich dennoch, um Em. Ercellenz meine Vereitwilligkeit zur Vesörderung des Gebeihens der Sesellschaft für Pommersche Seschichts- und Alterthumskunde zu bethätigen, derselben die in dem geehrten Schreiben vom 16ten Jumi beantragte Porto freiheit, unter den jest in Anwendung kommenden Modificationen, und auf Wiederruf, bewilligen.

Es sollen hiernach von jest an, diejenigen Briefe und Packet sendungen (lettere bis zu dem Sewichte von zehn Pfund an einem Posttage) welche das allgemeine Interesse ber gedachten Gesellschaft, nicht aber das Privat-Interesse einzelnen Individui derselben, betressen, unter der Bedingung portofrei besordert werden, daß die Korrespondenz und die Abressen zu den Packeten etweder offen, oder unter Kreuzband \*), zur Post geliefert und mit dem Rubro:

"Angelegenheiten ber Sefellschaft für Pommersche Seschichts- und Alterthumskunde" bezeichnet werden muffen.

Ew. Ercellenz beehre ich mich, hiervon mit dem ganz ergebensten Bemerken zu benachrichtigen, daß die Postanstalten und in specie das Oberpost-Amt in Stettin, so wie das Postamt in Greifswald wegen dieser Portofreiheits-Bewilligungmit der nothigen Anweisung werden versehen werden, und gebe ich eine gleiche Benachrichtigung an die, in den genann-

<sup>\*)</sup> Richt Kreng-Couvert.

ten Dertern befindichen Ansichaffe ber Gefelichaft Denenfelben gang ergebenft anbeim.

Frankfurt a. M., ben 2ten Anguft 1833.

(geg.) v. Ragler."

An des Königl. wirklichen Seheimen Raths und Ober-Prafidenten herrn von Schönberg Ere. in Stettin. -

Aus bem "General-Circulare an sämmitliche Postanstalten" welches - Se. Greellenz, der Königl. General-Postmetster ze. Herr von Nagler in der obigen Angelegenheit unter dem 13. August 1833 hat ergeben lassen, theilte das K. Oberpost-Amt zu Stettin unter dem Isten August 1884 der Sesellsschaft für Pommersche Geschichte noch folgende in dem Obigen nicht enthaltene Bestimmung mit:

"Auf Seldsendungen findet die unentgelbliche Beforberung nicht Statt."

# Beilage B.

S. oben Seite 182.

# Statuten der Gesellschaft

für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Entworfen i. J. 1824. Revidirt und bestätigt i. J. 1832. Retettin, gedruckt bei f. Hessenland. 1833.

"Die beigehefteten Statuten der Gesellschaft für Pommeriche Seschichte und Alterthumskunde in Stettin werden in Gemäßheit der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 27. d. M. von dem Ministerio hiedurch bestätigt.

Berlin, den 31. December 1832.

(L. S.)

Ministerium ber Geistlichen-, Unterrichts- und Medicinal-Lingelegenheiten.

Altenstein."

# 1. Amein ber Gevellschaft und Mittet gu besoen Erreichung.

- S. 1. Die Gesellschaft für Pommersche Seschichte und Alterspunskunde ift ein freier Verein von Freunden und Beförderern ber Vaterlandskunde.
- S. 2. Der Zwed der Sefellschaft ift, durch Sammlung und Bearbeitung der historischen Denkmäler Pommerns und Rügens die Seschichte dieser Länder zu erforschen und quellgemäß, darzustellen und die Theilnahme an derselben zu ver-breiten.
- 5. 3. Ihre Forschungen behnt die Sciellschaft zugleich auf den Standinavischen Norden und die Standingen Sebiete aus, unter steter Berückschitigung der allgemeinen Deutschen Seschichte.
- S. 4. Die Sammlungen der Sefellichaft umfaffen Deutsches und Slavisches, und haben sowohl schriftliche Aufzeichnungen, als bilbliche Darftellungen zu ihrem Gegenstande.
- S. 5. Von Uterarischen Hulfsmitteln sammelt die Sesellschaft vorzüglich die Chroniken und Urkunden Pommerns, überhaupt solche Schriften die sich auf ihre Bestrebungen beziehen.
- S. 6. Die antiquarischen Sammlungen der Gesellschaft begreifen die verschiedenen Denkmäler der heidnischen Vorzeit, als: Bistwerke, Malereien, Schmucksachen, Münzen, Waffen, Haus- und Grab-Geräth.
- S. 7. Von solchen literarischen Seschichts-Quellen und Mterthümern legt die Sesellschaft zwei Sammlungen an: zu Stettin und Greifswald, welche beide Orte die Mittelrunkte der Gesellschaft bilden.

### 2. Verfassung der Gesellschaft.

\$. 8. Bur Erreichung dieser Zwecke hat die Gesellschaft sich unter einem Protector und einem Prasidium, welches seinen Sig in Stettin hat, vereinigt.

- 19 S. 19. Mas Protecteut den Gefülftsaft hat Stink Rönigliche Sobiet: ber Knonymitz pont Pirifen zu Abernehmen gerubet.
- S. 10. Das Präfibinu ber Gefälschaft führt ber jedesmalige Ober-Präfident der Proving Pommern.
- S. 11. Die Mitglieder: der Geseifchaft find entiveder "Ordentsiche aber Correspondirende oder Chren-Mitglieder."
- S. 12. Die "Ordentlichen Mitglieder" nehmen an ben Bestrebungen ber Gesellschaft durch Mitarbeit und Gelbbeitrage Theil.
- 2:5. 18: Mia.,;Correspondirenden Miglieder" helfen die Zwecke der Geselschaft vorzüglich durch schriftliche Witthellungen bethätigen:
- S. 14. Die "Ehren-Mitglieber" verpflichtet ber Verein weniger zu directer Sheilnahme, als zu wohlwollendem Inteniffe an feinem-Streben; durch ihren Beitritt fühlt er fich besonders gerbrt.
- S. 15. Sämmtliche Mitglieder erhalten übes ihre erfolgte Rusnahme in die Stesellschaft ein von bem Prässdium berselben vollzogenes Diplom:
- S. 16. Jedem Sebildeten, welcher fähig und geneigt ift, fünlidie Bwede der Gesellschaft ju wirten, steht der Zutritt mathrefrei; die Aufnahme geschieht jedoch nur unter Zustinnaug des Präsidiums.
  - 3. Chatigkeit vor Besellschaft und ihrer Mitglieber.
- S. 17. Die Thätigkeit der Mitgkieder ist eine freie, nur durch den allgemeinen Zweck der Gesellschaft bestimmte; Wahl und Behandlung zu bearbeitender Segenstlinde sind jedem Wiltgliede überlassen.
- S. 18. Die innere Leitung und wirkfame Betreibung der Arbeiten ber Sesekschaft ist zwei besonderen Ausschüffen übertragen, deren einer in Stettin, der andere in Greiftwalbzusammentritt.

- S. 19. Die Andschiffe werden durch Bahl nitter den Mikgliedern der Sefekschaft gebildetz ihre beständigen Mikgliedern der Gesekschafts-Verwaltung beauftragte Seetweit, der Rechnungsstüderer der Gesellschaft und die Aufseher der Sammlungen.
- Tie S. 200. Den Ambschiffen liegt vorzäglich ob die Stegenftunde auszumitteln und in Vorschlag zu beingen, auf welche fich die Thätigkeit der Geschlichaft zu richten hat.
- 3. 21. Gib ift ferner Pflicht der Ausschiffe für die Derausgabe der schriftlichen Denkmäler Pommerns thätig ju fein-Auchgegehungen in ihrem Wereich zu befördern und bie Summlungen ben Gefellschaft forgfältig zu berechen.
- S. 22. Die Ginrichtung und Form beisber Ausführung! ihrer Sefchäfte, fo wie Belt.: und Ort Hoer. Berfommungen find bene Ermeffen ber Anbichtfe anbeitigestellt:
- an das Prafidium über die Arbeiten und Fortschritte, so wie über das Kassenwesen der Besellschaft:
- fammlung der Mitglieder statt, ju welcher auch Bernde bes Geselfshaft, auf geschehene Einsabung, Jutrite haben
- S. 25. In der General-Versammlung werden die fiber bie Wirksemfait der Gesellschaft abgefüßten Berichte wor dem Setretair mitgetheilt, Auffähe aus der vaterländischen Geschichte vorgetragen und wichtige, die gange Gesellschaft betreffende Angelegenheiten in Bergebung gezogen.
- S. 26. Aus den der Sesellschaft zur freien Berfügung gestellten Abhandlungen und den Jahresberichten redigirt der Sekretair die Denkschriften der Gesellschaft.
- 5. 27. Mit den Geschichts-Vereinen im In- und Auslande tritt die Seschlichaft durch schriftliche Mittheilungen und den Austausch ihrer Denkschriften in Verhindung.

### 4. Berechtsame und Pflichten ber Mitglieder.

- S. 28. Die Jahresberichte ber Gesellschaft werben an die einzelnen Mitglieder unentgeltlich versendet.
- S. 29. Die in den Quahhandel gegebenen Denkschriften der Gesellschaft erhalten die Mifglieder und einen ermäßigten Preis.
- 5. 30. Den Mitgliedern ber Gesellschaft ift die Benutzung der Sammlungen gestattet, jedoch unter ben, für die gute Erhaltung berselben, nortigen Beschränkungen.
- S. 31. Jedem Mitgliebe fieht es frei, zur Forberung bes gemeinsamen Broecks, auch zur beffern Ginrichtung ber Gefellschaft, Vorschläge zu thun und beren Berathung zu verlangen.
- S. 32. Die Mitglieder find befugt bei wiffenschaftlichen ober antiquarischen Forschungen fich an die Hullfleiftung ber Gesellschaft zu wenden; über die Zulaffung solcher Gesuche entscheidet das Präfidium.
- \$. 33. Jedes "Ordentliche Mitglied" verpflichtet fich zu einem Eintrittsgelde von zwei Thalern und zu einem fortlausfenden jährlichen Beitrag von einem Thaler.
- \$. 34. Ist die Aufnahme eines "Ordenklichen Mitgliebes" vor dem 15. Juni erfolgt, so wird der jährliche Beitrag auch für das laufende Jahr entrichtet.
- \$. 35. Die "Correspondirenden und Ehren-Mitglieder" entrichten weber ein Gintrittsgeld noch fonst einen Geld-Beitrag.
- S. 36. Die jährlichen Beiträge werden jedesmal, mit Jahres-Anfang an den Rechnungsführer der Sesellschaft frei eingesandt; im Unterlassungsfall durch Postvorschuß erhoben.
- S. 87. Wenn ein Mitglied auf Noften ber Gesellschaft Nachgrabungen unternommen hat, so fillt ein Theil der hierd bei gewonnenen Ausbeute unt die Sammlungen.

- §. 38. Es ift Pflicht jedes Mitgliedes, das Prafidium oder die Ausschäffe zu benachrichtigen, sobald in seinem Bereich irgend einem Denkmal bes vaterländischen Alterthums Zerftörung brobt.
  - 5. Cigenthum der Gesellschaft.
- S. 39. Die in ihren Sammlungen vorhandenen Alterthumer, Kunstsachen und Literalien, sie mögen durch Schentung oder Kauf erworben sein, bilben, nebst ihren Fonds, das Eigenthum ber Sesekschaft.
- S. 40. Die unmittelbare Aufficht über die Sammlungen ber Sefellschaft führen die hiermit beauftragten Misglieder. Die Auflicht über das Sanze steht dem Prästdium zu.
- \$. 41.: Bur Grhaltung bes Gigenthnms ber Gesellschaft werden alle Theile besselben nach ihrem Sachwerthe geschätzt, welchen bas Mitglied, durch bessen Schuld etwas aus ben Sammlungen beschädigt oder verloren wird, zu ersehen verspflichtet ist.
- §. 42. Der Austausch ober Vertauf von Alterthamern aber andern Segenständen der Sammlungen geschieht nur mit Zustimmung des betreffenden Ausschusses und mit Genehmigung des Prästdiums.
- S. 43. Für den Ankauf von Buchern und andern literavischen Hülfsmitteln wird jährlich eine Summe bestimmt, über beren Verwendung die Ausschüffe verfügen, und der Sekretair in der General-Versammlung Bericht erstattet.
- S. 44. Bei der etwanigen Auflösung der Gesellschaft werden ihre in Stettin vorhandenen Sammlungen, unter vertragsmäßig festgesetzen Bedingungen, Gigenthum des bortigen Gymnasiums.
- S. 45. Die in Sreifswaid befindlichen Sammlungen' ber Gesellschaft werden mit dem Anshören derselben ausschließliches Vigenthum der Universtät daseibst.
  - 9. 46. Berinderungen in ben Statuten ber Sefelifcaft

Banen nur durch einen Beschinf ber General-Bersammlung und mit Genehmigung bes hohen Ministeriums erfolgen.

# Beilage C. Seite 200.

durch welche die von Köpersche Pommersche Bibliothek zu Stramehl, von den Herren v. Cöper auf Stramehl, Wedderwill, Stölis u. s. w. dem Stettiner Zweige der Gesellschaft für Pommersche Seschichte, und eintretenden Falles dem vereinigten Königlichen und Stadt-Symnasium zu Stettin als Cigenthum überwiesen worden ist.

"Wir Unterzeichnete beurtunden hierdurch für uns und mit Zustimmung unserer sämmtlichen Seschwister, daß wir über die aus dem Nachlasse unsers Vaters auf uns vererbte Sammlung Pommerscher liter arischer Werke, welche aus allen denjenigen Manuscripten, gedruckten Sachen, Gemälden, Anpferstichen und Landcharten besteht, die der Gesellschaft für Pommersche Seschichte und Alterthümer in Stettin bereits von uns übergeben worden sind, folgende Verfügungen getroffen haben:

- 1. Wir überweisen diesetbe als ein Geschent ber gedachten Hochlöblichen Gesellschaft jum vollen Gigenthum.
- 2. Sollte die Gesellschaft in Stettin sich dereinst auslössen, ohne Unterschied, ob auch Zweige derselben an andern Orten alsdann noch fortdauern mögen, oder sollte sie ihreit Sit von Stettin nach einem andern Orte verlegen, so, soll alsdann die Sammlung in den Besitz und das Eigensthum des Königl. Hoch löbl. Symnasiums zu Stetztin, oder berjenigen Schule übergehn, welche vielleicht künstig an dessen Stelle errichtet werden möchte. Wir bemerken piesbei ausdrücklich, daß der Gesellschaft keine Schränke ober Kissen mit dieser Sammlung von uns übergeben worden sind,

nub baß baher bem Röniglichen Gymnasio keine Rechte auf solche aus biefer Substitution zusiehen. Gine neme Schelichaft für Pommersche Solchichte und Alterthämer, die sich nach Anstöfung der jeht in Stettin bestehenden dort bilden möchte, hat keine Ansprüche an diese Samminng.

Bei ber Bestimmung, welche wir hienach den von unsern Borsahren gesammetten vaterländischen Werben ertheilen, verbinden wir mit der Absicht, den belden gedachten Instituten ein Amerkenntnis unserer hothachtung zu geben, den Bweck, jene Sammlung möglichst gemeinnühig zu machen und sie vor Zerstückelung und Bernichtung sicher zu stellen. In dieser hinsicht ist es

3. nufer Bunfch, daß bie Hochlobliche Gefellschaft für Pommersche Seschichte und Alterthumer und bei Annahme der Sammlung bie Buficherung ertheile: a) Dag von berfelben in Jahresfrift ein Catalogus anfgenommen werbe. b) Dag fie unter bem Ramen ber "von loperschen Bibliothet" einen für fich bestehenden und von den übrigen Besithumern ber Besellschaft abgesonderten Theil des Gigenthums berselben bilbe. c) Dag bie Sochlöbliche Gefellschaft, ohne in ber Befnauif beschränkt zu sein, die in der Sammlung etwa vorhandenen Doubletten, sofern dieselben nicht eine literarisch instructive Reihe bilden, zu vertauschen oder zu verkaufen, die dafür erworbenen Aequivalente der von Löperschen Bibliothet einverleibe. d) Dag ber sub a gedachte Catalog dem Roniglichen Symnafium ju Stettin mitgetheilt werbe, um fich eine von den resp. Vorstehern der Sesellschaft ju beglaubigende Abichrift beffelben anfertigen ju laffen. e) Daß es bem Roniglichen Symnafio gestattet fei, fich burch einen Deputirten alliabrig einmal an einem von ber Gefellichaft an bestimmenben Tage von der Vollständigkeit und dem guten Auftande ber Sammlung Ueberzeugung ju verschaffen, wo-- fich von sethst versteht, daß biese Revision mit moglichst geringer Belästigung für bie Sefellschaft verbunden sein muß, und — wenigstens als Regel — nicht über einen Zag dauern darf. Es ift fevner

4. umser Wunsch, von dem Königl. Hochlöblichen Symnasio bei Annahme der vorstehenden zu dessen Sunsken gestrossenen Bestimmungen, die Zusicherung zu erhalten: daß, wenn dasselbe zum Besize der Sammlung gesaugt, diese dort ebenfalls unter dem Namen der "von Löperschen Bibliothet" für sich bestehend und abgesondert von den übrigen Versammlungen des Königl. Symnasiums ausbewahrt und unter die Aufsicht der sämmtlichen Lehrer des Königl. Symnasiums, vorzugsweise des jedesmaligen Direktors und Bibliothekars gestellt werde, dergeskalt, daß über alle dieselbe detressenden Andreweisen die Conserenz der sämmtlichen Lehrer zu verhandeln und zu entscheiden hat.

Stramehl und Wedderwill ben 3. August 1834. Johann Georg Friedr. von Löper, Landschafts-Deputirter. Johann Ludwig v. Löper, Kön. General-Landschafts-Rath.

(L. S.) Stettin, den 24. September 1834.

<sup>&</sup>quot;Daß die Stettiner Abtheilung der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde die obenbenannte Schenkung der Herren v. löper auf Stramehl, Wedderwill u. s. w., unter den in dieser Urkunde ausgesproschenen Bedingungen dankbar annimmt, und sich zur Vollziespung der letteren verpflichtet, erklärt hiedurch im Namen der genannten Stettiner Abtheilung als deren gesetliches Organ

Der Stettiner Ausschuß der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde.

Pöhmer, b. 3. Sekretar. Crelinger. Criest. v. Usedom. v. Incob. Giesebrecht. Pieckhoff. Hering. fr. v. Medem. P. H. E. Germann. v. Puttkammer. W. Alitzahy, Rendant der Gefellschaft.

Das hiefige Königt. und Stadt-Symnafinm nimmt die in vorsiehender Schenkungs-Urkunde zu Gunften besselben gemachten Bestimmungen mit Dank an, und verpflichtet sich für den Fall eines wirklichen Gintretens in den Bosit der darin bezeichneten "von Löperschen Bibliothek" diese unter den angegebenzu Bedingungen auszubewahren.

Stettin, den 28. September 1834.

Dr. Hasselbach, Direktor. (L. S.)

Beilage D.

6. Seite 231.

### Reft : Lieber

det

Gesellschaft für Pomm. Geschichte und Alterthumskunde, am 14. Juni 1834.

### Cntti\*).

Ohne Rranze keine Feste,
Ohne Blumen keine Gaste,
Frober Tag ift Lenzes Tag.
• Rechte Blumen mußt ihr finden,
Rechte Kranze mußt ihr winden,
Frober Tag ist recht ein Tag.

Gruner Eppid, bu getreuer, Der gerfallendes Gemauer Mit bem Liebesarm umichlingt, Du ber Rrang, bef wir begehren, Deren Sorge feine Ehren Fruherem Geschlechte bringt.

Schmud bes alternden Gefteines, Schmud, ben fich ber Gott bes Beines

<sup>\*)</sup> Beife: Pring Gugenius : 2c.

Um die junge Stiene rinkt, Eppich find und Rebe Schwestern, Wie das Heute mit dem Gestern Brüderlich die Hand sich brückt.

Coast: Seiner Majestat dem Könige.

#### Solo.

Schentt mir ein ben buftgern, vollern, Flammengluhnben Becher mir! Hobenzollern, Hobenzollern, Diefen Becher bring' ich bir!

Abler, der fich aufgeschwungen Aus dem horft in Schwabenland, Sonnenahf die Ablerjungen Führtest du vom Mecresrand.

Auf und schenkt und reicht den vollern Flammengluhnden Becher mir! Sobenzollern, Sobenzollern, Unser du, die Deinen wir.

### Coast: Sr. Königl. Hoheit dem Kronprinzen.

### Solo 1.

Deffen Fluthen Inseln tragen Gleich bem Schnee, ber Lilie gleich, Dben weiße Mowen fagen, Unten ift ber Schwäne Neich, Blaue Baffer, Hauer Aether, Beiße Stgel mitten brin, Meer, bu ziehst mie meine Bater Mich magnetisch zu bir bin.

### Solo 2.

Forschen in der heimath Rechten, Die dich großgezogen hat, Was bei Fürsten, Nittern, Knechten, Was Gebrauch in Dorf und Stadt: Welch ein still erfreulich Schweifen, Flur und Waldung eingehegt, Ber bas Leben mag begreifen, Das im Berg ber Bolfer fchligt.

Coast: Ber Proving Pommern.

### € n t t i \*).

Rordwarts, nordwarts mußt bu fchanen, Wo auf meerumflognen Anen Urba fist an hoil'gem See, Ihre Sagen follft du boren, Die mit Rordens dunkeln Johren Frifch und grun im Winterschnee.

Befther tamen beine Bater, Bo die Mittagssonne fpater, Barmer Sachsenland bescheint; Bestwarts, westwarts sollt du schauen, Deiner Uhnen lichten Gauen Zugewandt und fromm vereint.

Das vor und dies Land bewohnte, Das auf Fürstensisen theonte, Oftwarts das Geschlecht zerftob; Oftwarts, oftwarts sollst du schauen, Fragend mit geheimem Grauen, Was uns über sie erhob.

Suche in ber heimath hainen Rach den Grabern, Trummern, Steinen, Auch dem Mahrchen horche treu, Forsche in den Pergamenen, Klaren Sinns, mit Lust und Sehnen, Und das Alte wird bir neu.

Coast: Der Pommerschen Gesellschaft.

<sup>\*)</sup> Beife: Pring Engenins 2c.

# II. Berichte

des

## Greifswalder Ausschusses.

l,

Meber das Jahr vom 15ten Juni 1832 bis dahin 1833.

Unter ben Alterthumern, mit welchen die hiefige Sammlung im verfloffenen Jahre bereichert worden ist, find zu bemerken:

- 1. Einige vom herrn Rector Drobfen zu Bergen auf Rügen geschenkte, in ber Seelenschen Saibe bei Bergen aufgegrabenen Gegenftanbe; nämlich:
- a) Ein starker metallener Ring, einen halben Fuß im Durchmoffer, und fast zwei Zoll hoch. Er gleicht einem dikten Armbande, ist mit vertieften Streifen geziert, und an einer Seite mit einem Schlosse versehen. Er ist jest in zwei Halbtreise zerbrochen, welche zusammengelegt noch den ganzen Kreis bilben.
  - b) Gine eiserne Spige; wie es scheint eine Speerspige.
- c) Eine Kleine metallene Kette, fünf Zoll lang, ans glatten Ringen zusammengefügt; vielleicht als Armband gebraucht.
- d) Mehrere, theils ganze, theils halbe, dume metallene Ringe, etwa brei Boll im Durchmeffer.

- 2. Ginige vom herrn Rector Dropfen zu Bergen geschenkte alte Mungen, welche herr Commercienrath Pogge hieselbst zu erklaren die Gute hatte. Sie sind:
- a) Rleine, alte Stettinische Silbermunze. Sie hat den Greif, und bei guten Eremplaren die Umschrift: moneta stetinens. Revers: sit laus deo patri. Der gekrönte Greifenkopf im Schilde auf dem Kreuz. Sin andres Eremplar in herrn Pogge's Sammlung hat den Greif; und umber: nomi deum amen. Revers: Durchgehendes Kreuz; darauf der Schild mit dem Greifenkopf, und umber: moneci-vi s-tet. Das letztere Sepräge scheint auf diesem Eremplare gleichfalls vorhanden zu sein. Auch das Kreuz geht hier über die ganze Münze.
- b) Ein Sroschen Bogislaus 10. von Anno 1516. Diese Jahreszahl ist deutlich zu sehen. Wäre das Eremplar vollständig erhalten, so würde man darauf lesen im Averse: dux stettin, ober wie auf anderen Eremplaren: dux stetti. Im Felde der schreitende Gerif. Nevers: ein duxchgehendes Kreuz; darauf der Rügensche halbe köwe auf Staffeln; umher: mon-dov-stet-1516.
- c. Pfenning von Ernft Ludwig; ju Wolgaft geprägt. Der Greif. Revers: wol-gast-1591.
- d) Alter Rurnberger Pfenning, womit die Kinder gewöhnlich spiesen. Man hat folche von dieser Größe mit den verschiedenartigsten Inschriften. Auf diesem Gremplan stehen: RAE, die vielleicht den Namen des Fabrikanten andeuten. Diese drei Buchstaben folgen auf beiden Seiten des Pfenninges ohne Unterbrechung. Der Rrichampfal auf einer Seite, in doppelter, gebogener Fastung, und die drei Kronen mit Litien abwechselnd, sinden sich gewöhnlich auf solchen Stücken.

Ginige andre alte Mungen find uns vom Decen Rathsberen Dom ju Bard gugefagt worden, und wir hoffen, sie in wenigen Tagen zu erhalten. Die große Privatsammlung bes herrn Dr. von hag enow, deren Verzeichniß im vierten Jahresbericht geliefert worden, wird jest von Lois nach Greifswald gebracht werden, da herr Dr. von hagenow hier feinen Wohnst ninmt. Dies wird den hiefigen und den hier durchreisenden Freunden der vaterländischen Alterthümer die gunstige Gelegenheit verschaffen, ihne große Sammlung noch leichter im Nichenschein nehmen zu können.

Der herr Profucator Dr. Kirchmer hiefelift; welchem wir die vollständige Arklärung der Eldenaischen Grabsteininschriften verdanken, hat eine genaue Abstrift des im zweiten Jahresberichte S. 73. erwähnten alten Stadtbuch es von Sarz auf Rügen begonnen, und auch schon größtentheils beendiget, für welche mühlame Arbeit er unsern verbindlichsten Dank verdient. Das Buch ist das sogenannte Stadtbuch oder Erbebuch, in welches, nach dem Swandere des Schlistzen Rechter, die Lassungen ober Abstrage von einem Burger auf den anderen, resignatio hereckitutis, upkätinge, des erues, eingezeichnet wurden, zur Schreheit des Erwersbers. Ich beabsichtige von diesen Anfeichnungen einiges mitstatien in den von mit heranszuhebenden Pommerschen und Raglichen Seschichts Benthüllein \*\*).

Der Dr. Fubricins ju Stratsund hat eine forgestissel Abschrift der in niedwsänftscher Spruce gescheiebeiten Spoos nit des Ribnigischen Monches Gimmbert Staggert angefurtiget. Dieser Mönch lebte jur Zeit die Nesormations und ift für die Greignisse in Metlenburg und Pommern ein zu beachtender Berichtæstatter. Sinen lateinischen Auszug aus seiner Spronst hat Bestphalen in seinem modumöntis insochtis mitgetheilt. Das in niedersächsschaftser Sprache abgefaste

<sup>\*)</sup> Erschienen Greifsmald bei G. A. Roch. 1834.

und daß daher dem Königlichen Symnasio keine Rechte auf solche aus dieser Substitution zustehen. Gine neue Sesellichaft für Pommersche Seschichte und Alterthümer, die sich nach Auslösung der jest in Stettin bestehenden dort bilden möchte, hat keine Ansprüche an diese Sammlung.

Bei der Bestimmung, welche wir hienach den von unsern Vorsahren gesammelten vaterländischen Werken ertheilen, verschinden wir mit der Absicht, den beiden gedachten Instituten ein Anerkenntrif unserer Hothachtung zu geben, den Zweck, jene Sammlung möglichst gemeinnühig zu machen und sie vor Zerstückelung und Vernichtung sicher zu stellen. In dieser Hinsicht ist es

3. unfer Wunfch, daß bie Sochlöbliche Gefellschaft fur Pommerfche Sefchichte und Alterthumer uns bei Annahme ber Sammlung die Zuficherung ertheile: a) Dag von derselben in Sahresfrift ein Catalogus aufgenommen werbe. b) Daß fie unter bem Ramen ber "von loperschen Bibliothet" einen für fich bestehenden und von den übrigen Besithumern der Besellschaft abgesonderten Theil des Gigenthums derfelben bilde. c) Daß die Sochlöbliche Gesellschaft, ohne in ber Befugnig beschränkt gut fein, die in der Sammlung etwa vorhandenen Doubletten, sofern dieselben nicht eine literarisch instructive Reihe bilben, ju vertauschen ober zu vertaufen, die dafür erworbenen Aequivalente der von Coperschen Bibliothet einverleibe. d) Daß der sub a gedachte Catalog dem Koniglichen Symnafium ju Stettin mitgetheilt werbe, um fich eine von den resp. Vorstehern der Sesellschaft gu beglaubigende Abichrift beffelben anfertigen ju laffen. e) Daß es dem Koniglichen Symnafio gestattet fei, fich durch einen Deputirten alljährig einmal an einem von der Gefellichaft an bestimmenben Tage von der Bollftandigteit und dem guten Austande ber Sammlung Ueberzeugung zu verschaffen, wobei es fich von selbst versteht, daß diese Revision mit moglichst geringer Belästigung für die Sefellschaft verbunden sein muß, und — wenigstens als Regel — nicht über einen Tag dauern darf. Es ift ferner

4. unser Bunsch, von dem Königl. Hochlöblichen Symnasio bei Annahme der vorstehenden zu dessen Sunsten gestrossenen Bestimmungen, die Zusicherung zu erhalten: daß, wenn dasselbe zum Besitze der Sammlung gelangt, diese dort ebenfalls unter dem Namen der "von Löperschen Bibliothet" für sich bestehend und abgesondert von den übrigen Versamm-lungen des Königl. Symnasiums ausbewahrt und unter die Aussicht der sämmtlichen Lehrer des Königl. Symnasiums, vorzugsweise des jedesmaligen Direktors und Vibliothekars gestellt werde, dergeskalt, daß über alle dieselbe betressenden Unvordnungen die Conferenz der sämmtlichen Lehrer zu verhandeln und zu entscheiden hat.

Stramehl und Wedderwill den 3. August 1834. Johann Georg Friedr. von Löper, Landschafts-Deputirter. Johann Ludwig v. Löper, Kön. General-Landschafts-Rath.

<sup>&</sup>quot;Daß die Stettiner Abtheilung der Sesellschaft für Pommersche Seschichte und Alterthums tunde die obenbenannte Schenkung der Herren v. Löper auf Stramehl, Wedderwill u. s. w., unter den in dieser Urkunde ausgesproschenen Bedingungen dankbar annimmt, und sich zur Vollzieshung der letteren verpflichtet, erklärt hiedurch im Namen der genannten Stettiner Abtheilung als deren gesetzliches Organ

<sup>(</sup>L. S.) Stettin, den 24. September 1834.

Der Stettiner Ausschuß der Gesellschaft für Pommersche Seschichte und Alterthumskunde.

Pöhmer, d. 3. Sekretar. Crelinger. Criest. v. Usedom. v. Jacob. Giesebrecht. Pieckhoff. Hering. fr. v. Medem. P. H. E. Germann. v. Puttkammer. W. Mitzaky, Rendant der Gesellschaft.

Das hiefige Königk. und Stadt-Symnastum nimmt die in vorstehender Schenkungs-Urkunde zu Gnusten besselben gemachten Bestimmungen mit Dank an, und verpflichtet sich für den Fall eines wirklichen Gintretens in den Besitz der darin bezeichneten "von köperschen Bibliothet" diese unter den angegebenen Bedingungen auszubewahren.

Stettin, ben 28. September 1834.

Dr. Hasselbach, Direktor. (L. S.)

Beilage D.
S. Satte 231.

Seft : Lieber

det

Gesellschaft für Pomm. Geschichte und Alterthumskunde, am 14. Juni 1834.

### Cntti\*).

Ohne Rrange keine Feste,
Ohne Blumen keine Gaste,
Frober Tag ist Lenges Tag.
• Rechte Blumen mußt ihr finden,
Rechte Krange mußt ihr winden,
Frober Tag ist recht ein Tag.

Gruner Eppid, bu getreuer, Der gerfallendes Gemauer Mit dem Liebesarm umichlingt, Du der Rtang, bef wir begehren, Deren Sorge feine Ehren Fruherem Geschlechte bringt.

Schmud bes alternden Gefteines, Schmud, ben fich ber Gott bes Beines

<sup>\*)</sup> Beife: Pring Gugenius : 2c.

Um die sunge Stirne rudt, Eppich find und Rete Schwestern, Wie das heute mit dem Gestern Brüderlich die Hand sich brückt.

Coast: Beiner Majestat dem Könige.

#### S . 1 .

Schenkt mir ein ben buftgern, vollern, Flammengluhnden Becher mit! Sobenzollern, Hobenzollern, Diefen Becher bring' ich bir!

Abler, der fich aufgeschwungen Aus dem horft in Schwabenland, Sonnenauf die Ablerjungen Führtest du vom Meerestand.

Auf und schenkt und reicht ben vollern Flammenglubnden Becher mir! Hohenzollern, Hohenzollern, Unser bu, bie Deinen wir.

### Coast: Sr. Königl. Hoheit dem Kronprinzen.

### Solo 1.

Deffen Fluthen Infeln tragen Gleich bem Schnee, ber Lilie gleich, Oben weiße Mowen fagen, Unten ist ber Schwane Neich, Blaue Baffer, blauer Aether, Beiße Stgel mitten brin, Meer, bu ziehst mie meine Bater Mich magnetisch zu bir bin.

### Solo 2.

Forschen in der heimath Rechten, Die dich großgezogen hat, Was bei Fürsten, Rittern, Knechten, Was Gebrauch in Dorf und Stadt: Welch ein still erfreulich Schweisen, Flur und Waldung eingehegt, Mer das Leben mag begreifen, Das im Derg ber Bolfer foligt.

Coast: Per Proving Pommeen.

### Cntti\*).

Rorbwarts, nordwarts mußt bu fchanen, Bo auf meerumflognen Auen Urba fist an beil'gem See, Ihre Sagen follft bu boren, Die mit Nordens dunkeln Föhren Frifch und grun im Winterfchnee.

Befther tamen beine Bater, Bo bie Mittagssonne spater, Barmer Sachsenland bescheint; Bestwarts, westwarts sollt bu schauen, Deiner Uhnen lichten Gauen Bugewandt und fromm vereint.

Das vor uns dies Land bewohnte, Das auf Fürstensigen theonte, Oftwarts das Geschlecht jerstob; Oftwarts, oftwarts sollst du schauen, Fragend mit geheimem Grauen, Was uns über sie erhob.

Suche in ber heimath hainen Rach den Grabern, Trummern, Steinen, Auch dem Mahrchen horche treu, Forsche in den Pergamenen, Klaren Sinns, mit Lust und Sehnen, Und das Alte wird dir neu.

Coast: Per Pommerschen Gesellschaft.

<sup>\*)</sup> Weise: Pring Eugenins 2c.

# II. Berichte

des

## Greifswalder Ausschusses.

1,

Meber das Jahr

vom 15ten Juni 1832 bis dahin 1833.

Unter ben Alterthumern, mit welchen die hiefige Sammlung im verstoffenen Jahre bereichert worden ift, find zu bemerken:

- 1. Einige vom herrn Rector Drobsen ju Bergen auf Rügen geschenkte, in ber Seelenschen haibe bei Bergen aufgegrabenen Segenftanbe; nämlich:
- a) Ein starker metallener Ring, einen halben Fuß im Durchmosser, und fast zwei Zoll hoch. Er gleicht einem bikken Armbande, ist mit vertieften Streifen geziert, und an einer Seite mit einem Schlosse versehen. Er ist jest in zwei Halbkreise zerbrochen, welche zusammengelegt noch den ganzen Kreis bilden.
  - b) Gine eiserne Spige; wie es scheint eine Speerspige.
- c) Eine kleine metallene Kette, fünf Zoll lang, aus glatten Ringen zusammengefügt; vielleicht als Armband gebraucht.
- d) Mehrere, theils ganze, theils halbe, dunne metallene Ringe, etwa brei Boll im Durchmeffer.

- 2. Ginige vom herrn Rector Dropfen zu Bergen geschenkte alte Mungen, welche herr Commercienrath Pogge hieselbst zu erklaren die Gute hatte. Sie sind:
- a) Rleine, alte Stettinische Silbermunze. Sie hat den Greif, und bei guten Eremplaren die Umschrift: moneta stetinens. Revers: sit laus deo patri. Der gekrönte Greifenkopf im Schilde auf dem Rreuz. Gin andres Gremplar in Herrn Pogge's Sammlung hat den Greif; und umber: nomi deum amen. Revers: Durchgehendes Kreuz; darauf der Schild mit dem Greifenkopf, und umber: moneci-vi s-tet. Das letztere Sepräge scheint auf diesem Eremplare gleichfalls vorhanden zu sein. Auch das Kreuz geht hier über die ganze Münze.
- b) Ein Groschen Bogislaus 10. von Anno 1516. Diese Jahreszahl ist deutlich zu sehen. Wäre das Gremplar vollständig erhalten, so würde man darauf lesen im Averse: bugslaus dux stettin, ober wie auf anderen Grempfaren: dux stotti. Im Felde der schreitende Gerif. Nevers: ein burchgehendes Kreuz; darauf der Rügensche halte köwe auf Staffeln; umher: mon-dov-stet-1516.
- c. Pfenning von Ernft Ludwig; zu Wolgaft geprägt. Der Greif. Revers: wol-gust-1591.
- d) Alter Rürnberger Pfenning, womit die Kinder gewöhnlich spiesen. Man hat solche von dieser Größe mit den verschiedenartigsten Inschriften. Auf diesem Gremplar stehen: RAE, die vielleicht den Ramen des Jabrikanten andeuten. Diese drei Buchstaben folgen auf beiden Seiten des Pfenninges ohne Unterbrechung. Der Reichsapfel auf einer Seite, in doppelter, gebogener Fassung, und die drei Kronen mit Litien abwechselnd, sinden sich gewöhnlich auf solchen Stücken.

Ginige andre alte Müngen find uns vom Secon Rathsherrn Dom zu Bard zugesagt worden, und wir hoffen, sie in wenigen Tagen zu erhalten. Die große Privatsammlung des herrn Dr. von hag enow, beren Verzeichniß im vierten Jahresbericht geliefert worden, wied jest von Lois nach Greifswald gebracht werden, da herr Dr. von hagenow hier feinen Wohnst ninmt. Dies wird den hiefigen und den hiev durchreisenden Freunden der vaterländischen Alterthümer die günstige Gelegenheit verschaffen, ihne große Sammlung noch leichter im Aufenschein nehmen zu können.

Der herr: Profucator Dr. Kirchner hleselist; welchem wir die vollständige Erklärung der Eldenaischen Grabsteininschriften verdanken, hat eine genaue Abstrift des im zweiten Jahresberichte G. 73. erwähnten, alten Stadtbuch es von Sarz auf Rügen begonnen, und auch schon größtentheils beendiget, für welche mühlame Arbeit er unsern verbindlichsten Bank verdient. Das Buch ist das sogenannte Stadtbuch oder Erbebuch, in welches, nach dem Gebundche des Giblischen Rechtes, die Lassungen ober Webertragungen der Erbe won einem Wirger auf den anderen, rusignatio hereckitutis, uplatizige des erues, eingezeichnet wurden, zur Schreheit des Erwersbers. Ich beabsichtige von diesen Aufzeichnungen einiges mitzutheilen in den von mit heranszugeseichen Pommerschen und Riglischen Seschichts-Wenthillein \*\*).

Der Dr. Fabrieins zu Stratsund hat eine forgklitige Abschrift der in niedersäthsticher Spracke gescheiebeiten Chro ant? des Ribnigischen Mönches Kumbert Staggert angesertiget. Dieser Mönch lebte zur Zeit der Nesormationp und ift für die Greignisse in Mekkenburg und Pommern ein zu beachtender Berichterstatter. Sinen lakeinischen Auszug aus seiner Chronik hat Westphalen in seinen monumentis inseclitis mitgethellt. Das in niedersächssicher Sprache abgesofte

<sup>\*)</sup> Erfdienen Greifsmald bei G. A. Rod. 1834.

Grenplar bes Wertes aber ift das ausfährlichere und vollfändige.

Bur Fortsetzung der über die Pommerschen handschriften des herrn Confishorialrath Mohnicke gut Stralfund in den früheren Jahresberichten gegebenen Mittheilungen bemerke ich Folgendes.

#### Stettin.

Codex diplomatum urbis sedinensis. Ueber hundert und fiebenzig Urkunden, theils die Stadt und ihre Rechte und Besigungen, theils die geistlichen Stiftungen daselbst betreffend. Mit Ausnahme einiger weniger älterer Abschriften, von Palmens Hand. Die Archive, aus welchen die Urkunden genommen, sind bewerkt.

### Treptowa. d. R.

Samuelis Gadebuschii jurisconsulti et consulis Treptovienais historia et topographia civitatis Treptove ad Regum ex patriae annalibus ac civitatis documentis originalibus conscripta, publica oratione ex parte decantata die XII. februarii anno MDCCXXVII. 2006/prift von Palthens Dand.

### Bafewalt.

Codex diplomatum urbis Lasewalcensis. Gin ziemlich fartes Convolut von 97 Blättern, welches eine bedeutende Angahl von vidimirten Urkunden aus älteren und neueren Beiten enthält, die Stadt Pasewalk und die dartigen Kirchen und Hospitale betreffend. Zum Theil von Palthen geschrieben.

### Ufermünde.

König Carls von Schweden Consumation bes von den Pommerschen Herzogen Jürgen und Barnin der Stadt Allermunde ao. 1524 gegebenen Privilegii.

#### Ufebom.

Ertract des Rlagendes der Stadt Ufedom, worin confir-

micts, Privilegia de annie 1298. 1812. 1867. 1878. 1399. Gigentlich wur das eine Diplom von an. 1298 in einer alten Abschrift. Aus der Palthenschen Sammlung.

Wollin.

Codex diplomatum urbis Wollinensis. Guthalt 39 alte Urkunden, von Palthen abgefchrieben.

1833.

3. 6, f. Sosegarten.

#### 2.

# Bericht zu Greifswalder Ausschusses

über das Jahr

vom 15ten Juni 1833 bis dahin 1834.

Unter den uns bekannt gewordenen Atterthumern bemerten wir eine Anzahl merkwürdiger alter Münzen, welche fich in der reichhaltigen Sammlung des Herrn Commercienrath Pogge zu Greifswald befindet. Diese dis jetzt ziemlich räthelehaften Münzen scheinen wegen der ziemlich deutlich auf ihnen sich zeigenden Namen Bogislav, Stetin, Kamin, Dimin, Prenzlav, in die früheste historische Pertode Pommerns zu gebören. Hingegen zeigt sich auch wiederum die höchst auffallende Erscheinung auf ihnen, daß der Bogislav das Prädikat Rex neben sich hat; ingleichen erscheinen auf diesen Münzen die Namen Eilbert, Hartemand, Godefrid, Tioderius, denen wir eine bereits bekannte Bedeutung aus der Pommersichen Geschichte nicht nachzuweisen wüsten. Wir lassen den Herrn Commercienrath Pogge selbst über diese Münzen reden. Errn Commercienrath Pogge selbst über diese Münzen reden. Er schreibt also:

"Im Jahr 1812 erhielt ich ans einer Dresbener Minzenversteigerung einen irrig für Rügisch gehaltenen Solidus, beffen Umschrift ich jetzt beutlich lese BVGEZELLVS †. Das Feld zeigt ein Kreuz mit einer bogenförmigen Ginfafsung. Der Revers ist sehr platt, und schwer zu entzissen. Im Felde glaubte ich eine Burg zu erkennen. Jedoch in einer Münzschrift: Europa im Aleinen, von 1809. sinde ich No.
3687. ähnsiche aufgeführt, von denen es helßt: Auf einem Bogen sieht ein Gefäß, über welchem ein Deckel schwebt; auf
jeder Seite steht ein Vogel.

Vor anderthalb Jahren erhielt Herr Canzleirath Thomsen zu Copenhagen mehrere alte Solidos durch seine Berliner Münzfreunde zugesendet. Herr Thomsen erkannte mehrere darunter für Pommersche. Dieses erfuhr ich, schrieb deswegen an den Besther, erbat mir die Zeichnungen der Münzen, und, wenn Dubletten darunter wären, auch dieses. Ich erhielt beides. Die Form dieser Stücke ist wie die des oben beschriebenen, und nur unbedeutende Veränderungen zeigen sich darin. Die Zeichnungen enthalten aber mehrere seitene Inschriften, von denen ich hier einige ansühren will.

Rr. 1. a. † BVOGZ : . OFF. REX. (Z'und F angenis.)
Seer Thomsen liest: BVOGISLOFF REX.

Metiers: † PE . . .

Rr. 1. b. ICLOFE. REX

Revers: PERE

Mr. 2. BVOZLLOFE, RE . .

Mr. 10. + BILL. . . ERETE

Scheint zu sehn Eillberote, wie bei Rr. 11. Der Revens hat im Felde eine Kuppelbebeckung, an den Seiten keinen Bos gel, fondern Seitengehäude, bedacht. Inschrift:

† KAMIIN ESTT (Das M unkoer.) herr Thomser lieset: Kamiin estt.

Scheint ben Ramen Stelln zu enthalten.

Rr. 12. + HARTEMMAND (Das erfte M ungewiß,)

Revers: DIIMIM . . . NI (Desgleichen.)

. Mr. 15. † GODEFRIDVS

Revers: † PERENNCELAVE

Scheint ju fenn die Stadt Prenzlau.

98r. 16. + VALL'T . . . IT

Revers: Die Burgseite und: † TIODERIVS E'T

Rr. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. haben den Namm Breezellvof, Bre . . . lvsf, Breezellvf, Breezellvo . . ., Broezellve, Breezellve, Breezellvs. Die Neuerse sind:

Cetit . esto. C . est. Ceiittitiinhest.

Cetitiin . est.

Cetitiih . esti.

98r. 14. GODEFRIID. EST PERENNCELE Bon diesem Stücke besitze ich, keine Zeichnungen, sondern nur die Abschriften in einem Aufsage des herrn Thomsen über diese Münzen.

Auf den feche Dubletten, welche ich erhatten, scheinen die Infebrifren zu feyn:

a. + BYGECELLY . . .

Rev.: † C . . . HTNCN . . ESTT

b. BYGECELLVE

Mev.: CEITITNUS EST

c. ... CELLYEST

Res.: CTNTINE

d. BVG . . CEL . . .

Rev.: DIMMIN . .

e. . . . RENCELLV das Rreug im Felde.

Rev.: GOT . . EST die Burg. .

f. GODEFRID . . . Das Kreuz im Felbe.

Rev.: PERENNCE . . . Die Burg.

Daß diese Münzen Pommersche find, scheint aus ben

Ramen ber Statte Stottin, Dommin, Kamin, Prenzlau, ju erhellen. Der Mimgfürft bat ben Ramen Bugislaus, verschieden geschrieben. Es fragt fich aber, weshalb er auf mehreren Studen Rex beißt, und was bas Wort .. est bedeutet? Die Ramen Godefrid, Hartemand, Tioderius, konnte man für die der Münzmeister oder Münzvächter in den Dommerfchen Burgen balten, welche nach bamaliger Sitte ber Angelfachfen, ihre Ramen auf bie geprägten Stude fegen mußten der Sicherheit wegen. Ob der Bugislaus, welcher bier rex betitett wird, wirklich ein Pommerscher Fürft gewesen, wage ich nicht entschieden au bejaben. Die allgemeine Weltgeschichte 23d. 52. pag. 53. Anmert. q. erwähnt einen Ronig Burislaus, und : Wrifde Fürsten, welche fich Sarmatarum reges Burislaus wited in die Jahre 955-1000 gesett; nannten. ich balte unfre Mingen wohl für einhundert bis iweibludert Rabre innger. Moglich ware es, daß Bolnische Konige des Ramens Bugislaus bei ihren Kriegen in Dommern bicfe Müngen prägen ließen. Das est weiß ich nicht zu erflaven. ... :Bus ber Bect-Stettinschen Sammlung habe ich einen Solidus mit folgendem Geprage erhalten. Gin gepanzeites Bruftbild, rechts bas Schwerdt, links die Fahne haltend; Umschrift: B. V. G. V. Z. L. A. V. S... Der Revers zeigt ein Bruftbild rechtssehend, mit breimal gebogenem Sut; die Umschrift ift deutlich: S. A. B. I. N. V. S. Vielleicht fteben zu Anfange noch zwei Buchstaben, vielleicht A und R. Wegen des Buguglaus vermuthete ich hierin eine seltene pommersche Münge: aber der Sabinus wollte nicht dazu paffen. Vielleicht stammt auch diese Munge aus Polen, und ber Ar. Sabinus konnte ein Erzbifchof ober Reldberr feyn."

So weit die Angaben des Herrn Commercienraths Pogge. Es ware sehr zu wünschen, daß Münzkenner über die herkunft dieser Münzen und eine sichere Auskunft geben kömnten.

Unter ben schriftlichen Denkmälern bes Pommerschen Mterthums find es vorzüglich die Urtunden, mit-welchen mehrere Mitalieder der Gesellichaft fich angelegentlich beschäftigen. Berr D. Grambte ju Bergen fammelte aus ben Urfunden bes Jungfrauenklosters ju Bergen auf Rugen eine Geschichte biefer uralten Stiftung, welche nun bereits erschienen ift unter bem Titel: Gesammelte Nachrichten jur Geschichte bes ebemaligen Cifterzienser Monnenttofters Sct. Maria in Bergen auf ber Insel Rügen; Stralsund 1833. Herr Syndicus Brandenburg ju Stralfund ift icon feit geraumer Zeit mit bem Studium ber Stralfundischen Urkunden beschäftiget, in der Absicht eine Sammlung berfelben herauszugeben. Herr D. Rober ebendafetbit beabsichtigt ein vollständiges Berneichniß aller bisher gebruckten Stralfundischen Urfunden anzufertigen. herr Senator D. Fabricius ebendafelbft hat fammtliche Urtunden des Fürstenthum Rügen in einer möglichst vollftanbigen Sammlung vereiniget. herr Burgermeister Dom gu Barth bat ein Verzeichniß der Barthischen Urfunden abge-Der Unterzeichnete bat für die von ihm begonnenen: "Pommerichen und Rügischen Geschichtsbentmaler" ingleichen für die von ihm übernommene "Fortsetzung des Dregerschen Codex Pomeraniae diplomaticus," ju welcher ihm mehrere Stettiner Freunde ihre gutige Unterftugung jugefagt haben, sowohl die vorhandenen gedruckten und handschriftlichen Berzeichnisse ber Pommerschen Urtunden, wie die Urtunden selbst, welche ber erfte Band ber Fortsetzung umfaffen muß, ju sammeln und zu vergleichen angefangen; über welches Seschäft er im nachsten Sahresberichte etwas Raberes anführen wird.

1836.

3. 6. J. Kosegarten.

30 to 10



### Miscellen.

### 1. Gin Wallenstein vor Schiller.

In einem Gremplar der Pommerschen Shronik von Simmern \*), welches die Landschafts-Bibliothek zu Stettin besitzt, sindet sich als Beilage ein gedruckter Schauspielzettel, wahrscheinlich aus der exsten Halfte des 17ten Jahrhunderts, der die Aussihrung eines Schauspieles: "Wallenstein" auf dem Berlinischen Rathhause ankündigt, und dem heutigen Leser mancherlei zu deuten giebt. Er lautet, wie folgt.

"Montags ben Iten September Soll benen respective hochgeneigten Liebhabern der Teutschen Schauspiele zu sonderbarem Wohlgefallen präsentiret werden, Die Welt-bekannte Historie

pon bem

### Egrannischen General Wallenstein.

#### Perfonen:

- 1) Ferdinandus I., Römischer Kaiser.
- 2) Ferdinandus II., Konig von Ungarn.
- 3) Mattias Sallas, 4) GrafQuestenberg, Rayferl. Senerale.
- 5) Albertus Wallenstein, Sergog v. Friedland, Sagan
- 6) Deffen Semablin, ) und Mettenburg.

<sup>\*) &</sup>amp;. Balt. Studien 3, 1, 94.

- 7) Friberich. Ihre Sohne. 8) Albertus.
- 9) Ifabella, Sainmer Ift. ben Ballenft. Gemablin.
- 10) hertog von Weymar.
- 11) Aemilia, deffett Tochter.
- 12) Graf ven Aruheim.
- 13) Tasti,\
- Böhmische Grafen. 14) Kinsti.
- 15) Maw, Wallensteins Marfchall.
- 16) Obrifter Leele,

so den Wallenstein und seine Crea-17) Obrifter Gordon, turen tödten.

- 18) Cap. Buttler,
- 19) Reuman, Ballenft. poffirt. Rittmeifter.
- 20) Der Roch.
- 21) Gin voller-besoffener Reuter.
- 22) Gin Nage.
- 23) 24) Die Benter.

### Summarifder Inbalt.

Act 1. Sc. 1. Der Rayler ruftet fich wiber Ballenftein, weil er von feinem Generalat nicht abweichen will, jum Rriege; befiehlet so wohl bem Gallas eine Armee wider ibn aufzubringen, als auch ben Ovestenberg nach Ungarn zu fciden, um etliche Sulffe-vollder bergu guführen. Scene 2. Wallensteins Kriegs-Officirer verwundern fich, daß ihr großer General refigniren foll, und haben beswegen allerhand Anfclage. Sc. 3. Nachdem Ballenftein felbst zu ihnen tommen, und von allen beklaget worden, beschließen fie, fich wider ben Rahser auffzulehnen, und niemand anders als ihren Seneral bavor zu erkennen, worben Reuman popirlich mit prablet; Wallenstein schicket Illaw nach bem Bergog von Weymar und Grafen Arnheim, eine Alliang mit ihnen zu machen. Sc. 4. Rittmeister Neuman gibt bem jungen Alberto einen Berneiß, daß er fich in bie Sfabella verliebet, und unberrichtet

1. Ei In einem Gremp! mern \*), welches bi. findet fich als Beila wahrscheinlich aus der die Aufführung Berlinifden Rath! mancherlei ju beut Soll benen refpec Schauspiele gu fi Die Egrani 1) Ferdinant 2) Ferdinan 3) Mattias 4) GrafQ1. 5) Albertus 6) Deffen \*) &. Bali

mahlin bittet vor ihn, wird aber vom Wallenstein abgewiesen. Sc. 2. Wallenstein verweiset aufs Grausamste dem Alberto seine Liebe, er aber rechtsertiget sich aufs Beste. Sc. 3. Die Semahlin bezüchtiget die Jabella Diebstalls, Wallenstein besiehtet sie aufzuhenten, als aber Abertus einen Henter, der sie angreissen will, ersticht, wird er gleichfalls von dem Wallenstein in ter Furie hingerichtet. Sc. 4. 5. Ein lustiges Interscenium von dem Roch und einem hesoffenen Reuter, welche Wallenstein will henten lassen. Sc. 6. Wallenstein besiehtet seine kleinen Pagien, niemand zu ihm kommen zu lassen, als ihn aber der Pagie auf der Herbogin Besehl auswecket, wied er von ihm erstochen. Sc. 7. Lesle, Gordon und Buttler invitiren den Wallenstein nach Eger, und Sordon überreichet ihm die Schlüssel derselben Vestung.

-=

Act 5. Sc. 1. Lesle, Gordon und Buttler tractiven ben Wallenstein nebst feinen Greaturen aufs Beste, und wie der Wallenstein wegen Melancholey Abschied nimmt, sahren boch die Andern fort, und machen sich mit Singen und Trinten recht lustig, die sie zulet noch eine Gesundheit trinken, worden Terpki, Kinski, Ilaw und Neuman von den Andern erschossen und weggeschleppet werden. Sc. 2. Wallenstein wird auf seinem Bette beunruhiget von den Geistern der von ihm Ermordeten, worüber er in Todes-Sedanken geräth, doch aber wieder einschlummert. Sc. 3. Socdon kommt nebst Lesle und Buttler heimlich geschlichen, und giebt dem Waltenstein mit dem Partisane einen Fang, worüber er sich noch zuletzt als ein sterdender Löwe erzeiget.

Rach dieser Haupt-Action soll zur Kurpweil beschließen ein lustiges Nachstell, genannt:

### Die drei feltsame Berge.

Der Schauplat ist auf dem Berlinischen Rath-Hause, und wird um 4 Uhr angefangen."

ihn, wie er sie auf andere Manier zu seiner Affection bringent soll. Sc. 5. Albertus will zwar bei Isabella Neumans Rath sich gebrauchen, aber auf ihr bemuthiges Abrathen wird er wieder auf andere Gedanken gebracht.

Senossen conferiret, beschliesset er auf das Geschwindeste seinen Anschlag ins Werk zu sehen. Sc. 2. Rittmeister Neuman unterrichtet den jungen Friderich, wie er sich bei Alemilia seiner Liebsten verhalten soll. Se. 3. Der Herhog von Weymar beredet seine Prinzessin Tochter den jungen Friedrich zu ehlichen, der sich auch durch allerhand Liebsosuns gen bei ihr aufs Beste infinuiret. Sc. 4. Lesle, Gordon und Buttler tragen Bedencken dem Wallenstein wider den Kayser beyzustehen, und beschließen, vielmehr solche Verrätherei zu entdecken. Sc. 5. Der Kayser und König von Ungarn schelten des Wallenst. Mein-Gid, und machen sich parat, ihm zu widerstehen. Sc. 6. Lesle, Gordon und Buttler offenbahren dem Kayser des Wallensteins Berrätherey, und versprechen Sr. Wajestät ihn hinzurichten.

Act 3. Sc. 1. Friderich fähret fort, Aemilia zu seiner Liebe zu persuadiren, die sich auch ihm als seine Gemahlin ergiebt. Sc. 2. Wallenstein verwundert sich über seiner Söhne Liebs-Affairen, wobei Neuman mit scherzet. Sc. 3. Friderich kömmt mit Nemitia, und bittet um Hochzeit mit ihr zu machen. Sc. 4. Lesle, Gordon und Buttler, offenbahren dem Ballenstein, daß sie von dem Layser ernennet sehnd, ihn zu tödten, und stellen sich als wann sie ihm am allerzetreussten wären. Sc. 5. 6. 7. Der junge Albertus liebkoset die Isabella, Friedrich verweiset ihn solches, sie kommen darüber mit dem Degen zusammen, werden aber von Reuman auf positeliche Art geschieden, und wieder vereistiget.

Act 4. Sc. 1. Friderich hat Albertum bei Wallenstein verrahten, wegen der zur Jabella tragenden Liebe, bie Ge-

mahlin bittet vor ihn, wird aber vom Wallenstein abgewiesen. Sc. 2. Wallenstein verweiset aufs Grausamste dem Alberto seine Liebe, er aber rechtsertiget sich aufs Beste. Sc. 3. Die Semahlin bezüchtiget die Jabella Diebstalls, Wallenstein besiehlet sie aufzuhenken, als aber Albertus einen Henker, der sie angreissen will, ersticht, wird er gleichfalls von dem Wallenstein in ter Furie hingerichtet. Sc. 4. 5. Sin lustiges Interscenium von dem Roch und einem besoffenen Reuter, welche Wallenstein will henken lassen. Sc. 6. Wallenstein besiehlet seine kleinen Pagien, niemand zu ihm kommen zu lassen, als ihn aber der Pagie auf der Herhogin Besehl auswecket, wird er von ihm erstochen. Sc. 7. Lesse, Sordon und Buttler invitiren den Wallenstein nach Eger, und Sordon überreichet ihm die Schlüssel derselben Vestung.

Act 5. Sc. 1. Lesle, Sordon und Buttler tractiren ben Wallenstein nebst seinen Creaturen aufs Beste, und wie der Wallenstein wegen Melancholey Abschied nimmt, sahren doch die Andern fort, und machen sich mit Singen und Trinsten recht lustig, die sie zulest noch eine Sesundheit trinken, worden Terpki, Kinski, Ilaw und Neuman von den Andern erschossen und weggeschleppet werden. Sc. 2. Wallenstein wird auf seinem Bette beunruhiget von den Geistern der von ihm Ermordeten, worüber er in Todes-Sedanken geräth, doch aber wieder einschlummert. Sc. 3. Sordon kommt nebst Lesle und Buttler heimlich geschlichen, und giebt dem Walkenstein mit dem Partisane einen Fang, worüber er sich noch zuleht als ein sterbender Löwe erzeiget.

Nach dieser Haupt-Action soll zur Kurtweil beschließen ein lustiges Nachspiel, genannt:

### Die drei seltsame Berge.

Der Schauplat ift auf dem Berlinischen Rath-Sanse, und wird um 4 Uhr angefangen."

### 2. Anbestand bes Glückes.

Aus Cosm. v. Simmern Pomm. Chron. Sandichrift ber Stettiner . Landichaftes Bibl. S. 306.

"Casimirsburg (bei Goslin) ift nur ein offener Fleck und Fürstliches Bischoffliches Vorwert mit einem feinen Saufe und schönen Garten, ber vom feel. Bischoff (Bergog) Cafimir († 1605) gebauet und angeleget, nach dem es auch den Ramen Cafimireburg bekommen, — bat sonften vorbin Baft gebeißen; — liegt am luftigen frischen See nicht weit bom Meer \*); hat zu meiner Beit \*\*) zum Sauptmann gehabt einen Damigen, doch unebrlicher Geburt, Joachim geheiffen, mit welchem bas Slud und Unglud fehr wunderbar gespielet, und ihn vom bochften Grad jum niebrigften wiederum berunter gestürzet. Denn es war dieser Damit bei gedachtem Herhog Cafimir nicht allein in so großen Gnaden, daß er allein dieß Amt, sondern auch den Fürsten und das gange Stifft regieret, und einmahl jum Dugbruder bom Fürsten begehret worden. War eine ansehnliche dicke feiste Person, der viel in Legationen gebraucht, und in summa, was nur geschab, barumb mufte ber Sauptmann Damit, - ber fonften vom Rayser wieder war redlich gemachet, und fich mit einer vom Adel ausm Seschlecht der Wopersnowen befreyet, aber teine eheliche Kinder gelaffen, - Wiffenschaft haben. Aber was geschieht? Seine Soffart, und beimlicher Reid, den Die Bettfrau des Herpogs Cafimiri, eine Froricken von Gefchlechte, lange Zeit hatte beimlich verbergen konnen, bringet diefen Mann fo weit, daß durch Anstellung etlicher armer Leute Rlagen und Lamentiren Inquifition gehalten; barin überführet, daß biefer Sauptmann Damit in beit Meintern au seinem Rut und Vortheil auf des Hertogen Rahmen den Bauren

<sup>\*)</sup> Flicerei war eine Lieblingsbeschaftigung herzog Casimirs. \*\*) Simmern lebte 1581—1650.

allein über 9000 Rible. abgenommen, und viel andere Thrannische Sachen mehr mit hinvegrichtung und schnellem Urweil über arme Sünder procediret; derowegen er ben 12 Aprilis 1602 ju Coslin eingezogen, anfänglich in die Sefinde-Stuben, nachmablen, wie er fich febr unnug gemacht, in ein Hundeloch, endlich aber gar in ein tieffes Gefängniß, so er selbsten bauen laffen, gesehet, und lange Zeit gefänglich gehalten worben: baß, er barüber in Vargweiffelung gerathen, und iben 29. Junii mit einem Brodtmeffer so er vom Jungen, ber ihm Effen gebracht, übertommen, ibm bie Rable entzwey gestochen, aber boch bebin Leben burch fleifige Cur erhalten; und bernachmable, ba Bergog Cafimir gen Rügenwalde gezogen, und bem Berhogen Frangen das Stifft abgetreten, folchen dafelbst bin auf einen Miftwagen gebunden führen, und auff Butow ju ewiger Gefängniß feten laffen. 208 aber Zeitung tommen, daß Damit durch seinen Baftardt-Sohn nicht allein starcke Vorschrifften vom Rayser wegen seiner Erledigung ausgebracht, sondern auch mit etlichen Polen practiciren wollen, wie sie füglich zu den Herrschafften Lauenburg und Bntow tommen tonnten; bat der Bergog Cofimirus durch feinen Hauptmann Joachim Dopken nach Urtheil und Recht Fragen stellen laffen, welches ibm foll bas Leben abertandt baben. Darauf ber Befehl geschehen, daß er, meines Behalts nach Bjähriger Gefängniß, am Morgen gang frube, ebe fast ein Mensch etwa davon gewust, ift unter dem Butowischen Sauptmann, der damablen war, sein vertrauter gewesener Freund, Herr Hans Friedrich von Plate, an einem darzu gang neu aufgerichteten Galgen gehangen worden; aus welchem ibn bernachmabls etliche Schiffer sollen sampt den Ketten, - fo noch bey mir (Simmern) halb vorhanden, und von meinem Oheim Antonius Broder jum Gedachtnif in meine Runfttammer verehret worden, als welcher folche von den Schelmen, da sie wieder-gerichtet, und er ebem in diesem Ant Renkmeisten gewesen, überkommen, — darun er gehangen, hinwog gestohten, und als Anstisser seines Bastart Sohnes begrobens haben. It wahrlich ein merckliches Grempel menschlicher Unbeständigkeit, und daß sich Miemand auf großes Silket und großer Herren Gunst und Gnade zu vertassen, vielweniger, daß, wenn er die erlanget, darüber hoch und aufgeblasen werde; dem es bleibet sousen nicht aus, daß der Fall dem Hochmuth folge."

## 3. Verwegene und harte Matne.

Chendas. G. 484.

"Sonst habe ich — erzählt Simmern — aus dieser Famille — der Damigen — auch einen gekannt, der mir gar
nahe befreundet, Wilhelm geheißen, einen sehr herwegenen
Mann, der lange Zeit in des Königs von Polen Kriegesdiensten, auch sonsten sich ausgehalten, und von Colberg bürtig
gewesen. Die Polen haben ihn nur den "Teutschen Teuffel" genannt; denn er dieselbigen nicht wenig ausopfern helfen; und ob er gleich offt darüber so jämmerlich zerhackt und
zerhauen worden, hat er sich doch immer wieder ausgeheilet,
und nicht nachgelassen, bis ihn der König vom Hosse wegthun mussen; da er dann endlich nach Hause kommen, und auf
seinem Suttein Vollenwinkel, fast wie ein Kind seiner Sime
beraubt, vielleicht wegen der vielen empfangenen Hanptwunden
gestorben. Etliche Leute gaben vor, er hätte Hand an seine

<sup>&</sup>quot;) Soll heißen: Auf des Sohnes Anstisten stablen Diebe ihn sammt ben Ketten aus dem Galgen, wurden dafür selbst gerichtet, und die Ketten nachs mals dem von Simmern in seine Aunstrammer verehrt!

Wanter geleget, und ware atso vendatien odn Sott gestraffet worden. War sonsten, wann er nüchtern, ein feiner bescheidener Sesell, und durch seine Trunckenheit hat er der Stadt Volberg auch viele zu schaffen gemacht. Zu verwundern ist, was dieser Mensch von harter Natur gewesen. Deun als ich in meiner Jugend Anno 1595 zu Warssow (Warschau) auch beim Reichstage alda mich ansgehalten, haben etliche Politische von Weld mit des Königes Trabanten, so Teutsche waren, ein beftiges Parlament angefangen, in welchem ihrer estliche ausm Platz gehlieben, die nicht die Selsste so sehr als dieser Damitz verwundet gewesen, von dem auch schon Zeitung dem Könige gebracht, daß er todt wäre. Es ist aber nicht I Tage ausgestanden, hat er mit zerstädtem Sopff und lahmen Armen dem Könige ausgewartet, mit Dero Majestät und jedermännigliches höchsten Verwundern.

# 4. 11 Verfassung der schwedischen Miederlage

### Fehrhellin."

Gin Lied des flebzehnten Jahrhunderts.

Aus den Sandschriften ber von Loperschen Pommerschen Bibliothet gu Stettin, Rr. 16.

Belb von großer Tapferteit, Friedrich Bilhelm, Deine Thaten, So bem Romschen Reiche rathen, bringen Dir Unsterblichkeit. Du kannst Deine Felnde zwingen, jagest Ihnen Schreden ein, Alles muß Dir woll gelingen, Du must Ueberwinder sein.

Rathenow, das lag im Traum, war noch nicht vom Schlaf mer wachet

Als man Thar undt Ohor aufmachet, und gab Deinen Baffen Rauft.

Ramen ber Statte Stattin, Dommin, Kamin, Prenzlau, gu erbellen. Der Mangfürft bat den Ramen Bugislaus, verschieden geschrieben. Es fragt fich aber, wesbalb er auf mebreren Stüden Rex beißt, und mas bas Wort .. est bedeutet? Die Ramen Godefrid, Hartemand, Tioderius, konnte man für die der Mungmeister oder Mungvächter in ben Dommerfden Burgen balten, welche nach bamaliger Sitte ber Angelfachfen, ihre Ramen auf bie geprägten Stude fegen mußten der Gicherheit wegen. Ob der Bugislaus, welcher bier rex betlieft wird, wirklich ein Pommerscher Fürst gewesen, wage ich nicht entschieden zu bejahen. Die allgemeine Weltgeschichte 23d. 52. pag. 53. Anmert. q. erwähnt einen Ronig Burisland, und Mrifde Fürsten, welche fich Sarmatarum reges Burislaus witeb in die Jahre 955-1000 gesett; ich balte unfre Mingen wohl für einhundert bis zweiblindert Jahre junger. Möglich ware es, daß Polnische Könige bes Ramens Bugislaus bei ihren Rriegen in Dommern bice Mungen pragen ließen. Das est weiß ich nicht zu erklaben. ... : Bins ber Bert-Stettinfchen Cammling babe ich einen Solidus mit folgendem Geprage erhalten. Gin gepanzeites Bruftbild, rechts das Schwerdt, links die Fahne haltend; Umschrift: B. V. G. V. Z. L. A. V. S ... Der Revers zeigt ein Bruftbild rechtssebend, mit breimal gebogenem Sut; die Umschrift ist deutlich: S. A. B. I. N. V. S. Vielleicht steben zu Anfange noch zwei Buchftaben, vielleicht A und R. Wegen des Buguglaus vermutheke ich hierin eine feltene vommerfche Munge: aber bet Sabinus wollte nicht dazu paffen. Vielleicht stammt auch diefe Munge aus Polen, und der Ar. Sabinus konnte ein Erhofchof ober Keldberr febn."

So weit die Angaben des Herrn Commercienraths Pogge. Es ware sehr zu wünschen, daß Münzkenner über die Berkunft dieser Münzen und eine sühere Auskunft geben könnten.

Unter ben schriftlichen Denkmalern bes Pommerschen Mterthums find es vorzüglich die Urfunden, mit-welchen mehrere Mitglieder der Gesellschaft fich angelegentlich beschäftigen. Berr D. Grumbte ju Bergen sammelte aus ben Urfunden bes Jungfrauenklosters ju Bergen auf Rugen eine Geschichte Diefer uralten Stiftung, welche nun bereits erschienen ift unter bem Titel: Gesammelte Nachrichten zur Geschichte bes ehemaligen Cisterzienser Ronnenttosters Sct. Maria in Bergen auf Insel Rügen; Stralsund 1833. Herr Syndicus Brandenburg ju Stralfund ift schon seit geraumer Zeit mit bem Studium der Stralfundischen Urkunden beschäftiget, in der Absicht eine Sammlung berfelben berauszugeben. D. Zober ebendafelbst beabsichtigt ein vollständiges Berneichs niß aller bisher gebruckten Stralfundischen Urkunden anzufer-Berr Senator D. Fabricius ebendafelbft bat fammtliche Urkunden des Fürstenthum Rügen in einer möglichst vollftandigen Sammlung vereiniget. herr Bürgermeister Dom ju Barth hat ein Verzeichniß ber Barthischen Urfunden abge-Der Unterzeichnete bat für die von ihm begonnenen: "Pommerschen und Rügischen Seschichtsdenkmaler" ingleichen für die von ihm übernommene "Fortsetzung des Dregerschen Codex Pomeraniae diplomaticus," ju welcher ibm mehrere Stettiner Freunde ihre gutige Unterftugung jugefagt haben, sowohl die vorhandenen gedruckten und handschriftlichen Verzeichnisse der Pommerschen Urkunden, wie die Urkunden selbst, welche der erfte Band ber Fortsetzung umfaffen muß, ju fammell und zu vergleichen angefangen; über welches Geschäft er im nachsten Sabresberichte etwas Raberes anführen wirb.

1836.

3. 6. J. Rosegarten.



#### Miscellen.

#### 1. Ein Wallenstein vor Schiller.

In einem Gremplar der Bommerschen Chronik von Simmern '), welches die Landschafts-Bibliothek zu Stettin besitzt, sindet sich als Beilage ein gedruckter Schauspielzettel, wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des 17ten Jahrhunderts, der die Aufsihrung eines Schauspieles: "Wallenstein" auf dem Berlinischen Rathhause ankündigt, und dem heutigen Leser manchertei zu deuten giebt. Er lautet, wie folgt.

"Montags den 3ten September Soll denen respective hochgeneigten Liebhabern der Teutschen Schauspiele zu sonderbarem Wohlgefallen prasentiret werden, Die Welt-bekannte Sistorie

bon bem

# Eprannischen General Wallenstein.

Perfonen:

- 1) Ferdinandus I., Römischer Kaiser.
- 2) Ferdinandus II., König von Ungarn.
- 3) Mattias Sallas,
  4) GrafQuestenberg, Rapferl. Senerale.
- 5) Albertus Wallenstein, Derhog v. Friedland, Sagan
- 6) Deffen Semahlin, ) und Meklenburg.

<sup>\*)</sup> G. Balt. Studien 3, 1, 94.

- 7) Friberich, 8) Albertus. ) Ihre Sohne.
- 9) Sfabella, Sammer Sfr. bey Balleuft. Gemablin.
- 10) Bertog von Wehmar.
- 11) Aemilia, beffeit Tochter.
- 12) Graf bon Arnheim.
- 13) Tergei, Bobmische Grafen.
- 14) Rinsti, Symmy Stuffen.
- 15) Maw, Wallensteins Marfchall.
- 16) Obrifter Lesle, 17) Obrifter Gordon, fo den Wallenstein und seine Creaturen tödten.
- 18) Cap. Buttler,
- 19) Reuman, Ballenft. poffirt. Rittmeifter.
- 20) Der Roch.
- 21) Gin voller-besoffener Reuter.
- 22) Gin Page.
  - 23) 24) Die Denter.

#### Summarischer Inhalt.

Act 1. Sc. 1. Der Kayser rüstet sich wider Wallenstein, weil er von seinem Seneralat nicht abweichen will, zum Kriege; besiehtet so wohl dem Gallas eine Armee wider ihn aufzubringen, als auch den Ovestenberg nach Ungarn zu schicken, um etliche Hülfs-völcker herzu zusühren. Scene 2. Wallensteins Kriegs-Ofsicirer verwundern sich, daß ihr großer Seneral resigniren soll, und haben deswegen allerhand Anschläge. Sc. 3. Nachdem Wallenstein selbst zu ihnen kommen, und von allen beklaget worden, beschließen sie, sich wider den Kahser ausszulehnen, und niemand anders als ihren Seneral davor zu erkennen, worden Neuman posirlich mit prahelet; Wallenstein schicket Illaw nach dem Herzog von Weymar und Svasen Arnheim, eine Alliant mit ihnen zu machen. Sc. 4. Nietmeister Neuman gliet dem jungen Alberto einen Varuels, daß er sich in die Jsabella verliebet, und unverrichtet

ihn, wie er sie auf andere Manier zu seiner Affection bringen soll. Sc. 5. Albertus will zwar bei Jabella Neumans Rath sich gebrauchen, aber auf ihr bemuthiges Abrathen wird er wieder auf andere Gedanken gebracht.

Benossen conferiret, beschliesset er auf das Geschwindeste seinen Anschlag ins Werk zu sehen. Sc. 2. Rittmeister Reuman unterrichtet den jungen Friderich, wie er sich bei Nesman unterrichtet den jungen Friderich, wie er sich bei Nesman von Weymar beredet seine Prinzessim Tochter den jungen Friedrich zu ehlichen, der sich auch durch allerhand Liebsosuns gen bei ihr aufs Beste infinuiret. Sc. 4. Leste, Gordon und Buttler tragen Bedencken dem Wallenstein wider den Kayser beyzustehen, und beschließen, vielmehr solche Verrätherei zu entdecken. Sc. 5. Der Kayser und König von Ungarn schelten des Wallenst. Mein-Gid, und machen sich parat, ihm zu widerstehen. Sc. 6. Leste, Gordon und Buttler offenbahren dem Kayser des Wallensteins Berräthereh, und vershaften dem Kayser des Wallensteins Berräthereh, und vershprechen Sr. Majestät ihn hinzurichten.

Act 3. Sc. 1. Friderich fähret fort, Aemilia zu seiner Liebe zu persuadiren, die sich auch ihm als seine Gemahlin ergiebt. Sc. 2. Wallenstein verwundert sich über seiner Söhne Liebs-Affairen, wobei Neuman mit scherhet. Sc. 3. Frieberich kömmt mit Aemilia, und bittet um Hochzeit mit ihr zu machen. Sc. 4. Lesle, Gordon und Buttler, offenbahren dem Ballenstein, daß sie von dem Layser ernennet sehnd, ihn zu tödten, und stellen sich als wann sie ihm am allergetreuessten wären. Sc. 5. 6. 7. Der junge Albertus liebkoset die Isabella, Friedrich verweiset ihn solches, sie kommen darüber mit dem Degen zusammen, werden aber von Reuman auf posteliche Art geschieden, und wieder vereistiget.

Art 4. Sc. 1. Friderich :hat Albertum bei Wallenstein verrahten, wegen der zur Jabella tragenden Liebe, die Ge-

mahlin bittet vor ihn, wird aber vom Wallenstein abgewiesen. Sc. 2. Wallenstein verweiset aufs Grausamste dem Alberto seine Liebe, er aber rechtsertiget sich aus Beste. Sc. 3. Die Semahlin bezüchtiget die Isabella Diebstalls, Wallenstein besiehlet sie auszuhenken, als aber Albertus einen Henker, der sie angreissen will, ersticht, wird er gleichfalls von dem Wallenstein in ter Furie hingerichtet. Sc. 4. 5. Sin lustiges Interscenium von dem Roch und einem besoffenen Reuter, welche Wallenstein will henken lassen. Sc. 6. Wallenstein besiehlet seine kleinen Pagien, niemand zu ihm kommen zu lassen, als ihn aber der Pagie auf der Herhogin Besehl auswecket, wird er von ihm erstochen. Sc. 7. Lesle, Gordon und Buttler invitiren den Wallenstein nach Eger, und Sordon überreichet ihm die Schlüssel derselben Vestung.

Act 5. Sc. 1. Lesle, Gordon und Buttler tractiren den Wallenstein nehst seinen Creaturen aufs Beste, und wie der Wallenstein wegen Welancholey Abschied nimmt, sahren doch die Andern fort, und machen sich mit Singen und Trinsten recht lustig, die sie zulest noch eine Gesundheit trinken, worden Teryki, Kinski, Ilaw und Neuman von den Andern erschossen und weggeschleppet werden. Sc. 2. Wallenstein wird auf seinem Bette beunruhiget von den Geistern der von ihm Ermordeten, worüber er in Todes-Gedanken geräth, doch aber wieder einschlummert. Sc. 3. Sotdon kommt nehst Lesle und Buttler heimlich geschlichen, und giebt dem Walkenstein mit dem Partisane einen Fang, worüber er sich noch zuleht als ein sterbender Löwe erzeiget.

Nach dieser Haupt-Action soll zur Kuryweil beschließen ein Luftiges Nachspiel, genannt:

### Die drei feltfame Berge.

Der Schauplat ift auf dem Berlinischen Rath-Sanse, und wird um 4 Uhr angefangen."

#### 2. Anbestand des Glückes.

Aus Cosm, v. Simmern Pomm. Chron. Sandichrift ber Stettiner . Landichaftes Bibl. S. 306.

"Casimirsburg (bei Coslin) ift nur ein offener Fleck und Fürstliches Bischoffliches Vorwert mit einem feinen Sause und schönen Barten, ber vom feel. Bischoff (Bergog) Cafimir († 1605) gebauet und angeleget, nach dem es auch den Ramen Casimireburg bekommen, — bat sonften vorbin Bast gebeißen; — liegt am luftigen frischen See nicht weit vom Meer \*); hat zu meiner Beit \*\*) zum Sauptmann gehabt einen Damigen, doch unebrlicher Geburt, Joachim gebeiffen, mit welchem bas Glud und Unglud febr wunderbar gespielet, und ihn vom bochften Grad zum niedrigften wiederum berunter gestürzet. Denn es war biefer Damit bei gedachtem Berbog Cafimir nicht allein in fo großen Gnaben, daß er allein bieß Umt, fonbern auch ben Fürsten und bas gange Stifft regieret, und einmabl jum Dugbruder bom Fürften begehret worden. War eine ansehnliche dicke feiste Person, ber viel in Legationen gebraucht, und in summa, was nur geschab, barumb mufte ber Sauptmann Damit, - ber sonsten vom Rayser wieder war redlich gemachet, und fich mit einer vom Adel ausm Seschlecht der Wopersnowen befrevet, aber teine eheliche Kinder gelaffen, - Wiffenschaft haben. Aber was geschieht? Seine Soffart, und heimlicher Reib, ben Die Bettfrau bes Berpogs Cafimiri, eine Froricken von Gefcblechte, lange Zeit hatte beimlich verbergen konnen, bringet diefen Mann fo weit, daß durch Anstellung etlicher armer Leute Rlagen und Lamentiren Inquisition gehalten; barin überführet, daß diefer Sauptmann Damit in ben Memtern ju feinem Rut und Vortheil auf des Herhogen Rahmen den Bauren

<sup>\*)</sup> Flicherei war eine Liebtingsbeschaftigung herzog Casimirs. \*\*) Simmern lebte 1581—1650.

allein über 9000 Athle. abgenommen, und viel andere Thrannische Sachen mehr mit hinwegrichtung und schnellem Urtheil über arme Sünder procediret; berowegen er ben 12 Aprilis 1602 ju Coslin eingezogen, anfänglich in bie Sefinde-Stuben, nachmablen, wie er fich sehr unnug gemacht, in ein Hunde-Loch, endlich aber gar in ein tieffes Gefängnis, fo er selbsten bauen laffen, gesehet, und lange Zeit gefänglich gehalten worben: daß, er barüber in Bargweiffelung gerathen, und ben 23. Junii mit einem Brodtmeffer so er vom Jungen, ber ibm Effen gebracht, übertommen, ibm die Rable entzwey gestochen, aber boch beven Leben burch fleifige Cur erhalten; und ber= nachmable, ba Bergog Cafimir gen Rügemvalbe gezogen, und bem Beryogen Frangen bas Stifft abgetreten, folchen bafelbst bin auf einen Miftwagen gebunden führen, und auff Butow ju ewiger Gefängniß fegen laffen. 208 aber Zeitung tommen, daß Damit burch seinen Baftardt-Sohn nicht allein ftarde Vorschrifften vom Rayser wegen seiner Erledigung ausgebracht, sondern auch mit etlichen Polen practiciren wollen, wie sie füglich zu den Berrschafften Lauenburg und Butow kommen konnten; hat der Herzog Casimirus durch seinen Hauptmann Joachim Dopken nach Urtheil und Recht Fragen stellen laffen, welches ibm foll bas Leben abertandt baben. Darauf der Befehl geschehen, daß er, meines Behalts nach Bjähriger Gefängniß, am Morgen gang frühe, ebe fast ein Wensch etwa bavon gewust, ift unter bem Butowischen Sauptmann, der damahlen war, fein vertrauter gewesener Freund, herr hans Friedrich von Plate, an einem darzu gang neu aufgerichteten Galgen gehangen worden; aus welchem ibn hernachmahls etliche Schiffer sollen sampt ben Retten, — fo noch ben mir (Simmern) halb vorhanden, und von meinem Obeim Antonius Brocker jum Gedachtnif in meine Runfttammer verehret worden, als welcher folche von den Schelmen, da sie wieber gerichtet, und er eben in diesem Ant Rentsmeisten gewesen, überkommen, — darun er gehangen, hinvog gestohlen, und als Anstister seines Bastart Sohnes begraben haben "). Bit wahrlich ein merckliches Grennpel menschlicher Unbeständigkeit, und daß sich Miemand auf großes Glück und großer Herven Guest und Gnade zu verlassen, vielweniger, daß, wenn er die erlanget, darüber hoch und aufgeblasen werde; denn es bleibet sonsten nicht aus, daß der Fall dem Hochmus folge."

## 3. Verwegene und harte Matne.

Cbendaf. G. 484.

"Sonst habe ich — erzählt Simmern — aus dieser Famille — der Damigen — auch einen gekannt, der mir gar
nade befreundet, Wilhelm geheißen, einen sehr verwegenen
Mann, der lange Zeit in des Königs von Polen Kriegesdiensten, auch sonsten sich ausgehalten, und von Colberg bürtig
gewesen. Die Polen haben ihn nur den "Teutschen Teusfel" genannt; denn er dieselbigen nicht wenig ausopfern helsen; und ob er gleich offt darüber so jämmerlich zerhackt und
zerhauen worden, hat er sich doch immer wieder ausgeheilet,
und nicht nachgelassen, bis ihn der König vom Hosse wegthun mussen; da er dann endlich nach Hause kommen, und auf
seinem Suttein Vollenwinkel, fast wie ein Kind seiner Sime
beraubt, vielleicht wegen der vielen empfangenen Hanptwunden
gestorben. Etliche Leute gaben vor, er hätte Hand an seine

<sup>\*)</sup> Soll heißen: Anf des Sohnes Anstisten stadlen Diebe ihn sammt Letten aus dem Galgen, wurden dastir selbst gerichtet, und die Ketten nachs m von Simmern in seine Aunstrammer verehrt!

Winter geleget, und wäre atso vensatien odn Sott gesteasset worden. War sonsten, wann er nüchtern, ein seiner bescheidener Sesell, und durch seine Trunckenheit hat er der Stadt Volberg auch viele zu schaffen gemacht. Zu verwundern ist, was dieser Mensch von harter Natur gewesen. Denn als ich in meiner Jugend Anno 1595 zu Warssow (Warschau) auch beim Reichstage alba mich ansgehalten, haben etliche Politische von Well mit des Königes Trabanten, so Teutsche waten, ein beftiges Parlament angefangen, in welchem ihrer ehliche ausm Platz geblieben, die nicht die Helffte so sehr als dieser Damity verwundet gewesen, von dem auch schon Zeitung dem Könige gebracht, daß er todt wäre. Es ist aber nicht 3 Tage angestanden, hat er mit zersicktem Sopff und sahmen Niemen dem Könige aufgewartet, mit Dero Majestät und jedermännigliches döchsten Verwundern.

# 4. "Verfassung der schwedischen Niederlage

## Sehrbellin."

Ein Lied des flebzehnten Jahrhunderts.

Aus den Sandfchriften der von Loperschen Pommerschen Bibliothek gut Stettin, Nr. 16.

Selb von großer Tapferkeit, Friedrich Wilhelm, Deine Thaten, So bem Romschen Reiche rathen, bringen Dir Unsterblichkeit. Du kannst Deine Felnde zwingen, jagest Ihnen Schreden ein, Alles muß Dir woll gelingen, Du must Ueberwinder sein.

Rathenow, das lag im Traum, war noch nicht nom Schlaf mit wachet

Als man Thar undt Chor aufmachet, und : gab Deinen Baffen Manen.

Por vormale fe' hoch gaffiegen, nennte Schweben-Deinen (foinen ?)
- Freund,

Duß vor Deinen Fußen liegen alf ein erft gefangner Teinb.

Gott war felber mit im Spiel, bahnte Deinen Weg zur Rache, War Dein Baffen:Schilb und Bache, fest bem Feinde Maas und Biel.

Febre Bellin bas mufte geben Dir ein Deufmahl nach bem Streit, Plur was blieb beim Feind am Leben, bas war ihre beste Beut.

Sechs Kanonen blieben dort, und umehlig viele Wagen, Pommeriche Schinken auch da lagen, Schwebe lief immittelft

Must' und Beute hinterlassen; wie verfolgten: Ihren Lauf Gingen die gerade Straffen, bielten Sie. ben Wittstod auf.

Wrangel sonst ein kluger Helb, Dorffling lehrte Ihn jest reiten, Görste war bebend zum Streiten, Gothe hat zu weit ins Fest Sich nach eigner Luft gemachet, blieb besteden im Morast; Gleich ba Schweben aufgewachet und empfingen biesen Gast.

Und als wir Sie noch im Sinn weiter zu verfolgen hatten, Schreckte Sie Ihr eigner Schatten, lieffen in ben Morast hin. Angst und Schrecken war Ihr Sporen, weil Sie die Berzweif, lung trieb,

Satten Sie fich gleich verloren, mancher zwar besteden blieb.

Diefes war nunmehe gethan, es gab allen großen Bunder, Bar zugleich ein guter Junder, frifchte noch mehr helben an: Montecuculi bergleichen that, undt folget als ein helb, Selbst Turenne mußt erbleichen, ward geschlagen aus bem Felb.

Sieg und Glud tam überall, Erequi war noch vor ber Klinge, Lünburg achtet Ihn geringe, und erlegt Sie allzumahl. So hilfit Gott auf allen Seiten, wenn man nur getroft babei, Und ber Zeutschen Belben Streiten fturpt Franzos'siche Sprannep.

Lubewig, was machfu nun? Deine Seiten sindt zersprungen, Du fie zu hoch gezwungen. Konntestu nicht sicher ruhn?

Das, was Du zuvor erworben, wird nun mußen anser fein, Befer ifts, benn gar verdorben; gib Dich nuc gebulbig brein.

Sochmuth tompt fur Untergange der sonft wolt Monarche werden, Ein Beherrscher dieser Erben, bem ift nunmehr angst und bang. Mazarini Deine Lehre hat ben Ludewig verbleudt, Daß er nun mit schlechter Ehre in sein eigen Unglud rennt.

### Berichtigungen Des Dritten Jahrganges. Bergleiche Beft 1, S. 244.

#### Es ift ju lefen:

Peft 1. C. 65, 9 v. u.: nicht nur. 72, 3 v. u.: Sanfelow's. 75. 8 v. u.: Ausf. 106, 1: Kriegsgurgeln. 109, 8 v. u.: des. 112, 12: eine Spronik. 117, 10: Lüneburg. 122, 18: Barkong. 21: hauptquelle. 123, 2: 1129. 125, 5 v. u.: ditere. 1 v. u.: det. 130, 10 v. u.: 70 bis 80 Stihlr. 165, 2 v. u.: webber. 170, 1 v. u.: des lepteren. 236, 4 v. u.: Eundische. 239, 13 v. u.: Barnim. 240, 9: Strachmin.

heft 2. E. 1, 3. 3 v. u.: kühlenden. 2, 1 v. u.: Grogh. 12, 6 v. u. tilge: her. 32, 5, lies statt Rügenwalde; Strassund. 7: Die Angabe von 80 Fuß ist vielleicht um 20 Fuß zu hoch. 36, 15 v. u.: betreibet. 14 v. u.: Freundin o! 12 v. u. behagest. 54, 10, 11 tilge: und, aber. 93, 10 v. u.: Mann. 99, 14: des. 112, 8: Gewiß hat der held vor Wassen sussen. 161, 3 v. u.: strochste.

er Druderei ber Bereins-Budhandlung ju Ronigeberg i. b. R.

Exm.3 pt.

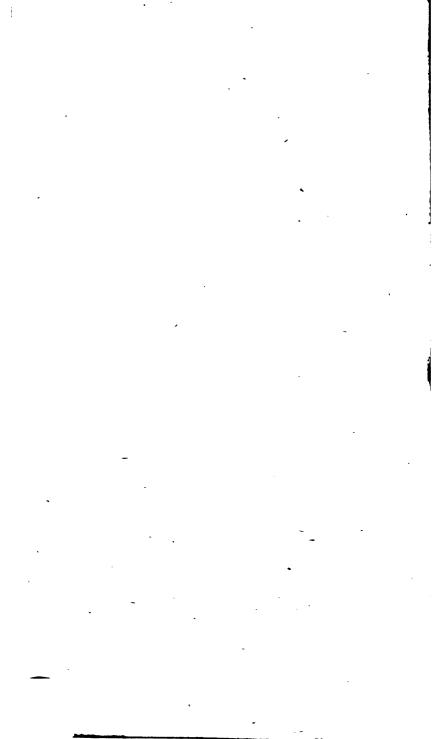